

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



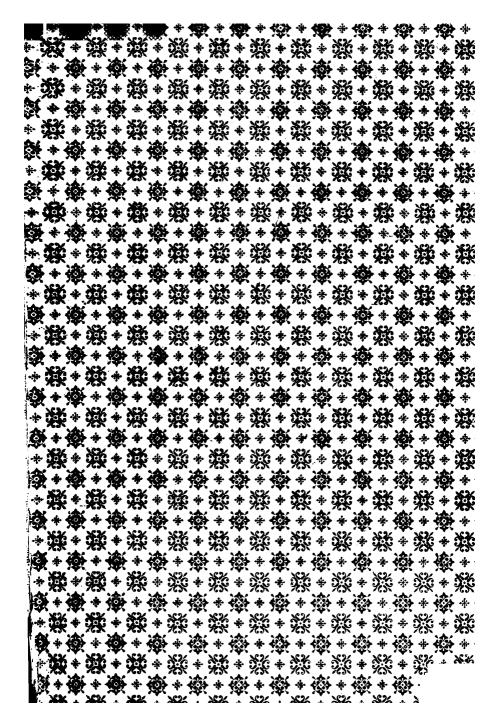

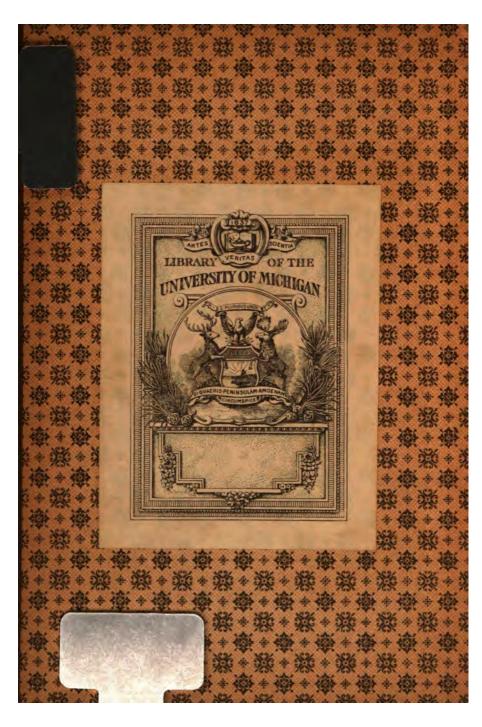

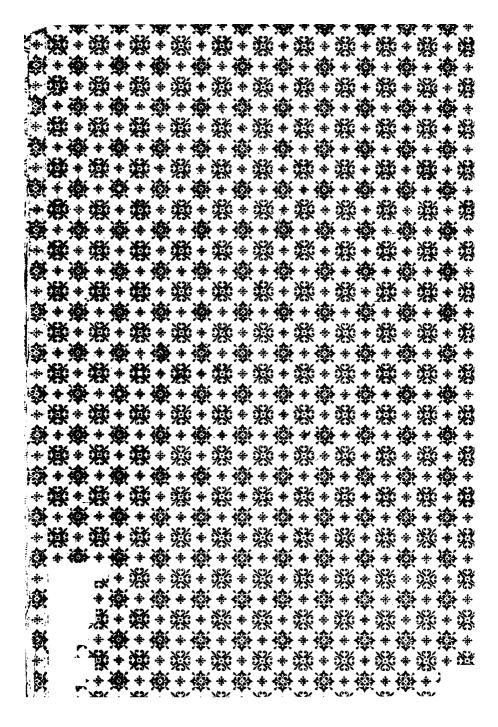

. • 

# Geschichte der deutschen Post

F7 .

von ihren

4027F

Unfängen bis zur Begenwart

Dem beutschen Bolte erzählt

und

feinen Postbeamten gewibmet

von

B. E. Crole.

Gifenach 1889. Verlag von J. Zacmeifter. hofbuchhänbler. Angelangt auf biefer Sobe ber Entwidelung und Einheit bes bentschen Bost- und mit ihm verbundenen Telegraphen- wesens, hielten wir es für angezeigt, mit Herausgabe unserer "Geschichte ber bentschen Bost" bem beutschen Bolte einen Rüchlick auf bieses Gebiet seiner kulturgeschichtlichen Entwickelung zu gewähren.

Wir geben uns ber Hoffnung hin, mit unserem Werke zus gleich eine wesentliche Lücke in unserer Berkehreselitteratur sowohl, wie in unserer kulturgeschichtlichen aussgefüllt zu haben.

Wir zweiseln nicht, daß unser Werk sich, "sowelt die deutsche Zunge klingt", zahlreiche Freunde in allen Kreisen der Geschlichaft erwerden wird; bietet es doch, in volkstümlichem Zon gehalten, den Freunden der Geschichte, der Bolkswirtschaft und des Verkehrswesens bes Lehrende Unterhaltung, den Geschichtsforschern, den National-Ökonomen, den Fachmännern jeder Branche des Verkehrswesens und den Philateslisten wertvolles Material und Jedermann ein in sich abgeschlossenschens Gesamtbild, wie aus kleinen Anfängen und unzähligen Zersplitterungen im Lause von vier Jahrhunderten sich die moderne Post in unserem Baterlande zu der unter einem Stephan erreichten Höhe entfaltete.

Die jüngeren Generationen, die sich kaum eine Borstellung von der Postmisère und Bielgestaltigkeit der **Bos**tanstalten unseres Baterlandes vor 3—5 Jahrzehnten zu machen vermögen, werden staunen, wenn sie ersahren, wie es vor der gegenwärtigen Post- und Münz-Einheit zu Zeiten des weiland deutschen Bundes bei uns ausgesehen und sich ergöhen ob der mancherlei kuriosen Erscheinungen, welche infolge von Deutsch- lands Zerrissenheit die Postverwaltungen hier und da boten. Briesmarkensammler werden manche historische Ausklärung über die Entstehungsgeschichte der ersten deutschen Postwert-Zeichen sinden, und die älteren Generationen werden sich der vergangenen postalischen Buntscheckigkeit erinnern und in der Post- und Verstehrs-Einheit des Vaterlandes eines der unzerreißbarsten Einsheitsbande unseres Volkes erblicken.

Die Geschichte seines Postwesens ist bic Geschichte ber Kultur eines Bolkes, und welche öffentliche und gemeinnützige Anstalt griffe wohl tiefer ein in Handel und Wandel, in's Gemüts- und gesamte Geistes- leben unserer Nation, des Bolkes der Dichter und Denker, als ihre Post!

Schritt für Schritt und Hand in Hand mit unserer Civilisation in Krieg und Frieden ist die Entwickelung unseres Post-wesens gegangen; es ist daher mit derselben innig und unzertrennbar verwachsen. Die deutsche Post wird immerdar die Fördererin und Trägerin deutscher Kultur und deutschen Geistestebens sein und bleiben.

Darum sei die Renntnis ihrer Geschichte Jedermann ems pfohlen.

Den beutschen Bostbeamten ist bas Buch gewibmet. Sie werden in der Geschichte der beutschen Bost erkennen, wie auf ihren Schultern und ihrer Arbeit eine große Aulturaufgabe liegt und wie sie geholsen haben, dem deutschen Bolke einen der schönften Ruhmeskränze seiner Geschichte zu winden.

Berlin, im Juni 1889.

Der Verfasser.

# Berichtigungen.

Seite 86 Beile 14 von unten fratt Unbedeutenheit = Unbedeutenbheit. Seite 109 Beile 9 von unten fratt Montour = Montur.

Seite 216 Reile 12 von oben statt Lieber = Sieber.

Seite 218 Reile 5 von unten ftatt 1612 = 1642.

Seite 231 Beile 10 von unten ftatt 1860 = 1680.

# Inhaltsverzeichnis.

|        |                                                        |               | ••          | ٠.  | ٠.   | • • | • •• ; | в.   |     |      |              |     |      |    |    | Seite |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----|------|-----|--------|------|-----|------|--------------|-----|------|----|----|-------|
|        | ichte ber branden<br>bis zu ihrer (                    | Entfalt       | unc         | 1 1 | ur   | be  | utfe   | hei  | n : | Rei  | diş b        | oft | :    | _  |    | Sette |
| I.     | Einleitung Die Boften ber                              |               | . '         | •   |      |     | . '    |      |     |      | <b>'</b> . ' | .'  |      |    |    | 1     |
|        | Die Boften ber                                         | beutsc        | en          | DI  | rbe  | n§: | citte  | r    |     |      |              |     |      |    |    | 2     |
|        | Amterpoften, Bo                                        | tenpo         | ten         | . 9 | lan  | ne  | 230    | ft.  | B   | oftr | ođ.          | B   | oftl | or | n. |       |
|        | Bostidilb .                                            | • •           |             |     | •    |     |        |      |     |      |              |     |      |    |    | 8     |
|        | Postichilb .<br>Das Botenwesen                         | unter         | : 3         | obo | ann  | i Q | Beo    | ra   |     |      |              |     |      |    |    | 10    |
|        | Das Botenwefen                                         | unte          | . 3         | ob  | anı  | . 6 | Sia    | ion  | ıuı | ıb   |              |     |      |    |    | 11    |
|        | Das Botenwefen                                         | unter         | Ğ           | epi | ca   | 233 | lbe    | ĺm   |     |      |              |     |      |    |    | 13    |
| II     | Die Boft untern                                        | aroke         | n !         | Rui | cfün | fte | 111    |      |     | ·    |              |     |      |    |    | 13    |
|        | Die Boft unter                                         | Kriedr        | iф          | III | [.   |     |        |      | ·   | •    | ·            | •   |      |    |    | 26    |
|        | Die Boft unter                                         | Pänia         | <b>3</b>    | ieh | rid  | i s | wir    | hel  | m   | Ī.   | •            | _   |      | •  | ·  | 29    |
|        | Die Boft unter                                         | Pänia         | 9           | ich | rid  | ΪĪ  | T.     | 7    | ••• |      | •            |     |      | Ī  | •  | 31    |
| III.   | Ein preußisches                                        | Shere         | Rnf         | ton | 1t   | , - | r 11   | ກ່   | ġ   | aĥr  | P11          | •   |      | •  | •  | 44    |
|        | Boftalifche Ginri                                      |               |             |     |      |     |        |      |     |      |              |     |      |    | •  | 50    |
| ıv     | Die Boft unter                                         | Triehr        | iń          | 903 | íha  | ım  | II     | 1    | 7   | ΪΠ   | •            | •   | •    | •  | •  | 56    |
| v.     | Ragleriche Roffr                                       | eforme        | 11          | ~   |      |     |        |      | •   |      | •            | •   |      | •  | ٠  | 64    |
| • •    | Ragleriche Bofte<br>Beitungewesen<br>Beimliches Briefe |               | •••         | •   | •    | •   | •      | •    | •   | • .  | •            | •   | •    | •  | •  | 70    |
| VI.    | Keimliches Mriefe                                      | rhrach        | en          |     | ter  | 972 | anr    | ·Yor | `"  | Ť    | •            | •   | •    | •  | •  | 72    |
|        | Briefgeheimnisve                                       | rleku         | LII<br>1001 | 1 1 | inte | , r | SO.    | ale  | r   | 1.   | •            | •   | •    | •  | •  | 80    |
| VII.   | Die Glanzperiot                                        |               |             |     |      |     |        |      |     |      |              |     |      |    | •  | 92    |
| VIII   | Shaper                                                 |               | 4           | ,,  |      |     | •      | •    | •   | •    | •            | •   | •    | •  | •  | 103   |
| 1 1110 | Schaper                                                | · ·<br>ireand | •           | •   | •    | •   | •      | •    | •   | •    | •            | •   | •    | •  | •  | 103   |
|        | Boft-Beitungs-Ro                                       | utuus<br>mtar | •           | •   | •    | •   | •      | •    | •   | •    | •            | •   | •    | •  | •  | 105   |
|        |                                                        |               |             |     |      |     |        |      |     |      |              |     |      |    | •  | 106   |
|        | Feldposten<br>Postbeamten-Aus                          | Kilha.        |             | •   | •    | •   | •      | •    | •   | •    | •            | •   | •    | •  | •  | 106   |
|        | Reorganisation                                         | Bunnu         | ıy          | •   | •    | •   | •      | •    | •   | •    | •            | •   | •    | •  | •  | 107   |
|        | Uniformen                                              |               |             |     |      |     |        |      |     |      |              |     |      |    | •  |       |
|        |                                                        |               |             |     |      |     |        |      |     |      |              |     |      | •  | •  | 107   |
|        | Die Boft unter                                         | v. vet        | Ð           | 90  | L    | •   | •      | •    | ٠   | •    |              | •   | •    | •  | •  | 110   |

# — VIII —

|                                                 | M - 4. 9 4 L                                                                                                            |                                             |                                            |                         |               |                   |           |                                         |      |                 |        |      |                 |                                         | 440                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------|--------|------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| IA.                                             | Gegatter                                                                                                                | • •                                         | .•                                         |                         |               | •                 | . • .     | • .                                     | •    | ٠               | ٠      | •    | •               | •                                       | 113                                                                |
|                                                 | Gehälter Die Bost unter                                                                                                 | b. d.                                       | Hey                                        | dt !                    | bez.          | Bh                | ilip      | вb                                      | orn  |                 |        |      |                 |                                         | 117                                                                |
|                                                 | Keldpost                                                                                                                |                                             | • '                                        |                         |               |                   |           |                                         |      |                 |        |      |                 |                                         | 125                                                                |
|                                                 | Feldpost<br>Die Post des R                                                                                              | nrhh                                        | 99,,,,                                     | nhea                    |               | •                 |           |                                         | •    |                 |        |      |                 |                                         | 130                                                                |
|                                                 | Statisticas                                                                                                             | 0100.                                       | Vui                                        |                         |               | •                 | •         | •                                       | •    | •               | •      | • .  | •               | •                                       | 135                                                                |
|                                                 | Statistisches .<br>Die Bost unter                                                                                       | يننه                                        | •                                          | •                       | • •           | •                 | •         | ٠                                       | •    | •               | •      | •    | •               | •                                       |                                                                    |
|                                                 | Die Post unter                                                                                                          | Stept                                       | an                                         | • :                     |               | •                 |           | ٠.                                      |      | •               | •      | •    | •               |                                         | 141                                                                |
|                                                 | Statistit ber Ro                                                                                                        | rddeu                                       | tjaje                                      | n X                     | Buni          | )e8=              | Bol       | t-₹                                     | 3ern | pal             | tur    | ıg   | •               |                                         | 143                                                                |
|                                                 | •                                                                                                                       |                                             | •                                          |                         |               |                   |           |                                         |      |                 |        | •    |                 |                                         |                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                         | II                                          | . A                                        | бt                      | eil           | u n               | a.        |                                         |      |                 |        |      |                 |                                         |                                                                    |
| I.                                              | MALE AND THE                                                                                                            | 5.                                          |                                            |                         | Y: A          | 6                 |           | <b>x</b> .                              | m.   | . EL.           | E      |      |                 |                                         | 151                                                                |
| 1.                                              |                                                                                                                         | er du                                       | וא פו                                      | iiii                    | ща            | Day               | eci       | we                                      | 451  | ìhi             | ואַט   | en   | ٠,              | ٠                                       |                                                                    |
| 11.                                             | Geichichtliches i                                                                                                       | iver v                                      | as 1                                       | ioni                    | gı.           | wur               | tem       | ibe                                     | talo | ђe              | *      | oftn | ele             | n                                       | 162                                                                |
|                                                 | Unhang I.: a) A<br>b) Europäischer                                                                                      | Beltbi                                      | ciefo                                      | erte                    | hr            |                   |           |                                         |      |                 |        |      |                 |                                         | 177                                                                |
|                                                 | b) Europaischer                                                                                                         | Brief                                       | vert                                       | ehr                     | ٠.            |                   |           |                                         |      |                 |        |      |                 |                                         | 178                                                                |
|                                                 | c) Reitungsperfe                                                                                                        | hr be                                       | r En                                       | che                     |               | _                 |           | _                                       |      |                 |        |      | _               |                                         | 178                                                                |
|                                                 | c) Zeitungsverte<br>d) Gifenbahnver                                                                                     | fehr                                        | her                                        | Œ÷ክ                     | •             | •                 | •         | •                                       | •    | •               | •      | •    | •               | •                                       | 179                                                                |
|                                                 | a) eliciougnoci                                                                                                         | ittyt i                                     | ,                                          | ELU                     |               | •                 | •         | •                                       | •    | •               | •      | •    | •               | •                                       | 110                                                                |
|                                                 |                                                                                                                         | TT                                          | LQ                                         | 1 h +                   | 4 : 1         |                   | _         |                                         |      |                 |        |      |                 |                                         |                                                                    |
| <b></b>                                         |                                                                                                                         |                                             |                                            |                         |               |                   | •         |                                         |      |                 | _      |      |                 |                                         |                                                                    |
| Gefc                                            | ichte des Hauses                                                                                                        | 3 Thu                                       | rn                                         | und                     | T             | ıris              | uı        | 10                                      | die  | 1               | thu    | rn   | ur              | ıb                                      |                                                                    |
|                                                 | taxische Boft .                                                                                                         |                                             |                                            |                         |               | ٦.                |           |                                         |      |                 | •      |      |                 |                                         | 181                                                                |
|                                                 | 6-1-3- 4-41-                                                                                                            |                                             |                                            |                         |               |                   |           |                                         |      |                 |        |      | •               |                                         |                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                         | 17                                          | 7. A                                       | bt                      | e i           | l u n             | a.        |                                         |      |                 |        |      |                 |                                         |                                                                    |
| ra.c.a                                          | idea ban Menia                                                                                                          |                                             |                                            |                         |               |                   | _         |                                         |      | _1              |        |      |                 |                                         |                                                                    |
| e e la                                          | ichte der übrige                                                                                                        |                                             |                                            |                         |               |                   | ahn       | hin                                     | etip | aı              | Lun    | gen  | D               | 63                                      |                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                         |                                             |                                            |                         |               |                   |           |                                         |      |                 |        |      |                 |                                         |                                                                    |
| 1_                                              | früheren deutsch                                                                                                        | en. 251                                     | unde                                       | ege                     | bieti         | 3:                |           |                                         |      |                 |        |      |                 |                                         |                                                                    |
|                                                 | früheren deutsch<br>Babens                                                                                              | en . 251                                    | unde                                       | ege.                    | bieti<br>· ·  | 3:                |           |                                         |      |                 |        |      |                 |                                         | 274                                                                |
| I.                                              | Badens                                                                                                                  |                                             |                                            |                         |               |                   |           | :                                       |      |                 |        |      |                 |                                         | 274<br>278                                                         |
| I.                                              | Badens                                                                                                                  |                                             |                                            |                         |               |                   |           | :                                       | •    |                 | :      | •    |                 | :                                       | 278                                                                |
| I.                                              | Badens                                                                                                                  |                                             |                                            |                         |               |                   |           | :                                       | •    |                 | :      | •    |                 | :                                       | 278<br>284                                                         |
| I.                                              | Badens                                                                                                                  |                                             |                                            |                         |               |                   | •         | :                                       | •    | •               | ·<br>· | •    |                 |                                         | 278<br>284<br>293                                                  |
| I.<br>II.<br>IV.<br>V.                          | Babens<br>Braunschweigs<br>Hannovers<br>Der Hansastädte<br>Der heiden Med                                               | í í                                         |                                            |                         | • •           | •                 | •         | •                                       | •    | •               | •      | •    |                 | :                                       | 278<br>284<br>293<br>314                                           |
| I.<br>II.<br>IV.<br>V.                          | Babens<br>Braunschweigs<br>Hannovers<br>Der Hansastädte<br>Der heiden Med                                               | í í                                         |                                            |                         | • •           | •                 | •         | •                                       | •    | •               | •      | •    |                 | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319                                    |
| I.<br>II.<br>IV.<br>V.                          | Babens<br>Braunschweigs<br>Hannovers<br>Der Hansastädte<br>Der heiden Med                                               | í í                                         |                                            |                         | • •           | •                 | •         | •                                       | •    | •               | •      |      |                 |                                         | 278<br>284<br>293<br>314                                           |
| I.<br>II.<br>IV.<br>V.                          | Babens<br>Braunschweigs<br>Hannovers<br>Der Hansastädte<br>Der heiden Med                                               | í í                                         |                                            |                         | • •           | •                 | •         | •                                       | •    | •               | •      |      |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321                             |
| I.<br>III.<br>IV.<br>V.<br>VI.<br>VII.<br>VIII. | Babens Braunschweigs Hannovers Der Hansaltäbte Der beiden Med Olbenburgs Des Königreichs Der Elbbersogt                 | llenbu<br>Sad                               | rg<br>yfen<br>unb                          | La                      | · · ·         |                   |           |                                         |      | • • • • • •     | •      | •    | :               | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337                      |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.               | Babens Braunschweigs Hannovers Der Hansaltäbte Der beiden Med Olbenburgs Des Königreichs Der Elbherzogti Luremburgs und | llenbu<br>Sac<br>imer                       | rg<br>ifen<br>und                          | La:                     | uenl          | ourg              |           |                                         |      | • • • • • • •   |        | •    | :               | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>342               |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.               | Babens Braunschweigs Hannovers Der Hansaltäbte Der beiden Med Olbenburgs Des Königreichs Der Elbbersogt                 | llenbu<br>Sac<br>imer                       | rg<br>ifen<br>und                          | La:                     | uenl          | ourg              |           |                                         |      | • • • • • • •   |        | •    | :               | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542               |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.               | Babens Braunschweigs Hannovers Der Hansaltäbte Der beiden Med Olbenburgs Des Königreichs Der Elbherzogti Luremburgs und | lenbu<br>Sad<br>imer<br>D Lim               | rg                                         | La:                     | uenl          | ourg              | •         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | • • • • • • • • |        | •    | :               | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>342               |
| I. III. IV. VI. VII. VIII. IX. X.               | Babens                                                                                                                  | llenbu<br>Sact<br>imer<br>d Lim             | rg<br>Jen<br>und<br>burg                   | La:                     | uenl          | ourg<br>u n       |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | • • • • • • •   |        | :    | :               | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345        |
| I. III. IV. VI. VII. VIII. IX. X.               | Babens                                                                                                                  | llenbu<br>Sact<br>imer<br>d Lim             | rg<br>Jen<br>und<br>burg                   | La:                     | uenl          | ourg<br>u n       |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | • • • • • • •   |        | :    | :               | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345        |
| I. III. IV. VI. VII. VIII. IX. X.               | Babens Braunschweigs Hannovers Der Hansaltäbte Der beiden Med Olbenburgs Des Königreichs Der Elbherzogti Luremburgs und | lenbu<br>Sack<br>imer<br>Lim<br>V<br>Post   | rg<br>Jen<br>und<br>burg                   | Lai<br>Lai<br>b t       | uenl          | urg<br>u n        | 9         |                                         |      |                 |        |      | :               | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345        |
| I. III. IV. VI. VII. VIII. IX. X.               | Babens                                                                                                                  | lenbu<br>Sack<br>imer<br>Lim<br>V<br>Post   | rg<br>Jen<br>und<br>burg                   | Lai<br>Lai<br>b t       | uenl          | urg<br>u n        | 9         |                                         |      |                 |        |      | :               | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345        |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.            | Babens                                                                                                                  | lenbu<br>Sad<br>imer<br>Lim<br>V<br>Poft    | rg<br>Jen<br>und<br>burg<br>. A<br>verei   | Lai<br>Lai<br>b t       | uenl<br>e i l | ourg<br>u n       |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      |                 |        |      | :               | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345        |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.            | Babens                                                                                                                  | lenbu<br>Sad<br>imer<br>Lim<br>V<br>Poft    | rg<br>Jen<br>und<br>burg                   | Lai<br>Lai<br>b t       | uenl<br>e i l | ourg<br>u n       |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      |                 |        |      | :               | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345        |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.            | Babens                                                                                                                  | Fenbu<br>Sactimer<br>O Lim<br>V<br>Poft     | rg<br>ofen<br>und<br>burg<br>. A<br>verei  | Lar<br>Lar<br>b t       | ment<br>e i [ | u n               |           |                                         |      |                 |        |      | :               | •                                       | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345        |
| I. II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.             | Babens                                                                                                                  | Cadimer Simer V V                           | rg<br><br><br><br><br><br><br><br><br>     | Lai<br>Lai<br>bt<br>in  | uent e i l    | un<br>(un         | g.<br>    |                                         |      |                 |        | •    | • • • • • • • • | • * * • • • • • • • • • • • • • • • • • | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345        |
| I. II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.             | Babens                                                                                                                  | lenbu<br>Sadimer<br>Limer<br>V<br>Boft<br>V | rg<br>                                     | Lai<br>Lai<br>b t<br>in | uent eil      | un<br>Lun<br>Berl | g.        | ·                                       | in   |                 | ebe    | ma   | :               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345        |
| I. II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.             | Babens                                                                                                                  | lenbu<br>Sadimer<br>Limer<br>V<br>Boft<br>V | rg<br>                                     | Lai<br>Lai<br>b t<br>in | uent eil      | un<br>Lun<br>Berl | g.        | ·                                       | in   |                 | ebe    | ma   | :               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345<br>361 |
| I. II. III. IV. V. VI. VIII. IX. X. Deut        | Babens                                                                                                                  | lenbu<br>Sadimer<br>Lim<br>V<br>Boft<br>V   | rg<br>Isen<br>und<br>burg<br>Verei<br>I. V | Lai<br>Lai<br>b t<br>in | uent e i l    | un<br>lun<br>lun  | g.<br>ng. | ng                                      | in   |                 | ehe    | ma   | :               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345        |

# I. Abteilung.

Geschichte der brandenburg-preußischen Post von ihren Anfängen bis zu ihrer Entfaltung zur deutschen Reichspost.

• 

"Die Soft ift eine Freundin ber Nationen, eine Botin des Bollerfriebens, eine Beförberin bes Bobistandes und ber Intelligeng, ein Machtelement der Staaten." Dr. b. Stephan.

I.

In Breufen war icon von Alters ber neben ber Schule Die Bost die ausgebreitetste öffentliche Anstalt und ist es zum Ruten bes Staates und ber Nation geblieben, bis fie fich zur Boft bes Nordbeutschen Bundes und dann gur heutigen Reichs-Die Thätigfeit und Erfolge ber Reichspoft und post entfaltete. ihres ersten oberften Leiters liegen so flar zu Tage, bag es wohl der Dube lohnen burfte, einen Rudblid auf Die Entwidelungsgeschichte ihres Borlaufers, die brandenburgisch-preußische Staatspoft, ju merfen. 3mar hat bie Geschichte bes preußischen Boftwefens bis zum Sahre 1859 mehrfach gebiegene Bearbeitungen gefunden; so erschien im Jahre 1832 eine folche von Matthias und 1859 vom gegenwärtigen Leiter ber beutschen Reichspost, dem Staats-Setretar Dr. Beinrich von Stephan, bamals Boftrat im preußischen General-Boftamte. Diese Berte find jedoch hauptfächlich für den Fachmann geschrieben und haben für benfelben gang besonderen Bert; mabrend unsere Rudblide nicht nur ben Berren Berkehrsbeamten, sondern auch dem Nichtbeamten gewidmet find. Außerdem ift die wichtige Beriode von Ende ber fünfziger Jahre bis zur Begründung bes Nordbeutschen Bundes bis zur Stunde noch völlig unbearbeitet geblieben. -

Der lette preußische General-Bostbirektor und erste bes Norbbeutschen Bunbes, von Philipsvorn, der am 1. Mai 1870 sein Umt niederlegte, sagte einmal sehr treffenb:

"Das Postwesen ist ein umfassenber, künstlicher Apparat, von dem Sie nur im täglichen Leben die Scheibe und den

Beiger, nicht aber bas Raberwert feben,"

und "bie Scheibe und ber Zeiger" ober bas Eingreis fen dieses künstlichen Apparates in das Rulturs leben unseres Bolkes ist es, mit dem wir uns hier zu befassen haben. —

Schon im Jahre 1276 wurden von den Marianer ober beutschen Orden grittern zu Marienburg Unstalten zu fortlaufenden regelmäßigen Beförderungen von Briefschaften eingeführt, die mit solcher Ordnung und Bünktlickeit wirkten, daß in ihnen die ersten Spuren des modernen Bostwesens überhaupt zu suchen sind.

Die wunderbare Marienburg an ber Nogat, Sitz und Hochschloß des Hochs und Deutschmeisters, war zugleich das Hauptordenshaus der deutschen Ordensritter und sämtlicher Ordenshäuser in Breußen, im Reich, in Liefland und Italien.

Anfangs wurde die Verbindung mit Rom, den Bischöfen und der Geiftlichkeit durch Laienbrüder und wandernde Mönche unterhalten, welche die Briefschaften von Kloster zu Kloster bis zum Empfänger brachten; die Ordensritter wiederum sandten bewaffnete Boten zu Fuß und Roß von Ort, zu Ort und schon ums Jahr 1380 sinden wir im Ordenslande äußerst wohlgesordnete Bosteinrichtungen.

Im Hochschloß Marienburg stand ber oberste Pferdemarsschall bem Bryffstall und bem Bryffswoyken stall\*) (Postamt und Bosthalterei) vor. In jedem Ordenshause befanden sich ebenfalls solche Ställe und wurden Pferde für den Dienst in Bereitschaft gehalten. Im Bryffstall (der Poststude) wurden die Briefe angenommen, in ein Buch eingetragen, mit einer Rummer versehen und neben der Aufschrift die Ankunstsund Abgangs-Reiten vermerkt.

<sup>\*)</sup> Swonte = Bferd.

Die Bruffjongen (Boftillone) hatten mit ihren Bferben, Swonten, die lediglich jur Briefbeforberung verwendet murben, Die einzelnen Boftraften (Stationen) gurudzulegen. Orden fleidete feine Bruffiongen in blaues Tuch (bloe Enge-Die Bruffjongen, die ausschließlich als Brieflish laken). beforberer beschäftigt murben, erhielten die Briefe in einem leinenen Brufffad moblvermabrt, welchen fie umbangten, und bamit zum nächsten Orbenshause ritten. Dort lieferten fie ibn ab und brachten bie bort aufgegebenen Briefe gurud. Jeber Bruffjonge hatte fein Pferd felbst zu marten. Übrigens maren Die Bruffjongen meift von Abel und Diener ber erften Rangflaffe. In den alten Rechnungen findet fich auch ber Lohn ber Ronvents- "Bruffrempter" 2c. fowie ber "Jongen" burchweg abgefondert vom Lohn des Gefindes aufgeführt, welch' letteres auch mit Bferde-, Stall- und Gartentnechten bezeichnet ift. Bermutlich ift bas Bort "Jonge" verwandt mit Junkherr, Junter. Poftmeifter jedes Ordenshaufes mar ber Comthur. Bu feinen Obliegenheiten gehörte die Überwachung ber Bruffjongen und Swonten. Auf jedem Ordenshause mußte Aufgabe ober Ankunft und Abgang jebes Briefes genau notiert werden bis zum Orte feiner Bestimmung. Die Anstalt mar fo mufterhaft eingerichtet, daß ber Sochmeister fortwährend über ben Ruftand bes Orbenslandes Die zuverläffiafte Runde erlangen fonnte.

Schon zu Ende bes XIV. Jahrhunderts bestand durch ganz Preußen eine förmlich eingerichtete Reitpost, welche jedoch ausschließlich für den Hochmeister und die Ordensbeamten vorhanden war und deren Wittelpunkt stets der Hof und der Aufenthaltsort des Weisters blieb.

Der oberste Perdemarschall auf der Marienburg war gleichsam der Hofpostmeister und zugleich Reisepostmeister bes Hochmeisters. Unter seiner Aufsicht standen die Reitpostspferde (Swoyten) und seinen Befehlen hatten die Bryffsjongen zu gehorchen. Zugleich war er oberster Beamter des Bryffstalles (Postamtes). Genau wie im Haupt-Ordenshause Marienburg waren die Einrichtungen dieser Post auch in jeder

anderen Comthurei; denn in jeder fand ein Wechsel des Bryffjongen und des Pferdes statt, und der Comthur hatte auf den Briefen die Ankunft und Abgangszeit genau zu verzeichnen. So las man beispielsweise auf einem vom Ordensmarschall an den Hochmeister nach dem Sommerausenthalte Stuhen gesandten Briefe:

"Dem ehrwirdigen Hochmeister mit aller Erwirdigkeit."

Tag und Nacht ohne alles Saumen, sonberliche Macht (Bichtigkeit) liegt baran.

Gegangen Königsberg am Abend Konzeption Mariae nach

Mittag hora V.

Kommen und gegangen von Brandenburg am selbigen Abend vor Mitternacht hora X.

Kommen und gegangen von der Balga am Tage Konszeption vor Mittag hors IX.

Kommen und gegangen von Elbing am selben Tage nach Wittaa hora VIII.

Kommen und gegangen von Marienburg am Sonnabend barnach vor Mittag hora VIII."

(Belcher Postbeamte erkennt in diesen Aufzeichnungen nicht

ben vollständigen Stundenzettel?)

Böllig gesondert von diesen Einrichtungen waren die reitenden Boten, welche man aus den Withingen (freien Grundsbestern) gebildet batte.

Netartig über das flache Land verteilt, boten sie sich, namentlich auch ihrer Zuverlässigkeit und Treue wegen, als ein ganz natürliches Mittel zur Erhaltung der Berbindungen. Sie mußten nach der Redeweise jener Tage, "dem Willen der Hochmeister mit ihren Pferden wartend sein."

Diefe Bithinge wurden sonach nur zur Beförderung

besonders wichtiger Briefe verwendet.

Der Ordens ftallmeister, ein Withing zu Marienburg, hatte ferner die Oberaufsicht über ben gesamten Dienst im Bereich des Ordens; er war vergleichsweise gewissermaßen der General-Bostmeister des Ordenslandes; die Comthure ber übrigen Ordenshäuser hatten dagegen in ihren Bezirken für ungeftörten Fortgang und Abfertigung der Bryffjongen und Boten zu sorgen. Jeder Comthur hielt eine besondere Postist ube, den "Bryfftall," in welcher er die Amtsschreibereien besorgte, die ankommenden Bryffjongen empfing und sie wieder abfertigte. Die Ausgaben für die Bryffsworken und die Bryffsworken-Ställe stehen in den Rechnungen stets abgesondert von denen für andere Pferde ausgeführt, z. B. Item V mrk vor eine swoyke in den Bryffsworkenstall. — Item VIII mrk vor eine swoyke in den Bryffsworken-Stall von Thmo von

Grubeng gefowfft u. f. m.\*)

Schwierig und kostspielig war die Beförderung der Briefsichaften des Hochmeisters in das Ausland, zu der man sich reitender Boten und Läufer bediente. So kostete ein Brief des Hochmeisters nach Rom durch einen Läufer zehn Mark und ein Brief an den König von Schweden drei Mark. Ein Mönch, der mit einem Briefe des Weisters nach Kom lief, erhielt dagegen nur eine Mark, weil ihm die Zehrung unterwegs übersall leicht wurde. Nach Krakau und Lemberg ritt ein Bote für vier Schock Groschen. Bieder einem anderen Boten, welcher Briefe des Meisters nach Österreich brachte, wurde für jede Meile ein Schilling Botensohn gezahlt, so daß er für die ganze Reise drei Mark erhielt. Nach Meißen besorgte ein Bote einen Brief des Meisters für zwei Schock böhmischer Groschen.

Aus ben früheren gefahrvollen Zeiten bes Orbens berichtet die Geschichte außerdem von sogenannten Bartleuten oder Grenz wächtern, welche die Bewegung der seindlichen Bölkerschaften beobachteten und jede Kundschaft, welche sie darüber einzogen, der nächstgelegenen Comthurei, berichteten, die sie sofort

an den Sochmeister beforbern ließ.

Die genannten Beförberungs-Unstalten ber beutsichen Orbensritter standen indessen mit ähnlichen öffentlichen Ginrichtungen im Innern des deutschen Reiches in keinem Zussammenhang und die Hochmeister unterhielten ihre Berbindungen mit dem Auslande durch besondere Boten.

<sup>\*)</sup> Eugen Sartmann, Entwidelungsgeschichte ber Boften.

Der Orben wurde jedoch schließlich von Sigismund, Rönig von Bolen, aufgehoben, ganz Oftpreußen im Jahre 1525 für ein Erbherzogtum erklart und dem letten Heermeister, Markgrafen Albrecht von Brandenburg, als ein polnisches Lehen übertragen.

In Oftpreußen und preußisch Litthauen hatten späterhin die Dorfschulzen die Beförderung der Briefe und Berfügungen der Obrigkeiten von Amt zu Amt besorgen zu lassen, für welche Beförderungsart infolge dessen die Bezeichnung "Ümter»

poft" entstand.

Die älteste schriftliche Urkunde spricht von einer landesherrlichen Botenpost (erst seit Anfang des sechzehnten Jahrhunderts kommt die Benennung Post boten 2c. vor) von Küstrin nach Onolzback (Anspach), wo Kurfürst Albrecht (Achilles) gewöhnlich seinen Aufenthalt hatte, um durch diese landesherrliche Post die Verbindung mit der Mark zu unterhalten. Nach Albrechts Tode wurde von seinem Nachfolger, dem Kurfürsten Johann, diese Botenpost vermehrt.

Als am Ende des 15. Jahrhunderts der Name Post in Deutschland entstand, sprach man schon vom Postxock, Posthorn, Postzettel und Postschild. Acold sagt: Obschon der Postrock 2c. ad essentiam et formam eines Postillons

nichts thue, so biene er boch ad bene esse.

Das Posthorn trugen sie an einer um den Hals hängenben Schnur auf der linken, die Brieftasche auf der rechten Seite. Über das Brustschild schreidt Budäus, daß es ein ehernes oder filbernes Schild gewesen sein muß, in welches das Wahrzeichen derzenigen Stadt, in deren Sold die Boten standen, eingegraben war und daß es auf der linken Seite der Brust getragen wurde. Zu den früheren Abzeichen für die Boten gehörte noch ein langer Spieß, der zugleich den Fußboten als Waffe diente.

Bachmann sagt, daß die Fußboten gemeinlich einen starken hölzernen Botenspieß mit einer eisernen Spitze führen, damit sie sowohl die Hunde von sich abwehren, als auch die Gräben

bequemer und beffer paffieren tonnen.

Über ben 3 wed bes Pofthorns fagt von Beuft: "Es bient zu verschiedenem Gebrauch, hauptsächlich bazu:

1. damit auf den Ruf des Pofthorn den Poften zur Nachtzeit die verschloffenen Thore und Barrieren zum Ginund Durchlaß geöffnet werden.

2. damit diejenigen, welche den Posten unterwegs Briefe aufgeben wollen, sich auf das mit dem Posthorn gegebene Zeichen ungefäumt einfinden mögen.

3. damit die Ankunft der Posten den Leuten wegen Abholung der Briefe und Zeitungen bekannt gemacht werde.

4. damit auf das mit dem Horn gegebene Zeichen jedes entgegenkommende Auhrwerk ausweiche oder stillhalte.

5. damit bei Berirrungen des Nachts oder bei Gefahren

und Ungludsfällen auf ben Silferuf Leute herbeieilen. -

Nach einem amtlichen Berichte bes Michael Matthias, furfürstlichen Kammer-Inspektors, nachherigen Post birektors in Berlin, wurden in den Zeiten der beiden Kurfürsten Joachim I. und II. (1499—1571) alle landesherrlichen Joachim I. und II. (1499—1571) alle landesherrlichen und Privatbriese durch dreißig vereidete Boten bestellt, die aus der Hofrentei in Köln a. d. Spree (Berlin) besoldet wurden und noch ein bestimmtes Zehr= und Wartegeld für jeden Tag erhielten, wenn sie an einem Orte verweisen mußten. Diese Beamten besorgten zugleich auf ihren Berusszängen die Briese ins Ausland, nach Sachsen, Böhmen, Österzeich, ganz Süddeutschland, Holland, Dänemark 2c., sammelten und bestellten unterwegs, was ihnen eingehändigt wurde und ließen sich dafür nach Wilkir Bestellerlohn bezahlen.

Diese Botenposten wurden nach und nach in größere Ordnung gebracht, wozu besonders der häusige Brieswechsel über die Staatsereignisse und die Berbreitung der Resormation beistrugen. Etwa dritthalb Jahrhundert alte Amtsberichte bezeusgen, daß schon vor dem Jahre 1550, unter der Regierung Joachims II. (Heftor) und seines Bruders, des Markgrasen Johann V. zu Rüstrin, eine sogenannte Boten ord nung (Postgeset) ergangen ist, und eine Botenpost regelmäßig von Rüstrin über Trebbin, Jinna und Annaburg nach Wittenberg

ging, von wo bie Briefe burch turfürftlich fachfiiche Boten nach Dresben, Bien, Beibelberg zc. für turbranbenburgifche Rechnung weitergesandt wurden.

Der Kurfürst Johann Georg erließ im Jahre 1583 gemeinschaftlich mit dem Kurfürsten August von Sachsen ein zweites, oder, wie der Titel sagt, ein "Erneuertes und

verbeffertes Boten = Reglement."

Am 28. Mai 1589 errichtete die markgräfliche Regierung in Anspach eine Botenpost über Hof, Schleit, Roda, Raum-burg bis Halle a. S. und von hier gemeinschaftlich mit den Lüneburgischen Behörden bis Celle.

In jedem der genannten Orte mußte sich ein Bote aufhalten, der die ihm von den angekommenen Boten zugebrachten Briefe sogleich, bei Tage wie bei Racht, weiter bis zum fol-

genben Stationsorte eines Boten beförberte.

Auf jedem dieser Botenwechsel war ein Beamter (Postverwalter) bestellt, der das angekommene Brief-Backet annahm, in ein Buch (Manual) verzeichnete und dem abgehenden Boten einen Post-(Stunden) - Zettel einhändigte, in den er die Stunde der Ankunft und des Abaangs eintrug.

In einem Schreiben bes Kurfürsten Joachim Friedrich vom 15. Dezember 1600 an das Domkapitel zu Magdeburg wird einer seit vielen und und enklichen Jahren über Zinna nach Annaburg "eingerichteten" Botenpost und des mit dem Raiser und den Mitkurfürsten geführten Schriftwechsels gedacht, der durchaus frei befördert werden musse, weil er Reichssachen betreffe; auch sei es dringend nötig, diese und andere Briefe schleunigst zu bestellen.

Drei Jahre nachber (1603) waren schon eine Botenpost von Brandenburg nach Stettin und auf einen kurfürstlichen Befehl vom 13. November 1604 an den Kammermeister (Direktor) in Rüstrin, auch eine solche mit Botenwechsel von Amt zu Amt über Landeck und Neuhof bis Marienwerder vorhanden, um die herrschaftlichen Briefe aus und nach Preußen schleuniger zu besorgen.

Hieraus ergiebt sich, wie ausgebehnt schon zu jener Zeit

in den Marten die landesherrlichen Briefbeförderungsanftalten waren und daß fie jedermann mit benugen tonnte.

Um 18. Juli 1608 trat Johann Sigismund bie Regierung der Kurlande an, welche im folgenden Rabre (1609) burch die Besinnahme ber von seinem Schwiegervater Robann Wilhelm, bem letten Berzoge von Julich, ererbten Landerstude Cleve, Mark und Ravensberg bedeutend vergrößert wurden. Diefer Rumachs feines Gebietes baufte ben Schriftmechfel mit ben neuen Landesbehörben, beffen Beforberung aber megen ber fo weiten Entfernung und ber Trennung vom Mutterstaat burch Die dazwischen liegenden fremden Gebiete gar febr erschwert Vorzüglich erforberte bas wichtige Berzogtum Preußen feine ftete Aufmerksamkeit und öftere schriftliche und schleunige Mitteilung aller Greigniffe und Berfügungen, mas freilich burch Boten zu Fuß nur langfam geschehen tonnte. Johann Sigismund befahl beshalb 1610 bem Amtmann Dom in Behden (bei Freienwalde a. D.), die ihm zugebrachten Briefe nach Breugen durch reiten be Boten von Stadt zu Stadt weiterzusenden, von den Briefempfangern einen Empfangichein ausstellen und diefen gurudbringen gu laffen.

Diese Unstalt ist die "erste Reitpost" in Brandenburg-Preußen; dieselbe ist also fünf Jahre vor der Investitur des Grafen von Taxis als Reichs-General=Erb-

postmeister in Deutschland entstanden.

Rurfürst Johann Sigismund hatte ums Jahr 1610 vierundzwanzig vereibete Boten, welche bie Briefe, in Büch fen vermahrt, fortichafften. Drei Büchsen maren von und nur für bie Schreiben ber einundamangig Buchfen von Blech ober Binn und für die Rangleibriefe bestimmt; deshalb führten die Boten in der damaligen Sprache die Namen Silberbotten und Rangleibotten. Die Amtsichreiber, welche bie Boten abzufertigen hatten, erhielten jährlich einen blauen Uniform 8rod aus der Soffchneiberei ftatt Befolbung und die Boten selbst aus ber kurfürstlichen Sofrente pro anno einen Rod mit einem auf ber linken Seite ber Bruft angebrachten filbernen

Schilbe, in welches bas kurfürstliche Wappen eingraviert war. Ohne biesen Rock burfte kein Bote bei bem Amtsschreiber, später Botenmeister genannt, erscheinen und sein Amt verwalten. Als Legitimation führten sie einen Stundenzettel bei sich, in welchem die Quittung über die Briefe und die Abgangsund Ankunstszeit der Boten und zwar in folgender Form eingezeichnet wurden: kommen und gegangen von Branden burg
am Abend concoption Mariae. Bor Mitternacht hora X.

Die damaligen feinhseligen Berhältnisse, die Borboten bes dreißigjährigen Krieges, bedingten, ein schleuniges Befördern des Brieswechsels des Kurfürsten mit seinen Berdündeten und mit seinen entsernten Prodinzen anzuordnen und die Mängel und Mißbräuche abzuschaffen, welche bei den landesherrlichen Boten-anstalten eingerissen waren. Der Kurfürst erließ daher (unter'm 20. Juni 1610) eine "neue Post- und Boten-Ord- ung," in welcher den vereideten Kanzlei- oder Post boten genau vorgeschrieden war, wie viel sie Lohn- und Zehrungsgelder nach der Entsernung des Ortes und der Jahreszeit berechnen — und was sie für jede Reise (Botengang) nach Mainz, Speher, Darmstadt, Braunschweig, Kopenhagen, Cleve, Wien, Krakau 2c. erhalten sollten.

Die Sorge für Preußen bewog ben Regenten in Rönigsberg (i. Pr.) zu verweilen. Um aber die Kurlande und das Clevische in Berbindung zu erhalten, mußte der Boten meister (jett Hofpost meister) in Berlin eine besondere Betenpost von dort dis nach Marienwerder, von drei zu drei Meilen einrichten, die Amts dien er jeden Orts zu Boten bestellen und vereiden, und die Amts und Stadtschreiber zu Postverwaltern annehmen. Jene erhielten vier Gulden jährliches Gehalt, lettere jährlich ein Kleid aus der Hofschneidereistatt der Besoldung, wie aus dem Berichtedes Boten meisters Frischmann vom 22. September 1616 zu ersehen ist.

Das langfame, gefahrvolle Befördern der Briefschaften durch Fuß bot en blieb höchft nachteilig und häufig gingen Klagen ein, daß die Briefe entweder nicht richtig bestellt ober verloren, oder

die Boten unterwegs von dem herumstreisenden Gesindel und den Nachzüglern beraubt, auch wohl erschlagen worden waren. Dies bewog den Nachfolger Sigismunds, den Aurfürsten Georg Bilhelm, die von seinem Vater (1610) errichtete reiten de Post von Zehden nach Marienwerder geregelter besorgen zu lassen; denn der zwischen Schweden und Polen auf 32 Jahre geschlossene Waffenstillstand ließ die Sicherheit Westpreußens erwarten. Diese Bost war am 21. November 1620 im Gange.

Der Aurfürst Georg Wilhelm starb in Königsberg am

1. Dezember 1640.

Bährend seiner Regierung hatten 1618 die Grenel des dreißigjährigen Krieges begonnen, der Postenlauf wurde in dieser schweren Kriegeszeit gehemmt und die Briefsendungen bewirkten größtenteils Leute, die sich durchschlagen mußten und reiten de Felde oder Heerboten (Felde Couriere).

"Im breißigjähr'gen Kriege gings Der Post oft miserabel, Zumal wenn was zu schmausen d'rinn Für der Croaten Schmabel, Da wurden Pserbe ausgespannt, Der Schwager vor den Kopf gerannt Und von dem Bock gerissen."

#### II.

Der Kurfürst Friedrich Wilhelm trat sein Herrscheramt mit hohem Mute, thätiger Kraft und rascher Besonnenheit an und ist als der recht eigentliche Begründer des brandenburgisch prenßischen Bostwesens anzusehen. Wo er sich auch immer befand, mußten die Berichte, selbst aus den entferntesten Orten des Landes, unmittelbar au seine Person erstattet werden, und da ihm die Art der Beförderung eine zu saumselige war, so erhielten die Reitposten eine größere Ausbehnung. In ben Jahren von 1646—1649 errichtete er brei neue Postkurse (von Memel nach Danzig, von Königsberg nach Warschau und von Berlin nach Cleve). Bei seinem Tobe bestand in ben preußisch-brandenburgischen Staaten bereits eine ununterbrochene Postlinie von 187 Meilen Länge, von ber kurländischen Grenze bis Gelbern, und nur in den westphälischen Provinzen bestanden Thurn- und Taxissche Reichsposten, die vorber schon dort vorhanden gewesen waren.

Nach dem westphälischen Frieden, im Jahre 1648, wurde dem kurfürstlichen Postwesen ganz besondere Aufmerksamkeit zusgewendet und auf mehreren Kursen wurden neue Posten eingerichtet. In dieser Zeit zeichnete sich für die Ausdildung des Postwesens der dazu beaustragte Kammer-Registrator und Hofzrentmeister Michael Matthias ganz besonders aus. Dereselbe war 1654 zum Oberaufseher der Bosten bestellt worden, und wurde dem großen Kurfürsten durch seinen Freim ut bekannt, den derselbe als Registrator bei der Durchsicht einer schon ausgesertigten Urkunde — in welcher dem Grasen von Taxis das erbetene Postregal im Kurdrandenburgsschen überslassen wurde — sein Bedenken äußerte und unter sachlicher Begründung anriet, die Bewilligung zurückzunehmen.

Nach Stephans "Geschichte ber Preußischen Post" versichmähre ber Graf von Thurn und Taxis selbst Bestechungssversuche beim Landespostmeister Matthias nicht, indem er ihm das Versprechen geben ließ, er werde ihn mit der Direktion bes ganzen Postwesens in den kurdrandenburgischen Landen betrauen und so viel geben, daß er als ein vornehmer Edels

mann bavon leben fonne.

Im Jahre 1651 schrieb ber Kurfürst Friedrich Wilhelm bem General-Reichs-Erbpostmeister turz und bündig, daß er bereits eigene Posten in seinen Landen angelegt habe und "daher zur Bermeidung allerhand Ungelegenheiten keine anderen dulben könne."

Daneben versagte er ber Tazis'schen Post, welche zwischen Rürnberg und Hamburg eingerichtet werden sollte, den Durchsgang burch sein Gebiet und bestimmte auch den Herzog von

Braunschweig = Lüneburg bazu. Darauf beschwerte sich ber Graf von Taxis beim Kaiser und auf bas besfalsige Schreiben bes letzteren erklärte Friedrich Wilhelm unterm 2. Juli 1652 unumwunden

"daß in seinen Landen schon von seines Großvaters Zeiten her Torritorialposten gewesen seien. Seine eigene Post versähe den Dienst besser, als irgend eine fremde. Die Disposition über das Postwesen stände ihm traft seiner Regalien zu. Seine Majestät habe ja in Ihren Erbslanden auch ihre eigenen Posten."

An den Grafen von Tagis schrieb der Kurfürst ebenfalls

und zwar beutlich,

"daß er sich solche unerträgliche Servitut unter keinen Umständen aufbürden laffen und seine landesfürstliche Hoheit

nachbrücklich mainteniren werbe."

Tropbem forberte der Raifer auf das stete Drängen des Fürsten Lamoral von Taxis den Kursürsten später unterm 20. Dezember 1659 doch noch einmal auf, seine Landesposten aufzuheben und die Reichsposten in seinen Staaten zuzusassen. "Er getröste sich," — heißt es in dem betreffenden kaiserlichen Schreiben — "wenn der Kursürst in seinen Landen den Ansfang mache, die Bestellung der Taxis'schen Posten zu gestatten, dann die benachbarten Stände desto eher darin nachfolgen würden; daher er den Kursürsten nochmals freund ohe imslich und gnädiglich ersuche, bei den Seinigen Berordnung zu ihun, daß dem Grasen von Taxis an Bestellung seines Postwesens, als womit er vom Kaiser belehnt sei, länger nicht verhindert werde."

Auf dieses kaiserliche Schreiben erteilte der Kurfürst unterm 26. April 1660 folgende geharnischte Antwort:

"Er habe aus dem Schreiben des Kaisers vom 20. Dezember bes verstossen Jahres ersehen, was der Kaiser auf das unbefugte Anhalten und Vorgeben des Grafen von Taxis wegen der Posten anher haben gelangen lassen. Er (der Kurfürst) habe keine Ursache und sei ganz und gar nicht gemeinet, sich mit dem Grasen von Taxis über seine landes

berrliche Sobeit und die ibm auftebenden, vom beiligen römischen Reich zu Leben tragenden Regalien in einige Beise und Wege einzulaffen; er wolle fich auch zu bem Grafen Taris nicht verseben, daß dieser sich unternehme, die unbeschränkte Übung seiner vorgebachten Sobeit und Gerechtigkeiten einen Eingriff und Unordnung zu nennen, fondern daß fich ber Graf Taris in feinen gebührenben Grengen halten und baber weber ihm, noch auch andern Ständen die Hoheit, die vor vielen hundert Rabren erlangte Reichsbelehnung und bereu rubige und ungefrantte Ausübung in Ameifel ziehen und fich eine schwere Verantwortung aufladen werbe. Damit aber ber Raifer die mahre Bewandtnis in Diefen Boftsachen habe, fo wolle er benfelben blos bis zu biefem Ende und in feiner anderen Intention Nachfolgenbes vorstellen: Es baben. nachdem 1615 Lamoral von Taris von dem Raiser Mathias bie Belehnung über die Boften erlangt, gwar auf die am 26. Juni 1615 von bem Raifer geschehene Ersuchung wegen Unrichtung verschiedener neuer Poften im Reich einige Rurfürsten und Stände sich folches gefallen laffen, die übrigen aber die Bosten und beren unbeschränkte Bestellung in ihren Landen wie vorhin, alfo auch nochmals behalten und barin teine Underung gulaffen wollen : wie benn auch die Rurfürsten von Brandenburg nie andere Bosten als die ihrigen gehalten, Bostmeister und bas weitere Erforderliche geordnet und bis zur Stunde in rubiger Ausübung bes Bostrechts gewesen und geblieben seien. Daß sich nur etliche Rurfürsten. Fürsten und Stände zu ber Taris'ichen Belehnung vorfanden. baß fogar etliche vornehme Reichsftädte damider ihr Recht und Besit angeführt, bezeuge neben den Reichsatten Raiser Ferbinand II. in feinen an die Städte Roln, Rurnberg und Frankfurt am 5. Juli 1624 erlassenen Schreiben felbst. Es fei ferner die Belehnung bes Grafen Taris nur auf die damals neu angeordnete und von Alters gebräuch= liche Orbinaripoft eingerichtet und wie ber von zc. Taris ausgestellte Revers, und bies beweise, daß ausdrücklich bie öfterreichischen als Reichstande ausgezogen feien und daß bas eraberzogliche Baus Ofterreich durch die von den römischen Raifern bem Grafen Taris erteilte Belehnung feinen öfterreichischen Losten auf keinerlei Beise habe Gintrag thun laffen. Endlich babe Ferdinand II., ale er 1636 von dem kurfürst= lichen Rollegium in Boftsachen ein Bedenten begehrt, blos die Dengerpoften und bas Botenwert zum Gegenstaube berfelben gemacht, und das turfürstliche Rollegium habe so= fort am 27. Januar 1637 fich babin erklärt, daß ben Ständen anheimzustellen sei, folche Anordnungen traft ber Regalien, womit fie vom Reiche belehnt, in ihren Territorien felbst zu machen, daß es (das f. Rollegium) anfteben mußte, das Botenwert burchgebends zu verbieten, ba einige Reichsstände und Städte fich auf bas alte Bertommen bezogen; wie fodann auch Ferdinand III. einzig und allein von den Metgerposten und dem Botenwert. foweit basfelbe von ben Rauf- und Sandelsleuten und Städten bem taiferlichen Bostwesen zum Nachteil über Jug und Bebühr ausgebehnt werbe, in dem am 12. August 1627 publizier= ten Postpatente gesprochen, aber nicht begehrt habe, einem Rurfürften ober Reichsftande in feinem wohlhergebrachten Boftrechte Eintrag zu thun. Überdies weisen die Brotofolle bei ber lett= vorgekommenen Raiserwahl nach, daß bei dem Artikel 35 der Rapitulation ausdrücklich festgesetzt worden sei, es sei dieser Artikel nicht anders zu verstehen, als daß alles den Rurfürsten, Fürsten und Ständen, an ihrem Boftregal und beffen Ausübung, sowie auch benjenigen Ständen, welche gemiffe Bertrage hatten, unnachteilig fei; daß ferner, wenn ein ober ber andere Rurfürft, Fürft ober Stand aus gutem freien Willen sich mit den Grafen von Taxis ber Boften halber verglichen, bies ben anderen, welche fich wie zuvor auch in's Runftige bes Bostregals in ihren Ländern bedienen wollen, teineswegs zum Nachteile gereichen solle. Übrigens versichere er (ber Rurf.) bem Raifer, dan in feinen Lanben Die Boften fo aut. wie immer möglich eingerichtet seien, so daß die gräflich Taxis'schen Bostbedienten badurch nicht wenig aufgemuntert und zu gleichmäßiger schleuniger Beförderung und besserer Bestellung ber Boft angetrieben morden feien. Der Raifer merbe aus diesem

Berichte des Kurfürsten Rechte abnehmen und dagegen bes Grafen von Taris Unfug, worüber fich neben anderen auch bie fürstlichen Bäuser Braunschweig und Beffen auf bas Bochfte beschweren, leicht erkennen. Er ersuche baber ben Raifer. baß er bergleichen unziemliches Beginnen bem Grafen Taris ernstlich verweise und diesen dabin anhalte, daß er fünftig gegen bie höheren Stände fich anders betrage, mit bem aus bem beiligen römischen Reich ziehenden Borteil fich vergnügen laffe und zu keinem anderen Rachdenken Urfache ober Unlag gebe. Der Raiser werbe noch bas, mas er in feinen Reichstanden in biefem Stude fur gerecht und billig halte, anderen Ständen, alfo auch ihm, bem Rurfürsten gerne gönnen, auch vermöge seines kaiserlichen Amtes und Rapitulation, Kurfürsten, Fürsten und Stände, also auch ibn, ben Rurfürften, in seiner vom Reiche zu Leben tragenden Sobeit, Gerechtigkeit, Privilegien und ruhig gehabten Besit kaiferlich schützen, um mas er benn hiermit bitte."

Auf diese unerschrodene Erklärung antwortete Raiser Leopold benn auch unterm 12. Juli 1660:

"Seine Intention sei es nicht, weber bem Kurfürsten noch einigen anderen Ständen des Reiches von ihren Regalien das geringste zu entziehen; er wolle also dem Werke weiter nachdenken und ersuche nur den Kurfürsten, er möge, wenn er schon für seinen Teil opponiere, es dabei genug sein lassen, und nicht noch die anderen Reichsstände in ihrem Widerstande bestärken, auch ihnen die Hand dazu nicht bieten." —

Es ist hiernach Thatsache, das in dem Kurlande Brandenburg und dem Herzogtum Preußen niemal Thurn- und Taxis'sche Bosten bestanden haben.

Bon nun an blieb ber Kurfürst unangefochten. Seine Posten standen bereits seit 1649 unter Leitung des Staates und ihr Fortbesteben blieb, Dank seiner Energie, für immer gesichert!

Die Grundsätze, nach welchen Friedrich Wilhelm seine Posten geleitet wiffen wollte, konnten nur segensreich auf seine und die benachbarten Lande einwirken. Er widmete die Anstalt

bem Gemeinwohl. Kurfürst Friedrich Wilhelm der Große war sonach der erste deutsche Reichsfürst, welcher seine Territorialposten nach den heutigen Prinzipien einrichtete.

Er hielt es für erforderlich, das Postwesen einem der höch ft en Staatsbeamten unterzustellen und ernannte seinen Geheimen-Staats-Rat (Minister) Reichsfreiherrn Otto von Schwerin zum Vorstand und 1652 zum Ober-Post-Direktor. Dieser zog jenen geprüften, in Postsachen so ersahrenen und bewährten **Michael Matthias** in allen Postangelegenheiten zu Rate, trug dessen Vorschläge und Meinungen dem Kurfürsten vor und ließ solche, nach dessen erteilter Genehmigung, ausssühren. Jener Freiherr Otto von Schwerin ist sonach der erste Post-Chef in der Reihe der brandenburgisch-preußischen. Im Jahre 1654 wurde das Postwesen eine besondere Abteilung (Departement) der Staatsverwaltung, die sogenannte "Post= fammer."

Nach der Besignahme des Herzogtums Oftpreußen, welche 1656 durch die Aushebung der polnischen Lehns-Herrschaft über dasselbe erfolgte, konnte der Landesherr ohne Rücksicht und Willensbeschränkung Staatseinrichtungen treffen, zu welchen das Postwesen, als das vorzüglichste Beförderungsmittel, gehörte.

Für die Sicherheit der Sendungen auf der turbrandenburgischereußischen Post wurde von ihrer Begründung an vorzugsweise gesorgt. Schon der große Kurfürst verordnete, daß der technische Betrieb und die Expeditionsformen so eingerichtet werden müßten, daß wegen des Berbleibes der Sachen "Jedermänniglich Red" und Antwort gegeben werden tönne." Der Ersat abhanden gekommener Postgegenstände wurde pünktlich geleistet. "Der Posten ganze Wohlsfahrt beruhet darauf" — schried das spätere General-Postamt einmal an das General-Finanz-Direktorium — "wenn dassenige, was wegkommt und nicht ausgesorscht werden kann, prompte wieder bezahlt wird."

Das Briefgeheimnis wurde anfangs heilig und treu bewahrt. Überhaupt war die Achtung vor dem Briefgeheimnis

früher in Deutschland im allgemeinen tiefer eingewurzelt, als in späterer Zeit. Berletzungen bes Briefgeheimnisses wurden als ein Crimen falsi angesehen, worauf schwere Strafen standen.

In Gustav Adolphs Kriegserklärung an den Kaiser im dreißigjährigen Kriege stand die Berlegung des Briefsgeheim nisses oben an, und im Jahre 1670 wurde die Gewährleistung des Briefgeheimnisses auf den deutschen Posten zum Reichsverfassungs-Artikel erhoben und in die Josephisnische Wahlkapitulation ausgenommen. Während in anderen Ländern Staatsmänner, wie Richelieu, Cromwell u. a. die Postanstalt vielsach als Wertzeug der Polizei benutzen, ließ Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, seine Post beamten auf das Briefgeheimnis vereiden und befahl ihnen, bei Leib und Leben, Niemanden, wer es auch sei, von der Korrespondenz etwas anzuvertrauen.\*) —

Bevor wir zur Geschichte bes preußischen Postwesens unter bem Nachfolger bes großen Kurfürsten übergeben, sei hier noch ber ersten kurfürstlich brandenburgischen Posthäuser gedacht.

<sup>\*)</sup> Es fei bier noch einiger eigenartiger Boftverbaltniffe in Schlefien gedacht. Als Rarl X. von Schweden im Jahre 1658 in Danemart einfiel, eilte ber Raifer ben Bolen gu Silfe. Felbmaricall Raimund Graf Montecucculi ging bei Cuftzin über die Ober, vereinigte fich mit ben Truppen bes Rurfürften von Brandenburg, rudte burch bas medlenburgifche und hamburgifche Gebiet, ftieß bei Bandebed zu ben Bolen und nahm Solftein in Befit Bab. rend ber Feldmarichall noch in Medlenburg ftand, erhob er Beichwerde wegen ber lang famen Ubertunft ber Briefe. Infolge beffen befahl ber Raifer Leopold, die Boft von Bien nach Breslau bis gur branbenburgifden Grenge aus Rammermitteln angulegen. Der brandenburgische Postbirettor Matthias vereinbacte darauf in einer Busammentunft mit bem taiferlichen Boftbirettor gu Breslau bie Ginzelnheiten und bie Bost tam zu stande. Im Jahre 1696 treffen wir zu Grünberg (in Schlesien) ben Johann von Urnold als taiserlichöfterreichischen und turbranbenburgifchen Grenapoftmeifter. In Breslau, mo fich bas faiferlich-öfterreichische Boftamt befanb. erhielt ber Ober-Boftmeifter Johann Gebaftian Beichel 40 Ehaler jährlich von Breußen als Reujahrsgeichent, wofür er ben Boftbericht (Radricht von ber Unfunfte- und Abgangezeit ber Boften auf allen Stationen feines Rurfes), auf weißem Atlas gedruct und mit goldenen Treffen befest, bem Monarchen auftellen munte.

Das erfte turfürftliche Bosthaus in Ronigsberg i. Br. war in ber Baffergaffe. In Minben murbe ber fogenannte Ragels hof zum Bofthause hergegeben. In Buglow zwischen Stolp und Danzig - wurde 1667 bas von Lieten'iche Lebensaut für 1650 Thir. und in Daabeburg 1669 ein am neuen Martte, nahe ber Nitolaitirche belegenes Saus für 743 Thir. 18 Sgr. 10 Bfg. für die Boft angefauft. Die Berlegung bes Berliner Boftamtes nach ber Boftftrafe Ro. 1 erfolate im Rabre 168h. Das Baus geborte bis dahin der Familie von Rochow. Früher wurden die Boften in dem Saufe Brüderstrafe Ro. 4 erpediert, welches ber Bo= tenmeister Frischmann 1613 von bem Rurfürsten als Diefe "alte Boft" erfuhr infofern eine Er-Gigentum erhielt. weiterung, als später bas 1701-3 von Andreas Schlüter für ben Minister Friedrichs I., ben Grafen Wartenberg, erbaute Saus an der Ede der Burg- und Ronigsftrafe bingugenommen wurde. Im Jahre 1815 tamen die Säufer Spandauerstraße 21 und 22 in ben Befit bes Beneral-Boftamtes, von benen bas erftere vom Rurfürsten Joachim II. erbaut und von Johann Georg 1578 ber Frau von Rohl geschenkt, 1610 vom Bebeimen Rat von Diestau, 1615 vom Geheimen Etaterat und Lebnsfefretair Stange, sodann vom Staatsminister Münbers und 1683 vom Bebeimen Etatgrat von Rhet erworben murbe, nach bem es beffen Schwiegersohn, ber General-Lieutenant von Gersborf und fpater ber Bantier und Geheime Rommiffionerat Schüte befaß, und von dem bas lettere ber Burgermeifter Scholle 1599 ben Gebrüdern von Arnim verfaufte, nach welchen es 1654 in ben Befit bes Feldzeugmeifter Graf Sparr, 1668 an ben Geheimen Rat von Blumenthal und 1732 an ben Gtatsminister von Biered überging, der auch No. 21 hinzufaufte und beibe Baufer ausbauen ließ. Erft fpater murbe bas Grundftud, Königsftraße 6, bazu erworben, welches im 16. Jahrhundert bem bamals wegen seiner ausgebreiteten Sandelsgeschäfte berühmten Leonhard Beiler gehört hatte. Es waren ursprünglich zwei Säufer gewesen, die später in eins umgebaut und im 17. Jahrhundert vom Staatsminister von Meinders gefauft, bas von bessen Geben dem Staatsminister von Kraut abgetreten wurde. Bon diesem erward es im Jahre 1724 der Feldmarschall und Staatsminister von Grumbsow, und dieser sieß durch Martin Heinrich Böhme, einen Schüler Schlüters, dem Hause eine neue Façade und beträchtliche innere Beränderungen geben. Auch in Stettin wurde der Postverwaltung ein eigenes Amtszgebäude überwiesen. Dieses, in der Schulgass fe belegene Haus, die alte Münze genannt, schenkte der Herzog Bogislaw zu Croy 1650 dem Kurfürsten Friedrich Wishelm, und letzterer 1655 dem Oberstallmeister Georg Ehrenreich von Burgsdorf, welchem es 1678 für 1500 Thlr. abgekauft wurde, um als Post haus benutt zu werden. Während Stettin sich unter Schwedischer Herzschaft befand, wurde dies Haus für Kurfürste liche Rechnung vermietet.

Als ber große Kurfürst im Jahre 1688 starb, übernahm sein Nachfolger Kurfürst Friedrich III. mit den brandenburgischspreußischen Staaten zugleich ein wohlgeordnetes Postwesen, jedenfalls das musterhafteste jener Zeit. Allerdings waren unter anderem die Wagen noch sehr unvollkommen, was jedoch bei den geringen Fortschritten, welche der Wagendau dis dahin übershaupt gemacht hatte, nicht befremden kann. Die auf hölzernen Achsen ruhenden Wagen waren ansangs meist unbedeckt, hatten ungepolsterte Size ohne Lehne, hinten eine Schoßtelle für das Gepäck und vorne einen Kasten zur Ausbewahrung der Brief-

beutel. Gelder und Bertitude.

Die erste Personenpost hatte die Tagis'sche Berwalstung zwischen Nürnberg und Frankfurt a. M. im Jahre 1690, ber sieben Jahre später eine gleiche von Hessen und Kurbransbenburg gemeinschaftlich getroffene Einrichtung zur Beförderung von Bostreisenden zwischen Leipzig und Magdeburg folgte.

Besonderes Aufsehen erregte die Journalière zwischen Berlin und Potsdam, welche vom Jahre 1745 ab zuerst täglich einmal, bald darauf täglich zweimal hin und zurück fuhr und wegen ihrer Schnelligkeit und Regelmäßigkeit (sie legte die Strecke zwischen Berlin und Potsdam in 4 Stunden zurück) allgemeine Bewunderung erregte.

Im Jahre 1695 wurden die Bagen mit einem Berbed von "gewäch feter Leinwand" versehen, von welcher Berbefferung man hoffte, "daß sie einen Haufen Baffagiere auf bie Bosten ziehen werde."

An beiben Seiten konnte ber, übrigens mit Thuren versebene Bagen durch Leinwandrouleaur verschlossen werben, wie bei Regenwetter, Sturm und Schneegestöber. Später murben bie Site mit Lehnen versehen, bas Strohbund durch ein gepolftertes Riffen erfett, und die Wagenlaternen und Auffteigetritte eingeführt, auch die Backräume vergrößert, indem zuvor bäufig die Batete nebst den Futtersaden der Bostillons unter und neben die Site ber Paffagiere hatten verladen werben muffen. Solch' ein Bagen hielt nur zwei Jahre aus, mas bei ber Bauart und ben schlechten Wegen nicht zu verwundern mar. Der Breis eines Bostmagens mar im ersten Sahrzehnt bes 18. Jahrhunderts in Berlin 24 Thir., am Rhein 30 Thir. und in Pommern 21 Thir., mabrend 3. B. ein Postillonerod 12-17 Thir. toftete. 3m § 7, Rap. VI ber Boftordnung von 1712 ift bestimmt, daß fein Pferd gur Boft tuchtig befunden werben folle, welches in ben öftlichen Provinzen nicht zum minbeften 20-30, in den westlichen 30-40 Thaler wert sei!

Ein fühlbarer Übelstand war der Wechsel der Wagen auf jeder Station, sowie der Mangel tüchtiger Posthalter. Das Postfuhrwesen war meist in den Händen der Post meister, oder bei Kleinen Stationen in denen der Postillons, was

zu mancherlei Unzuträglichkeiten führte.

Die Extra-Post-Anstalt wurde in früheren Zeiten durch das unter Aussicht und Leitung des Staates stehende Institut der Reihefahrten ersetzt, zu welchem alle zünftigen Fuhrleute herangezogen wurden. Allein den steigenden Anforderungen des Verkehrs war dies Institut auf die Dauer nicht gewachsen. Es sehlte den Postämtern an Mitteln unter den enrollierten Bürgern und Fuhrleuten Disziplin und militärische Ordnung aufrecht zu erhalten. Bei schlechten Wegen oder in der Erntezeit 2c. weigerten sie sich nicht selten unter allerlei Borwänden, ihre Verpflichtungen zu erfüllen; sie hielten

meist schlechte Pferbe, untaugliches Geschirr, fuhren ohne bes Bostamts Borwiffen, überteuerten bie Reisenden und was der

Unzuträglichkeiten mehr maren.

Durch Edikt vom 8. August 1712 wurde baher zunächst für die östlichen Provinzen der Monarchie das Institut der Reihefuhren gänzlich aufgehoben und dem Postmeister zur Pflicht gemacht, für die Fortschaffung der Extraposten zu sorgen. Diese Maßregel trug zur Hebung des für den Reiseverkehr unter den damaligen Berhältnissen sehr wichtigen Extrapost-Institutes bei. —

Schon seit 1693 waren neben den reitenden auch fahrende Posten auf ben wichtigen Kursen von Halber stadten des Kurfürsten so wichtigen Berkehrswege, eingerichtet worden. Später genehmigte Kurmainz, daß in Duderstadt eine brandenburgische Station unterhalten werden dirte, die bald zu einem Hauptknoten-

puntte bes Bertehrs murbe.

Wie von Stephan in seiner "Geschichte ber preußischen Bost" mitteilt, bedurfte es eines Zeitraums von fünf Jahren seit Bestehen des Postamts in Duderstadt, bis man die Entdedung machte, daß die Korrespondenz aus Berlin, Pommern, Preußen, Rußland zc. nach Nürnberg, Augsburg und darüber hinaus nach Italien schneller über Dudersstadt als über Leipzig ging.

Deffenungeachtet benutzte man ben vorteilhafteren Beg feineswegs sofort zur Bersendung der Briefschaften; vielmehr erhielt der preußische Resident in Nürnberg erst den Austrag, den dasigen Thurn- und Tazis'schen Postmeister zu veranlassen, daß er die in Rede stehende Korrespondenz nicht ferner über

Leipzig, fonbern über Duberftadt fenbe.

Durch ein Geschenk von hundert Dukaten und unter der Bebingung, daß die Sache geheim gehalten werde, ließ sich dieser bewegen, die gewünschte Leitung der Briefschaften allmählich zu bewerkstelligen, damit sich die sächsische Postverwaltung nicht verletzt fühle, die ohnehin der preußischen Post nicht sehr geswogen war, was sich noch von der Zeit her schrieb, als Kurs

brandenburg in Leipzig eine eigene Postanstalt errichtet und eine Post von Berlin über Wittenberg nach Leipzig gelegt hatte.

Interessant ist die prototollarische Bernehmung eines branbenburgischen Postillons jener Tage, welche jenes gespannte Berhältnis treffend illustriert, und welches sich in v. Stephan "Geschichte ber preußischen Post" findet. Der Postillon Ba= Ientin Schulz aus Düben machte bei seiner amtlichen

Bernehmung nämlich folgende Ausfage:

"Als ich am 28. September 1692 bei meiner Ankunft in Leipzig nach dem kurbrandenburgischen Faktor fragte, wurde mir geantwortet, daß derselbe dort nichts mehr zu thun habe. Da ich nun das Postvelleiß' nicht von mir lassen wollte, ruffte der Ober-Postmeister mit groß Geschren seine Leute, stieß mich mit dem Belleiß' weg und schrie: wollt ihr Sakr . . . . Rerle euch noch wehren; eure Blauröcke und Calessen sind hier am längsten geschen worden! Und da ich mich dennoch wehrete, ließ er Häscher rusen; da entstand ein groß Zulauff von Leuten und war viel Lärmens. Die Häscher machten Anstalt, mich und meine Pferde in Arrest zu nehmen. Da konnt' ich nicht weiter wider die Gewalt und übersließ ihm das Belleiß."

So wie Schulz ging es noch anbern Postillons, wofür man sich brandenburgischerseits an den sächsischen Postillons rächte, welche das Mansfeldische und Halberstädtische berührten.

Um jene Zeit tauchte im äußersten Westen der brandenburgischen Staaten in einem schlichten Privatmann eines der ersten brandenburgisch-preußischen Postgenie's auf. In Cleve hatte nämlich der kurbrandenburgische Hosmusikus Schöpplenberg unter kurfürstlichem Schutz und Privilegium eine regelmäßige Personen- und Postsuhrgesegenheit zwischen Cleve und Köln eingerichtet, welche er später auch auf die Linie von Cleve nach Nymwegen ausdehnte. Selbstverständlich war auch diese Post nicht ohne Ansechtung geblieben, besonders auf Betreiben bes Taxis'schen Postmeisters in Köln; schließlich gelang es aber boch im Jahre 1699, nachdem Schöppsenberg einen im letzten Woment auftretenden Konkurrenten überbot, gegen eine Abgabe von jährlich zweihundert Thalern auch die Konzession der Kurskölnischen Kammer zu erlangen. Schöpplenberg erhielt nun seine Ernennung zum kurbrandenburgischen Post-Kommissarius "und — bemerkt Beradarius im "Buch von der Weltpost" — der Köln-Nymwegener Postkurs, der eine bis dahin ungeahnte Beschleunigung der Verbindung mit Amsterdam bildete, bewährte sich so gut, daß noch unter den Nachkommen des Postkommissarius Schöpplenberg das Posthaus in Cleve lange Zeit eine der wichtigsten Stationen im Postverkehr zwischen Deutschland und Holland bildete.

Um den zu immer größerer Bedeutung anwachsenden Postverkehr zwischen Holland und den österreichischen Landen, namentlich der Hauptstadt Wien, von dem Taxis'schen Kurse über Rürnberg und Leipzig abzulenken, wurde nach langem Kampse mit dem Fürsten von Taxis eine nähere und schleunigere Postverbindung über Berlin und Breslau eingerichtet, nachdem schließlich der österreichische General-Postmeister durch "Überschickung einer wohlgemachten Berliner Chaise," die ihm bei dem preußischen Gesandten in Wien so sehr gefallen hatte, für den Blan günstig gestimmt worden war.

Friedrich III. belehnte, nachdem er sich in Königsberg am 18. Januar 17(1) die preußische Königskrone auf's Haupt gesetzt, als König Friedrich I. zur Erhöhung des Glanzes der Königswürde den Grafen Johann Casimir Rolbe von Wartenberg mit dem von ihm geschaffenen "Erb-General= Post meister Umte."\*) Während Wartenbergs Amtssührung wurden neue Postkurse errichtet, die Vorrechte und Gerichts barkeit der Post be amten, auch die Erwerbszweige der Fuhreleute und Schiffer in Hinsicht des Post-Regals sestgestellt, welsches alles von dem damaligen Postrate Christian Grabe ins Werk gesetzt worden ist. Grabe, der sich überhaupt um Begründung und Ausbildung der preußischen Post große Versbienste erwarb, hat als Postrat und Mitglied des Generals

<sup>\*)</sup> Das Erbland-General-Postmeister-Amt bekleibeten zu gleicher Beit ber Fürst von Taxis im beutschen Reich, Graf Baar in Öfterreich und Graf Blaten in Rurhannover.

birektoriums das Postdepartement in den Jahren 1703—1732 unter Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. und unter deren betreffenden Ministern das Postdepartement geleitet, auch die Bost armen kasse acquindet.

Im Jahre 1712 übernahm ber Staatsminister von Ramede das General=Bostmeister=Amt und nun erschien unterm 10. August (1712) die längst vorbereitete, vom Bostrat Grabe ausgearbeitete Postordnung, als ein den das maligen Berhältnissen ganz angemessense Postgeses, auch wurde jedem der damals vorhandenen neunundneunzig Bostämter eine nach den Orts-Entsernungen bestimmte Posttage zugefertigt.

Zwischen Berlin und Hamburg gingen täglich Posten. In ganz Schlesien gab es bagegen nur zwei Fahrposten von Breslau aus, nämlich eine nach Berlin und eine nach Leipzig; die überigen waren nur Reitposten. Bon Berlin ging Montag und Freitag nachmittag um zwei Uhr die fahrende, Dienstag und Sonnabend abends sechs Uhr die reitende Post über Erossen, Gründera, Breslau nach Brag und Wien.

Wie wir schon erwähnt, waren bis zum Jahre 1710 in ben kurbrandenburgisch-preußischen Staaten die späteren Extraposten gänzlich unbekannt, obzwar mancherlei Arten von Posteanstalten schon bis 1659, auch in den meisten Städten Postehaltereien bestanden. Die Reisen geschahen auf landesherrliche Bäffe durch Dien sten fte und Paßfuhren, auch Postfuhren genannt.

Die Bedrückungen hatten jedoch so überhand genommen, daß der Kurfürst durch ein Edikt vom 8. Juni 1659 die Gülztigkeit aller vorher erteilten Pässe aushob und neue Bestimsmungen erließ, wonach die Besörberung von Reisenden durch die Gespann haltenden Bürger nach einer be st im mten Reihen folge geschehen sollte: diese Juhrleute wurden Rollfuhrleute genannt, da ein jeder derselben in einem Berzeichnis, Rolle genannt, eingeschrieben sein mußte. Die Ordnung wurde durch einen Beamten, welcher den Titel: Post wagen meister erhielt, beaufsichtigt, eine Charge

früher in Deutschland im allgemeinen tiefer eingewurzelt, als in späterer Zeit. Berletzungen des Briefgeheimnisses wurden als ein Crimen falsi angesehen, worauf schwere Strafen standen.

In Gustav Abolphs Kriegserklärung an den Kaiser im dreißigjährigen Kriege stand die Berlegung des Briefsgeheim nisses und den deutschen Posten geheim nisses oben an, und im Jahre 1670 wurde die Gewährleistung des Briefgeheimnisses auf den deutschen Posten zum Reichsversassungs-Artikel erhoben und in die Josephisnische Wahlkapitulation aufgenommen. Während in anderen Ländern Staatsmänner, wie Richelieu, Cromwell n. a. die Postanstalt vielsach als Wertzeug der Polizei benutzten, ließ Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, seine Post de miten auf das Briefgeheimnis vereiden und befahl ihnen, bei Leib und Leben, Niemanden, wer es auch sei, von der Korrespondenz etwas anzuvertrauen.\*)

Bevor wir zur Geschichte des preußischen Postwesens unter bem Nachfolger des großen Kurfürsten übergehen, sei hier noch der ersten kurfürstlich brandenburgischen Postbäuser gedacht.

<sup>\*)</sup> Es fei bier noch einiger eigenartiger Postverhältniffe in Schlesien gedacht. Als Karl X. von Schweben im Jahre 1658 in Danemark einfiel, eilte ber Kaiser ben Bolen zu hilse. Feldmarschall Raimund Graf Montecucculi ging bei Cuftrin über die Ober, bereinigte fich mit den Truppen des Rurfürften von Brandenburg, rudte burch bas medlenburgifche und hamburgifche Gebiet, ftieß bei Bandebed zu den Polen und nahm Solftein in Befit Babrend der Feldmaricall noch in Medlenburg ftand, erhob er Beichwerde wegen ber lang famen Übertunft der Briefe. Infolge beffen befahl der Raifer Leopold, die Boft von Bien nach Breslau bis gur brandenburgifchen Grenge aus Rammermitteln angulegen. Der brandenburgische Postdirektor Matthias vereinbacte darauf in einer Busammentunft mit bem taiferlichen Boftbirettor gu Breslau Die Ginzelnheiten und die Boft tam ju ftanbe. 3m Jahre 1696 treffen wir zu Grunberg (in Schlefien) ben Johann von Urnold als faiferlichöfterreichischen und furbrandenburgifchen Grenzpostmeifter. In Breslau, wo fich bas faiferlich-öfterreichische Boftamt befand, erhielt ber Ober-Boftmeifter Johann Sebaftian Befchel 40 Thaler jährlich von Breußen als Neujahrsgeschenk, wofür er ben Boftbericht (Nachricht von ber Anfunfte- und Abgangszeit ber Boften auf allen Stationen feines Rurfes), auf weißem Atlas gedruckt und mit golbenen Treffen befett, bem Monarchen guftellen mußte.

Das erfte furfürftliche Boftbaus in Ronigsberg i. Br. war in der Baffergaffe. In Minden murde ber fogenannte Ragels hof zum Bofthause hergegeben. In 28 u to m - amischen Stolp und Danzig - murbe 1667 bas von Lieten'iche Lebensaut für 1650 Thir. und in Dagbeburg 1669 ein am neuen Martte, nahe ber Nitolaitirche belegenes Saus für 743 Thir. 18 Sar. 10 Bfg. für die Bost angekauft. Die Verlegung bes Berliner Bostamtes nach ber Boftstraße Ro. 1 erfolgte im Jahre 168h. Das Saus gehörte bis dahin der Familie von Rochow. Früher wurden die Boften in bem Sause Brüberstraße Ro. 4 ervebiert, welches ber Bo= tenmeister Frischmann 1613 von dem Rurfürsten als Eigentum erhielt. Diefe "alte Boft" erfuhr infofern eine Erweiterung, als später bas 1701-3 von Andreas Schlüter für ben Minister Friedrichs I., ben Grafen Wartenberg, erbaute Saus an der Ede der Burg- und Ronigsftrafe bingugenommen wurde. Im Jahre 1815 tamen die Säufer Spandauerstraße 21 und 22 in den Befit bes General-Boftamtes, von benen das erstere vom Rurfürsten Joachim II. erbaut und von Johann Georg 1578 ber Frau von Rohl geschenkt. 1610 vom Gebeimen Rat von Diestau, 1615 vom Geheimen Etaterat und Lehnssetretair Stange, sodann vom Staatsminister Münbers und 1683 vom Gebeimen Ctaterat von Rhet erworben murbe, nach bem es bessen Schwiegersohn, ber General-Lieutenant von Gersborf und später ber Bantier und Geheime Rommissionsrat Schute befag, und von bem bas lettere ber Burgermeifter Scholle 1599 den Gebrüdern von Arnim vertaufte, nach welchen es 1654 in ben Besit bes Feldzeugmeister Graf Sparr, 1668 an ben Geheimen Rat von Blumenthal und 1732 an ben Ctatsminister von Biered überging, der auch No. 21 hinzukaufte und beibe Baufer ausbauen ließ. Erft fpater murbe bas Grundftud, Königsstraße 6, dazu erworben, welches im 16. Jahrhundert bem bamals wegen seiner ausgebreiteten Sanbelsgeschäfte berühmten Leonhard Weiler gehört hatte. Es waren ursprünglich amei Saufer gewesen, die spater in eins umgebaut und im 17. Jahrhundert vom Staatsminister von Meinders gefauft, bas von dessen Erben dem Staatsminister von Kraut abgetreten wurde. Von diesem erwarb es im Jahre 1724 der Feldmarsschall und Staatsminister von Grumbsow, und dieser ließ durch Martin Heinrich Böhme, einen Schüler Schlüters, dem Hause eine neue Façade und beträchtliche innere Beränderungen geben. Auch in Stettin wurde der Postverwaltung ein eigenes Amtszgebäude überwiesen. Dieses, in der Schulgass is delegene Haus, die alte Münze genannt, schenkte der Herzog Bogislaw zu Croy 1650 dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm, und letzterer 1655 dem Oberstallmeister Georg Ehrenreich von Burgsdorf, welchem es 1678 für 1500 Thr. abgekauft wurde, um als Post haus benutt zu werden. Während Stettin sich unter Schwedischer Herzschaft befand, wurde dies Haus für Kurfürsteliche Rechnung vermietet.

Als ber große Kurfürst im Jahre 1688 starb, übernahm sein Nachfolger Kurfürst Friedrich III. mit den brandenburgischspreußischen Staaten zugleich ein wohlgeordnetes Postwesen, jedenfalls das musterhafteste jener Zeit. Allerdings waren unter anderem die Wagen noch sehr unvollkommen, was jedoch bei den geringen Fortschritten, welche der Wagendau dis dahin übershaupt gemacht hatte, nicht befremden kann. Die auf hölzernen Achsen ruhenden Wagen waren ansangs meist unbedeckt, hatten ungepolsterte Size ohne Lehne, hinten eine Schoßkelle für das Gepäck und vorne einen Kasten zur Ausbewahrung der Briefsbeutel. Gelder und Wertstücke.

Die erste Personenpost hatte die Tazis'sche Berwalstung zwischen Nürnberg und Frankfurt a. M. im Jahre 1690, der sieben Jahre später eine gleiche von Hessen und Kurbransdenburg gemeinschaftlich getroffene Einrichtung zur Beförderung von Postreisenden zwischen Leipzig und Magdeburg folgte.

Besonderes Aufsehen erregte die Fournasière zwischen Berlin und Potsdam, welche vom Jahre 1745 ab zuerst täglich einmal, bald darauf täglich zweimal hin und zurück fuhr und wegen ihrer Schnelligkeit und Regelmäßigkeit (sie legte die Strecke zwischen Berlin und Potsdam in 4 Stunden zurück) allgemeine Bewunderung erregte.

Im Jahre 1695 wurden die Bagen mit einem Berbed von "gewäch feter Leinwand" versehen, von welcher Berbesserung man hoffte, "daß sie einen Haufen Bassagiere auf die Bosten ziehen werde."

An beiden Seiten konnte ber, übrigens mit Thuren versebene Bagen durch Leinwandrouleaux verschlossen werben, wie bei Regenwetter, Sturm und Schneegestöber. Später wurden die Site mit Lehnen verseben, das Strohbund durch ein gepolftertes Riffen erfett, und die Wagenlaternen und Auffteigetritte eingeführt, auch die Backräume vergrößert, indem zuvor baufig die Batete nebft den Futterfaden der Boftillons unter und neben die Site der Baffagiere hatten verladen werden muffen. Solch' ein Wagen hielt nur zwei Jahre aus, mas bei ber Bauart und ben ichlechten Wegen nicht zu verwundern mar. Der Breis eines Bostwagens mar im ersten Jahrzehnt bes 18. Rahrhunderts in Berlin 24 Thir., am Rhein 30 Thir, und in Pommern 21 Thir., mahrend 3. B. ein Postillonfrod 12-17 Thir. toftete. Im § 7, Rap. VI ber Boftordnung von 1712 ift bestimmt, daß tein Bferd zur Bost tüchtig befunden werden folle, welches in ben öftlichen Provinzen nicht zum mindeften 20-30, in den westlichen 30-40 Thaler wert sei!

Ein fühlbarer Übelstand war der Wechsel der Wagen auf jeder Station, sowie der Mangel tüchtiger Posthalter. Das Postschuhrwesen war meist in den Händen der Post meister, oder bei kleinen Stationen in denen der Postillons, was

zu mancherlei Unguträglichkeiten führte.

Die Extra-Post-Anstalt wurde in früheren Zeiten durch das unter Aufsicht und Leitung des Staates stehende Institut der Reihefahrten ersett, zu welchem alle zünftigen Fuhrleute herangezogen wurden. Allein den steigenden Anforderungen des Verkehrs war dies Institut auf die Dauer nicht gewachsen. Es sehlte den Postämtern an Mitteln unter den enrollierten Bürgern und Fuhrleuten Disziplin und militärische Ordnung aufrecht zu erhalten. Bei schlechten Wegen oder in der Erntezeit 2c. weigerten sie sich nicht selten unter allerlei Borwänden, ihre Verpflichtungen zu erfüllen; sie hielten

meist schlechte Pferde, untaugliches Geschirr, fuhren ohne bes Bostamts Borwissen, überteuerten die Reisenden und was der Unzuträglichkeiten mehr waren.

Durch Edikt vom 8. August 1712 wurde daher zunächt für die öftlichen Provinzen der Monarchie das In stitut der Reihefuhren gänzlich aufgehoben und dem Postmeister zur Pflicht gemacht, für die Fortschaffung der Extraposten zu sorgen. Diese Maßregel trug zur Hebung des für den Reiseverkehr unter den damaligen Verhältnissen sehr wichtigen Extrapost-Institutes bei. —

Schon seit 1693 waren neben den reitenden auch fahrende Bosten auf den wichtigen Kursen von Halber ftadt nach Cassel, diesem für die Staaten des Kurfürsten so wichtigen Verkehrswege, eingerichtet worden. Später genehmigte Kurmainz, daß in Duderstadt eine brandenburgische Station unterhalten werden dürfte, die bald zu einem Hauptknotenpunkte des Verkehrs wurde.

Wie von Stephan in seiner "Geschichte ber preußischen Post" mitteilt, bedurfte es eines Zeitraums von fünf Jahren seit Bestehen des Postamts in Duderstadt, bis man die Entdedung machte, daß die Korresponden, aus Berlin, Pommern, Preußen, Rußland 2c. nach Nürnberg, Augsburg und darüber hinaus nach Jtalien schneller über Duderstadt als über Leipzig ging.

Dessenungeachtet benutte man den vorteilhafteren Weg keineswegs sofort zur Versendung der Briefschaften; vielmehr erhielt der preußische Resident in Nürnberg erst den Auftrag, den dasigen Thurn- und Taxis'schen Postmeister zu veranlassen, daß er die in Rede stehende Korrespondenz nicht ferner über Leidzig, sondern über Duderstadt sende.

Durch ein Geschenk von hundert Dukaten und unter der Bedingung, daß die Sache geheim gehalten werde, ließ sich dieser bewegen, die gemünschte Leitung der Briefschaften allmählich zu bewerkstelligen, damit sich die sächsische Postverwaltung nicht verletzt fühle, die ohnehin der preußischen Post nicht sehr geswogen war, was sich noch von der Zeit her schrieb, als Kurs

brandenburg in Leipzig eine eigene Postanstalt errichtet und eine Post von Berlin über Wittenberg nach Leipzig geleat hatte.

Interessant ist die protokollarische Bernehmung eines branbenburgischen Postillons jener Tage, welche jenes gespannte Berhältnis treffend illustriert, und welches sich in v. Stephan "Geschichte ber preußischen Post" findet. Der Postillon Ba= lentin Schulz aus Düben machte bei seiner amtlichen

Bernehmung nämlich folgende Ausfage:

"Als ich am 28. September 1692 bei meiner Ankunft in Leipzig nach dem kurbrandenburgischen Faktor fragte, wurde mir geantwortet, daß derselbe dort nichts mehr zu thun habe. Da ich nun daß Postvelleiß' nicht von mir lassen wollte, ruffte der Ober-Postmeister mit groß Geschren seine Leute, stieß mich mit dem Belleiß' weg und schrie: wollt ihr Sakr . . . . Rerle euch noch wehren; eure Blauröcke und Calessen sind hier am längsten gesehen worden! Und da ich mich dennoch wehrete, ließ er Häscher rusen; da entstand ein groß Zulauss von Leuten und war viel Lärmens. Die Häscher machten Anstalt, mich und meine Pferde in Arrest zu nehmen. Da konnt' ich nicht weiter wider die Gewalt und übersließ ihm das Belleiß."

So wie Schulz ging es noch andern Postillons, wofür man sich brandenburgischerseits an den sächsischen Postillons rächte, welche das Mansselbische und Halberstädtische berührten.

Um jene Zeit tauchte im äußersten Westen der brandenburgischen Staaten in einem schlichten Privatmann eines der ersten brandenburgisch-preußischen Postgenie's auf. In Cleve hatte nämlich der kurbrandenburgische Hosmusikus Schöpplenberg unter kursürstlichem Schutz und Privilegium eine regelmäßige Personen- und Postsuhrgelegenheit zwischen Cleve und Köln eingerichtet, welche er später auch auf die Linie von Cleve nach Nymwegen ausdehnte. Selbstverständlich war auch diese Post nicht ohne Ansechtung geblieben, besonders auf Betreiben bes Taxis'schen Postmeisters in Köln; schließlich gelang es aber boch im Jahre 1699, nachdem Schöpplenberg einen im letzten Moment auftretenden Konkurrenten überbot, gegen eine Abgabe von jährlich zweihundert Thalern auch die Konzession der Kurskölnischen Kammer zu erlangen. Schöpplenberg erhielt nun seine Ernennung zum kurdrandendurgischen Post-Kommissarius "und — bemerkt Beradarius im "Buch von der Weltpost" — der Köln-Rymwegener Postkurs, der eine dis dahin ungeahnte Beschleunigung der Verdindung mit Amsterdam bildete, dewährte sich so gut, daß noch unter den Nachkommen des Postkommissarius Schöpplenberg das Posthaus in Cleve lange Zeit eine der wichtigsten Stationen im Postverkehr zwischen Deutschland und Holland bildete.

Um den zu immer größerer Bedeutung anwachsenden Postverkehr zwischen Holland und den österreichischen Landen, namentlich der Hauptstadt Wien, von dem Taxis'schen Kurse über Rürnberg und Leipzig abzusenken, wurde nach langem Kampfe mit dem Fürsten von Taxis eine nähere und schleunigere Postverbindung über Berlin und Breslau eingerichtet, nachdem schließlich der österreichische General-Postmeister durch "Überschickung einer wohlgemachten Berliner Chaise," die ihm bei dem preußischen Gesandten in Wien so sehr gefallen hatte, für den

Blan gunftig geftimmt worben mar. -

Friedrich III. belehnte, nachdem er sich in Königsberg am 18. Januar 17()1 bie preußische Königskrone auß Haupt gesett, als König Friedrich I. zur Erhöhung des Glanzes der Königswürde den Grafen Johann Casimir Kolbe von Wartenberg mit dem von ihm geschaffenen "ErbsGeneral» Post meisters Amte."\*) Während Wartenbergs Amtsführung wurden neue Postkurse errichtet, die Borrechte und Gerichtsbarkeit der Post beamten, auch die Erwerbszweige der Fuhrsleute und Schiffer in Hinsicht des Post-Regals festgestellt, welsches alles von dem damaligen Postrate Christian Grabe ins Werf gesetzt worden ist. Grabe, der sich überhaupt um Begründung und Ausbildung der preußischen Post große Versbienste erwarb, hat als Postrat und Witglied des Generals

<sup>\*)</sup> Das Erbland-General-Bostmeister-Amt bekleibeten zu gleicher Beit ber Fürst von Taxis im beutschen Reich, Graf Paar in Ofterreich und Graf Platen in Kurhannover.

birektoriums das Postdepartement in den Jahren 1703—1732 unter Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. und unter deren betreffenden Ministern das Postdepartement geleitet, auch die Bost armen kasse gegründet.

Im Jahre 1712 übernahm ber Staatsminister von Kamede bas General=Postmeister=Amt und nun erschien unterm 10. August (1712) die längst vorbereitete, vom Postrat Grabe ausgearbeitete Post ord nung, als ein den das maligen Verhältnissen ganz angemessense Postgesetz, auch wurde jedem der damals vorhandenen neunundneunzig Postämter eine nach den Orts-Entsernungen bestimmte Posttage zugefertigt.

Imischen Berlin und Hamburg gingen täglich Posten. In ganz Schlesien gab es dagegen nur zwei Fahrposten von Breslau aus, nämlich eine nach Berlin und eine nach Leipzig; die üb-rigen waren nur Reitposten. Bon Berlin ging Montag und Freitag nachmittag um zwei Uhr die fahrende, Dienstag und Sonnabend abends sechs Uhr die reitende Bost über

Croffen, Grünberg, Brestau nach Brag und Wien. -

Bie wir schon erwähnt, waren bis zum Jahre 1710 in ben kurbrandenburgisch-preußischen Staaten die späteren Extraposten gänzlich unbekannt, obzwar mancherlei Arten von Post-anstalten schon bis 1659, auch in ben meisten Städten Post-haltereien bestanden. Die Reisen geschahen auf landesherrliche Bässe durch Dienst und Paßfuhren, auch Postfuhren genannt.

Die Bedrückungen hatten jedoch so überhand genommen, daß der Kurfürst durch ein Sdikt vom 8. Juni 1659 die Gülstigkeit aller vorher erteilten Pässe aushob und neue Bestimmungen erließ, wonach die Besörderung von Reisenden durch die Gespann haltenden Bürger nach einer be stimmt en Reihenfolge geschehen sollte: diese Fuhrleute wurden Rollfuhrleute genannt, da ein jeder derselben in einem Berzeichnis, Rolle genannt, eingeschrieben sein mußte. Die Ordnung wurde durch einen Beamten, welcher den Titel: Post wagen meister erhielt, beaussichtigt, eine Charge

ober zulet Titel, ber fich lange, fast bis zum Aufgeben ber preußischen Bost in die des Norddeutschen Bundes halten bat.

Dem Anivanner murden für jedes Bferd und jede Reile fieben Groschen bezahlt, wogegen er von dem Besamtbetrage feiner Berdienftgelber zwei Groschen von jedem Thaler als Abtrag an die Boftfaffe des Abfahrtsortes bezahlen mufite. gur Entichabigung für bas ben fabrenden Boften entaes bende Berionengeld.

Die bereits ermähnten Reihefahrten burch die Gespann haltenden Bürger erhielten im Laufe ber Zeit mehrfache Beranderungen, bis endlich durch Ebifte von 1710, 1711 und

1712 entichieben murbe:

"baf bas Kahren mit Boftpferben unter bem Namen "Ertra-Boft" fortan eine landesberrliche Anftalt, folglich Bubebor bes Boftwesens fein,

daaeaen

"das Fahren mit Juhrmannspferben, unter ber Benennung: "Lobnfuhren," als ein abgesondertes, für fich bestehen= bes burgerliches Gewerbe betrachtet werden folle."

Die Ebitte vom 8. April und 30. April 1712 zogen fonach eine scharfe Grenglinie zwischen den Obliegenheiten ber Bostanstalten und den Bflichten ber Orts-Obrigfeiten und ber Aubrleute.

Jene Borichriften und beren Erläuterungen und Rufate

murden in der Folge bas Grundgeset.

Bie febr trot bes perfonlichen Interesses bes Monarchen boch noch manche Ubelftande zu beseitigen waren und es namentlich noch immer an schnellen, sicheren und ineinanderareifenden Beforderungsmitteln mangelte, geht aus einem ber porermabnten Editte vom Jahre 1712 hervor, in welchem es beifit:

"baß die Bosten je länger je mehr ben Frachtwagen ähnlich feben und feine Stunde halten fonnen, besgleichen und ba Die Boftillons fich nicht icheuen, felbft auf vollen Bagen noch Baffagiere heimlich mitzunehmen, die Boftmagen ber=

gestalt mit Sachen und Menschen befrachtet find, daß sie jum öfteren zu nicht geringerer Blame ber königlichen Boften

gang fteden bleiben."

Allerdings wurden bei bem mangelhaften Bustande bes Brivattransportmefens die Boften damals fehr häufig zur Bersenbung von eigentlichen Frachtgegenständen benutt, 3. B. von Bier- und Brannweintonnen, Beringe- und Olfäffern, von wilden Schweinen, Möbeln, Wolle, Säuten und anderen Rob-Bon Salberstadt tamen g. B. einmal mit einem

einzigen Boftmagen 90 Safen in Berlin an.

Rönig Friedrich Bilbelm I., Diefer große Staatsund Bolkswirt, legte selbstverständlich nicht geringen Wert auf ein geregeltes, ordnungsmäßig ineinander greifendes Boftmefen und maß hohe Wichtigkeit besonders auch ber Rechtschaffenheit ber Boftfuhr-Unternehmer bei. Das Lettere geht unter anderem daraus berbor, daß er, als man ibm die Erneuerung des Kontraftes mit einem etwas anrüchigen Poftführer zu Stettin vorschlug, ba fich fein anderer Unternehmer gefunden habe, furz resolvierte:

"Sollen den Kerrel wegiggen und ein' treuen Kerrel von Berlin

schiden, ber uns ein Jahr berechnet.

Bezeichnend ift auch sein Ausspruch,

"baß das Postwesen vor den florissanten Zustand der Commercien hochnotwendig und gleichsam bas DI vor die

gange Staatsmafchine"

sei. Und als nun gar das Finang-Direktorium im Jahre 1723 von ber geplanten Ausbehnung der Poftanlagen in Oftpreußen, bes jährlich erforderlichen Zuschuffes von 3000 Thaler wegen, abriet, da erließ er die kurze, aber vielsagende Randverfüauna:

"follen die Boften anlegen in Preußen von Ort zu Ort; ich will haben ein landt, daß kultiviret sein soll, höret Boft

F. W."

Eine andere nicht minder kurze und bündige Randbemerkung dieses umsichtigen und thatkräftigen Monarchen, die er machte, als ihm ein Defekt von 300 Thaler bei ber Posttaffe zu Stolp gemeldet murbe, ift die folgende:

"follen ben Kerrel zum Deuffel jagen aber bas Gelbt wieber schaffen, fonft . . . "

und daneben waren brei ftarte Prügel gezeichnet.

Im Jahre 1720 wurde festgesetzt, daß die fahrenden Bosten in der Stunde 1 Meile, die reitende Bost  $^{5}/_{4}$  Meilen zurücklegen sollten. Allein das half doch nur wenig, und in einem Edikte klagte (1732) der König, "daß die Postillons selbst bei der fahrenden Post fast nie ihre Stunden hielten und die Bersäumnisse auf den einzelnen Stationen 3—4 Stunden betrügen."

Der Estafettendienst wurde zuerst während des vorpommerschen Krieges geordnet. In diesem Kriege wurde auch das er sie förmliche Feldpostamt organisiert, welches sich nebst seinen Feldpost-Expeditionen mit der Armee fort-

bewegte.

Schon vier Rahre nach Übernahme der Regierung seitens Friedrich Wilhelms war die Bahl der Postanstalten um 50 permebrt worden. Oftpreußen durchzog bald ein Net von Boftkurfen und die Verbindung mit Ruffland murde bedeutend vermehrt und verbessert und badurch die Einnahme gesteigert. Im Westen ber preugischen Canbe blieb bie Ausbehnung ber Boftfurfe und die Ginrichtung neuer Boftanftalten ebenfalls feineswegs zurud. Außerdem forgte Friedrich Wilhelm I. für Abstellung der Placereien, denen die preugischen Bosten in benachbarten Ländern öfter ausgesetzt waren. Vor allem aber ftellte er im Sahre 1722 burch ben Bertrag von Befel mit dem Kürsten Unselm von Thurn und Taris ein friedliches Berhältnis ber. Als erfter Grundsat biefes Bertrages murbe festaestellt : Beständiges autes Einvernehmen . Beforderung bes Berkehrs, gemeinschaftliche Magregeln gegen feindselige Borgange 2c., v. Stephan bemerkt barüber: "Diefer Bertrag bewies zugleich, daß das Debeneinanderbefteben der Reichsund Territorialposten nicht unverträglich sei."

Bei seinem 1740 erfolgten Tobe hinterließ bieser große Staatsökonom bie Bost seines Landes, welche im Anfange seiner Regierung eines jährlichen Buschuffes von 6000 Thalern zu

ihrem Bestehen erforderlich hatte, in einem so gut geordneten und blühenden Zustande, daß daraus der Staatskasse der verhältnismäßig erhebliche Überschuß von jährlich ca. 220 000 Thir. zusloß.

Die ersten Anfänge des heute so berühmten Bost Beitungs-Umts zu Berlin, des früheren Zeitungs-Rompstoirs, dürften gleichfalls unter die Regierung dieses Rönigs und mit der Gründung der ersten Berliner Zeitung, der noch bestehenden "Bossischen Zeitung," in das Jahr 1722 fallen, zum wenigsten der erste Bostzeitungs verkehr.

Die preußische Bentral-Verwaltungsbehörde, "bas General-Erb-Bostmeister-Amt" errichtete, wie bereits angebeutet, Rurfürst Friedrich III. am 15. Juni 1700. Er belehnte damit, wie wir ebenfalls bereits erwähnt, ben Grafen von Bartenberg mit der General-Erb-Boftmeisterwürde, der als Chef des Bostwefens den Titel "General-Boftmeifter" annahm. bem Inveftitur-Batent fommt zum erften Male die Benennung "General= Poft= Umt" vor, welche Bezeichnung fich erhalten hat. Die Errichtung der General-Erb-Bostmeisterwürde geschah ursprünglich aus Rücksicht ber Repräsentation und zur Belohnung der dem Rurfürsten von dem Grafen von Wartenberg zur Erlangung bes Rönigstitels geleifteten Dienfte. bei ber burchgreifenden Umgestaltung, welche Ronig Friedrich Wilhelm I. in dem Organismus der oberften Staats= behörden nach dem von ihm felbst entworfenen und zum Teil speziell ausarbeiteten Blane vornahm, erfolgte hierin eine Bei ber Bildung der fünf oberften Staatsvermal= Anderuna. tungsbepartements: für das Militar=, das Finana=, Ruftig-, Rirchen- und Lehnswesen wird das Postwesen dem Finang-Departement zugeteilt. -

Mit dem Regierungsantritt Friedrichs II. wurde die Erweiterung und größere Ausbildung der Posten sortgesett. — Schlesien wurde mehrere Jahrzehnte hindurch aus Staatsgründen als eine abgesonderte Provinz, und bemzusolge auch das Postwesen, in Beziehung auf Rechnungs- und Kassenführung, getrennt gehalten. Dasselbe war mit dem Postwesen in Oftfriesland der Fall.

Aus dem Lager von Strehlen, wo sich die Gesandten saft aller europäischen Staaten um den König versammelten und um dessen Freundschaft warben, befahl Friedrich die Organisation der schlesischen Zivilverwaltung. Darunter erließ er auch am 20. Juli 1741 eine Kabinetts-Ordre wegen Einrichtung eines geordneten Postwesens. Die bisher übliche Verpachtung der Postämter sollte auswiren, Im Jahre 1746 gab es in Schlesien bereits dreißig Post- und zweiundvierzig Postwärter-Uemter. Sie standen unter dem Staatsminister und Chef dieser Provinz (Grafen von Münchow) und der Breslauer Rammer. Bon ihnen wurden alle Stellen besetzt. Die Einnahmen slossen in die zu Breslau errichtete Ober-Post-Rasse.

Das Borto wurde nur bis zur Grenze (Grünberg) berechnet, welche Einrichtung bis zum Fruhjahre 1811 bauerte.

Der oberschlesische Fahrturs von Breslau bis Jägerndorf Ratibor, Pleg brachte im Jahre 1764/65 eine Ginnahme von 12564 Thalern, wovon der Bostmeister-Anteil 491 Thaler betrug. Der Fahrfurs ging über Ohlau, Brieg, Grottfau, Reife. Neuftadt in Oberschlefien, Sagerndorf und Troppau. Bon Neustadt murben die Briefe durch einen Boten nach Obergloggu befördert und von da nach Cosel. Der Bostwärter Teicher in Cofel erhielt vierzig Thaler Gehalt, ging Mittwochs und Sonnabends nachmittags um 5 Uhr ab und tam Donnerstags und Montag abends 8 Uhr zurud. Oberschlesien batte damals vier Bost-Umter, Neustadt, Oppeln, Ratibor und Tar-Unter dem Bost-Amte zu Reuftadt standen: die Postmärter-Amter zu Oberglogan, Cofel, Bulz, Leobschüt, Bauerwit. Raticher und Sultidin; unter bem zu Oppeln: Buttentag, Lublinig, Groß-Strehlig, Rrappig, Ujest und Tost; unter bem zu Ratibor: Rybnick, Sorau und Bleg und unter bem zu Tarnowit: Gleiwit. Auch von Oppeln gingen Boten nach Rosenberg, Gutentag, Löblinit, Rrappit und Cosel.

Die Erweiterung des preußischen Staatsgebiets behnte auch bas Postgebiet über Westtpreußen, das Ermeland, den Repedistrikt und die Grafschaft Mansselb (auf gegen 200000 C km) aus. Schon unter Friedrichs Regierung wurde ber Postenlauf berartig

vervielfältigt, bag auf einigen bebeutenben Rurfen eine wöchentlich fechemalige Berbindung ftattfanb. —

Als eine höchst merkwürdige Periode in der Verwaltung des Postwesens ist die Zeit der sogenannten "französischen Postregies" in Preußen zu bezeichnen. Friedrich der Große hatte nach dem Hubertsburger Frieden von 1763 in einer Unterredung mit dem berühmten Gelehrten Claude Abrian Helvetius von diesem die Bortrefslichkeit der Finanzeinrichtungen in Frankreich rühmen gehört. In Folge dessen beschloß er, jene Einrichtungen auch in seinem Lande einzusühren und vervordnete im Jahre 1766 die vom französischen Finanzminister empsohlenen Bernard und de la Houge zu Intendanten, und Moret zum Regisseur sämtlicher Postanstalten.

Diese brei Franzosen setzen aber vor Beginn ihrer Amtöführung eine Bersammlung der ältesten, redlichsten und erfahrensten preußischen Postbeamten nieder, mit welchen gemeinsam die Gegenstände beraten und das Gutbefundene verwirklicht wurden.

Diese neue ober frangofische Bostverwaltung murbe Bostregie, auch Abminiftration, die Bersammlung der ermablten preukischen Beamten aber bie Boft = Rommiffion genannt. Bon diefer letteren find alle die öffentlichen Einrich: tungen entworfen und mit Genehmigung bes Rönigs und unter Mitmirkung der neuen Oberen eingeführt worden, welche mit wenig Abanderungen bis jum Rriegs-Sabre 1806 bestanden; benn jene Manner beschränkten sich nicht allein auf ben angewiesenen 3med, ben Ertrag ber Bosteinkunfte zu erhöhen, fie verbreiteten auch ihre Ginficht und ihr Wirken auf alle Zweige bes Bostwesens, und das Abschaffen vieler Ungebührnisse, Dißbrauche und nuplofer Einrichtungen. Sie vereinigten z. B. bas icon seit 1742 von den Brovingial-Ministerien und der Rammer in Breslau willfürlich verwaltete und festgehaltene Bostwesen in Schlefien mit ben übrigen preußischen Staaten und ordneten basselbe bem General-Bostamte unter. Sie bestimmten bie Berfaffung der Bosthaltereien und einen festen, dem Bechsel der Kornbreise angemeffenen Rablungsfat als Boftfubrgebalte. Sie

gaben jedem Postamte eine nach Billigkeit und den Ortsentfernungen angemessene Portotage für alle Gegenstände. Sie
schafften das langwährende Umladen der Poststücke auf jeder
Station ab und führten durchlaufende verdeckte Wagen ein, von
denen nur die im Orte verbleibenden Postgüter abgenommen
wurden. Sie versaßten eine sehr umständliche Dienstunterweisung
für die Postmeister, ein neues Reglement für die Lohnsuhrleute
und das Extrapostwesen, und verminderten die von den Landesbehörden sast unbegrenzt ausgedehnte Postsreiheit auf Briefe,
Pakete und Geldsendungen; Postinspektoren wurden auf's neue
bestellt, um stets die Kurse zu bereisen, den Mängeln abzuhelsen,
über die Berichte und Vorschläge der Postämter ihr Gutachten
abzustatten, die nachlässigen Beamten zur Anzeige zu bringen
und die Dienstvorschriften überall erfüllen zu lassen.

Das waren die Hauptwerke der damaligen Postverwaltung, welche viel Gutes gründete und einen erfolgreichen Einsluß auf das Postwesen und das ganze Land ausübte. — Nach drei Jahren, 1769, löste sich die französische Postberrschaft auf, als die schändlich sten Betrügereien des entwichenen Bernard und des Moret das Aushören geboten, der Staatsminister von Derschau das Postwesen übernahm und die Fremdlinge nehst ihrem Anhange verabschiedete. Dagegen blieben die von der Post am mission eingeführten

nütlichen Unftalten und Berordnungen in fraft.

Nach Derschau's Tode machte Friedrich den Geheimen Finanzrat Fr. Gottlieb Michaelis, als Sohn eines Apothekers zu Bernstadt 1725 geboren, war zu Friedrichs Zeit der einzige bürgerliche Minister in Preußen, und seine rasche Besörderung erregte ungemeines Aufsehen, zumal der Chef-Präsident der kurmärkischen Rammer, von Siegroth, sich ganz bestimmt einbildete, Minister
zu werden und in dieser gewissen Aussicht bereits von Derschau's
Equipage gekauft hatte. Aus Berdruß über die vereitelte Hossnung bediente er sich nun in amtlichen Geschäftsschreiben an den
bürgerlichen Minister der Anrede "Wohlgeboren" so lange,
bis er dieserhalb vom Könige eine ernste Zurechtweisung erhielt. Auf Michaelis folgte (1791) Hans Ernft Dietrich von Werber im Amte.

Die Vergrößerung bes preußischen Staates machte die Vermehrung der Postanstalten und Beamten notwendig, auch paßten die Vorschriften der alten Postordnung von 1712 gar nicht mehr; — ein neues Postgeset blieb daher ein Hauptbes dürfnis. Als dieses neue Postgeset erschien unterm 16. Nosvember 1782 die neue "Post-drung."

Um diese Zeit wurde auch auf Borschlag des Staatsministers und General-Postmeisters von Werder der Geh. Kammergerichts- und Postrat von Goldbeck zum Direktor des General-Postamts und Stellvertreter des General-Postmeisters vom König ernannt.

Während der sechsundvierzig Regierungsjahre des großen Königs steigerten sich die Einnahmen trop der dazwischen liegenden stürmischen Zeiten bis auf 600,000 Thaler jährlich.

Bas die Postgebäude anlangt, so hielt sich selbst bas unter Friedrich noch in bescheibenen Grengen. Bezeichnend in biefer Beziehung ift eine Randbemertung bes Königs, welche er einer Liquidation über 1623 Thr. Koften für "Im Stand halten ber Dache, Banbe im Berliner Bofthause im Jahre 1745" zufügte: "Diejenige, welche barin wohnen, muffen alles im ftande halten, ich habe fein gelbt dabau. Fr." Dasfelbe, von une bereits ermähnte Bofthaus ber Sauptstadt, murbe räumlich immer ungureichender, fo bag fogar Poftguter öfter auf offener Strage expediert werben mußten. Auf einen Bericht vom 17. Dezember 1785, in welchem um Ankauf eines an das Posthaus stoßenden kleinen Nebengebäudes gebeten wurde, verfügte ber Ronig am barauf folgenden Tage: "Die Expeditionen Seindt im marenden ber Rrieg Scharfer gewesen aber man frieden wirdt Go wird folches fallen und Die Post in Berlin hat Plat genug." Noch ist tein volles Jahrhundert seitdem vergangen und über hundert jum Teil ftattliche Gebande der Poft erheben fich in der Welt- und beutschen Raiferstadt Berlin, obenan das herrliche Gebande ber Bentralbehörde ber Deutschen Reichspost ber Soben-

zollern in ber Leipziger Strafe.

Nicht minder interessant, als die seines Baters, sind Friedrichs Ansichten über das Postwesen. Eine Sammlung von Aktenstücken mit eigenhändigen Randbemerkungen des großen Monarchen bilden einen der Hauptschäße des vom Generals Postmeister, Staatssekretär Dr. von Stephan, gegründeten Reichsposkmuseum zu Berlin. Wir geben diesselben nach dem im J. Maidinger'schen Verlage zu Verlin erschienenen Prachtwerke "Das Buch von der Weltpost" von D. Beredarius hier wieder:

"Non habes pecuniam" ober "ich höre schlecht," ift eine ber am häusigsten vorkommenden Bemerkungen auf Anträge, beren Erfüllung mit Geldauswendungen verknüpft gewesen wäre. "Ich mag Mihr damit nichts zu thun machen. Fr." war die Antwort auf einen Borschlag wegen Erwerdung des ersedigten Lehens über die Fahrpostverdindung zwischen Eisenach und Frankfurt a. M., wosür 40,000 Thaler zu zahlen gewesen wären; als aber gar der Postmeister in Stargard seinen Immediat-Gesuch um Gehaltsausbesserung dadurch Nachdruck zu verleihen vermeinte, daß er seine Entlassung nehmen zu müssen erklärte, wenn ihm keine Zulage gewährt würde, erfolgte ein höchst eigenhändiger Randvermerk, der an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt: "Soll er sich sosort paquen, Consilium abigundi."

Als der General » Postmeister Graf von Gotter, obwohl der König ihm aus den Überschüssen der Post Tantiemeu gewährte, erhebliche Gehaltszulagen für Postmeister und Posthalter beantragte, erfolgte der Bescheid: "..."So gebe ich Euch darauf in Antwort, daß, wenn die Revenues derer Posten abnehmen, die Ausgaben aber anwachsen, es am Ende mit deren Postüberschüssen schlacht ablauffen wird und beim künftigen Schluß der Rechnung die patien unter uns behde gar klein ausfallen werden."

Intereffant ift auch folgende Boftverordnung aus dem

Dezember des Jahres 1782, Die fich in ber Bibliothet des General-Bostamtes befindet:

"Cobalb ein Boftmeifter in Erfahrung bringt, baß feines Ortes fich pestartige Rrantheiten außern, foll er fich bei bem Magistrat und den Medicis fleißig erfundigen und dem General = Poftamt Ordre erftatten. Nächstbem muß er allen Bewohnern befannt machen, daß Briefe, fo fie zur Boft geben, vorher in Befteffig zu legen und nur dunne Briefe einliefern, feineswegs aber bide Batete, als welche man gar nicht annehmen, sondern verbrennen werde. Die Bostbebienten und Bostillons muffen sich jedoch zu mehrerer Bräfaution des nachbenannten und vom collegium sanitatis in Unferem Sbift vom 29. August 1770 verordneten Brafervatives bedienen: (folgt ein Rezept aus elf verschiedenen Bon diesem medizinischen Effig follen fie gur Brataution morgens und abends einen ganzen ober halben Theelöffel voll nehmen, wobei fich ein jeder eines nüchternen Leibes zu befleißigen bat."

Gleichwohl wußte der König eine sittliche Hebung wie des Beamtenstandes im allgemeinen, so besonders auch deseinigen der Post in dem Maße zu erzielen, daß alle unparteiischen Schriftsteller damaliger und der späteren Zeit in der Anerkenntnis übereinstimmen, Friedrich der Große habe sich einen Beamtenstand zu schaffen verstanden, der vor allen übrigen deutschen Berwaltungen sich durch Pslichttreue, Rascheit und Genauigkeit in Vollziehung der erteilten Befehle, durch Undestechlichkeit und Intelligenz auszeichnete.

Betrachten wir die Mittel, mit denen der große König, troth seiner Sparsamkeit in Zuwendung klingender Aufmunterungen, dies erreichte. Zunächst schaffte er den verderblichen Stellenkauf ab und führte dagegen geringe Abträge ein, welche bei der ersten Anstellung in die sogenannte Chargenkasse zu zahlen waren.

Ebenso mußten für Berleihung von Titelu mäßige Abgaben entrichtet werden. Bei allem legte aber der König das Hauptgewicht auf die Fähigkeit und die sittliche Haltung des Bewerbers, neben der sowohl die siskalischen Gesichtspunkte, als auch die Rücksichten auf adelige Geburt, Dienstalter u. s. w. in den Hintergrund treten mußten. Gelegentlich des Borschlages zur Ernennung eines Hofpost fin eisters für Berlin sand diese seine Auffassung Ausdruck in dem Vermerk: "Der Nahmen des Menschen thut mir nichts, wann es Nuhr ein zuverlesger Mann von gutem verstandt ist, und der mihr versteht und meine orders ohne viel raissoniren nachlebet. Fr."

Und als einst ein älterer Beamter sich wegen Bevorzugung eines jüngeren aber fähigeren Bewerbers beim König beklagte, schrieb derselbe unter die Borstellung: "ich habe einen Hauffen alte Maulesels im Stal, die lange den Dienst machen, aber

nicht, daß fie Stalmeifters werben. Fr."

Unter den Beamten brach sich das Bewußtsein Bahn, daß Pflichttreue, Eifer und Talent nicht mehr hinter andere Rücksichten zurückzutreten hatten, sondern daß selbst diese Eigenschaften allein den Weg zu ehrenvollem Wirken zu öffnen versmochten; an die Stelle der gewohnheitsmäßigen schablonenhaften Dienstbesorgung trat ein gesunder Wetteiser und eine von innerem Ehrgefühl geleitete Auffassung des Berufs" — bemerkte Verasdarius treffend.

Friedrich II. war es auch, der für die Postbeamten eine besondere Uniform einführte, welche in und außer Dienst getragen werden mußte. Allerdings hatte schon früher eine Art Postuniform bestanden, Farbe und Schnitt, sowie das Tragen derselben überhaupt, war schließlich der Willkür anheimgefallen.

Die Beranlaffung gur Ginführung ber militärischen Form hatte Die Ausbilbung, welche bas Gelbpoftmefen unter

Friedrich erlangte, gegeben.

Von A. Menzels Weisterhand bringt das schon erwähnte Prachtwerk "Das Buch von der Weltpost" zwei Abbildungen von Postunisormen jener Zeit, und zwar einen Feldpostillon meist er und einen Feldpostillon trägt dreieckigen Hut mit weißem Federstutz, blauen Überrock, mit dem preußischen Abler von Messing auf der linken Brustsseite und breite orangesarbene Schärpe, die mit weißen Franzen

verziert ist, ferner eine Brieftasche mit dem Namenzuge FR. vorm Leibe und das Horn an einer Schnur mit Quaste über die Linke Schulter. Gelbe hirschlederne Beinkleider mit Kanonensteesen mit Schnallsporen vervollständigen den Anzug, und die

Bewaffnung bilbet ein fester Ravalleriefabel.

Der Feldpostmeister dagegen war mit Infanterie-Offizierbegen und Stock bewaffnet, trug gelbe hirschlederne Fechthandschuhe und Beinkleider von demfelben Leder und derselben Farbe, Kanonenstiefeln mit Schnallsporen, dunkelblauen, zweireihigen Uniformsrock, mit Orangefutter und mit Katten, orangefarbenem Kragen und orangefarbenen schwedischen Aufschlägen und lange, dunkelblaue mit weißen Spizen eingefaßte Weste und orangefarbene Schärpe mit hellen Franzen. Die Kopsbebechung bildete ein schwarzer dreieckiger, mit weißen Spizen eingefaßter Hut, mit Kokarde, roter Agraffe und Federstuz.

Wir haben schon das im vorpommerschen Kriege 1716 errichtete Feldpostamt in Kürze erwähnt. Dasselbe hatte der Armee zu folgen und durch Postillone die Verbindung mit der Heimat zu unterhalten. In den beiden ersten Schlesischen Kriegen, vor allem aber im dritten, dem siebenjährigen Kriege, machte die Feldpostanstalt große Fortschritte. Es konnte daher nicht sehsen, daß beim feierlichen Einzuge nach dem Dresdener Frieden in Verlin (am 29. Dezember 1746)

die Boft entsprechend vertreten mar.

Friedrich faß nebst seinen Brüdern, den Prinzen Wilhelm und Heinrich, im offenen Bagen. Das Bolksgedränge erlaubte ihm nur im Schritt zu fahren, was die Ginzugsfeierlichkeit

jedoch nur erhöhte.

Der Chef bes Postwesens und 100 "blasende" Postillone, blau und orange gekleidet, mit goldbetreßten Hüten und blauen Feldzeichen, bildeten eine Schwadron, woran sich der Ober-Jägermeister mit allen Jagdossizianten und Jägern aus den nächsten Bezirken schloß. Dann folgte ein Detachement des königlichen Jäger-Regiments und dann eine Schwadron Frei-williger, dunkelblau uniformiert und prächtig beritten, welche aus den vornehmsten Bürgern Berlins bestand. Diese umgaben den

Wagen bes Königs. Biele Pagen bes Monarchen und ber Prinzen folgten zu Pferde und eine Garde Abteilung beschloß ben Zug. Die Bürgergarden, durch beren Reihen der König suhr, präsentierten, die Offiziere salutierten mit den Spondons und den Fahnen, die Trommeln wirbelten, Frauen und Mädchen hatten den Weg des Königs mit Blumen bestreut, aus den Fenstern slogen Lorbeerkränze in den Wagen des Königs und das Volk jauchzte zum ersten Male: "Hoch lebe Friedrich der Große!"

Interessant ist, wie Friedrich die Nachricht von dem Siege bei Roßbach zur König in nach Magdeburg schickte. Der Lieutenant August Ferdinand Graf von Schulenburg mußte sie der Königin dorthin überbringen und zwar unter Vorritt von 24 "blasenden" Vostillons daselbst einziehen.

Jedem Armee-Rorps wurde ein Feldpost amt zugeteilt, und für die einzelnen Brigaden der Armeekorps wurden besondere Feldpostexpeditionen abzezweigt. Die Feldpostämter hatten zum Teil auch die Administration des Landespostwesens in den occupierten Gebieten, wie z. B. in Sachsen, zu übernehmen. Ein originelles Beispiel naturalistischer Feldposteinrichtungen aus jener Zeit liefert solgenden Besehl aus dem Hauptquartier des Herzogs Ferdinand von Braunschweig in Krosdorff am 31. Dezember 1759:

"Des Herzogs Durchlaucht haben mir befohlen, Ew. Bohlsgeboren zu schreiben, daß Sie eine Schildwache an den Ort plazieren möchten, wo die Brücke (über die Lohne) gestanden. Der Major von Schlieffen erhält Ordre, ein Gleiches von seiner Seite zu thun. Dies dient dazu, daß die Briefe, so zwischen des Herzogs Durchlaucht und dem General Butginau oder dem Major von Schlieffen gewechselt werden, geschwinder an Ort und Stelle kommen können und nicht nötig haben, die Brücke von Bolfshausen zu passieren. Die gegenseitigen Schildwachen werfen sich die Briefe einander über die Lohne zu. Sie müssen an solche einen Stein binden, den Briefaber vorher allemal wohl einwickeln, damit, wenn solcher bei dem jezigen schilmmen Wetter in den Dreck fallen sollte,

berselbe nicht mouillieret werben möge. Ew. Wohlgeboren werben zu benen Schilbwachen, die vor ihre Mühe bezahlt werden sollen, adroite Leute aussuchen, damit nicht etwa durch ungeschickte Leute die Briefe ins Wasser geworsen werden möchten. Sobald auf solche Art ein Brief von dereinen Seite der Lohne zur anderen gebracht oder vielmehr geworsen wird, muß selbiger von Rüttershausen ab allemal sosort durch einen Expressen anher gesendet werden."

Die Feldpoft hatte sich während bes siebenjährigen Rrieges bewährt, baber war sie beim Einzuge bes großen Friedrich in Berlin am 30. März 1763 glänzend verstreten. Die Arrangements bes Festzuges an jenem preußischen

Chrentage waren nämlich folgenbe:

"Den Zug eröffnete ber Polizei-Rommissar Latvas zu Pferde. Ihm folgten zunächst sechs Bostillone und eine gleiche Anzahl Felbpost-Ruriere. Unmittelbar hinter diesem Bortrab ritt der Felbpost meister Lübes mann, welcher zu jener Zeit die höchste Charge der Feldpost einnahm, gefolgt von 9 Felbpostsetret und 72 Bostillons.

Erftere trugen blaue Rleidung, goldene Treffen, Sute mit orangefarbenen Rotarben, seibene Leibbinden mit golbenen Franzen und ein filbernes Bofthorn, das an einem blauen golddurchwirften Rordon hing. Die Boftillone trugen neue Boftlivreen und orangefarbene Schleifen an ben Suten. Den Postillonen schloß sich ber Stallmeifter bes Kriegsminiftere, Reichsgrafen von Reuß, an, zwei Livreebediente führten die mit toftbaren Deden belegten Sandpferbe Sr. Ercellenz. Diesen folgten ein Jager und ein Sufar, 12 Generalpoftamts = und Sofpoftsetretare, bie beiben Boftwagenmeifter, ber Bebeime Poftfefretar Bertram und ber Rriegeminister in einer prächtigen Equipage mit zwei Läufern zur Seite; bann tam bas Schlächtergewert, boch zu Rog, auf grünen Bandern geschmudten "Chabraquen" figend. Schlächtergewerte ichloß fich die Schützengilbe an, bann bie frangofische Kompagnie, beren Musiktorps mabrend bes Ginzugs ben preußischen "Dragonermarich" aufspielte. Der Stallmeister bes Staatministers und Oberstallmeisters, Reichsgrafen von Schafgotich, folgte mit den beiden Sandpferden besfelben, bann ber Ronigliche Stallmeifter Bogislav von Schwerin und ber Graf von Schafgotich felbst in prächtiger Uniform. Der Helb bes Tages, der bescheibene Sieger, faß in seiner einfachen Reisekaroffe; die Raufmannschaft bilbete ben Schluß bes Buges."

Beim Ausbruche des baperichen Erbfolgekrieges (1778) wurde ebenfalls ein zahlreiches Felbpost-Diensttorps organisiert, auch hatte man eine Inftruttion für ben Feldpost=Dienft beraus= gegeben, welche in diesem unbedeutenden Feldzuge jedoch nicht

erprobt werben konnte.

Auch dem großen Friedrich blieben trübe Erfahrungen

mit dem Hause Thurn und Taris nicht ersbart.

Im Jahre 1754 wurde Taxis nämlich ungeachtet ber Brotestationen ber Altfürstenhäuser mit Birilftimmen vom Raiser in ben Reichsfürstenstand eingeführt.

Dagegen hatten die meiften Reichsstände heftigen Biber-

spruch erhoben.

Nur Friedrich der Große hatte sich des Fürsten auf das Barmite und Uneigennützigfte angenommen und bemfelben obne irgend eine Bedingung seine machtige Fürsprache gelieben, vermöge beren es auch gelungen war, bes Fürsten Wunsch in Erfüllung zu bringen.

Dankerfüllt äußerte fich ber Fürst barüber.

"baß er eine fo empfindliche Dankbarkeit für biese fo großmutiaft ermiesene Onabe temoignieren, daß er felbige bei allen Gelegenheiten öffentlich zu rühmen tein Bedeuten trage und ben Rönig Friedrich fast allein als ben Stifter biefes feinem Saufe bevorftebenben Luftres ansebe."

Die Sandlungsweise bes Fürsten bewies indessen nichts weniger, als Dankbarkeit; benn mo es später nur immer anging, suchte das Thurn- und Taris'sche Reichspostwesen, namentlich während ber Kriege Friedrichs mit Marie Theresia, sich auf Rosten des preußischen zu bereichern. Der Reichsgeneralspostmeister setzte im siebenjährigen Kriege an vielen Orten seine mit Ausdauer verfolgten Zwecke durch und trug sich mit dem Gedanken, das Postwesen in ganz Deutschand jetzt unter seine Botmäßigkeit zu bringen.

Bergebens suchte später ber Fürst beim Hubertusburger Friedensschluß 1763 mit Entschuldigungen und Bersöhnungssvorschlägen hervorzutreten; König Friedrich hatte nur die Ants

wort für ibn:

"Ich werbe so einfältig nicht sein und mich überreden lassen, daß der Fürst von Thurn und Taxis alles, was er wider mich machiniert, aus bloßem Gehorsam gegen den Kaiser gethan habe."

Gleichzeitig ging bem Gesaubten bes Fürsten vom preußisschen General-Postmeister eine Resolution zu, in welcher ihm in bündigster Weise sein bisheriges Auftreten gegen die preußisschen Bosten vorgehalten und ganz offen erklärt wurde,

"daß man bieses Betragen nie entschuldigen könne und wohl bis in die spätesten Zeiten also angesehen und als ein Zeugnis, was sich die Reichsstände zu des Herrn Fürsten von Thurn und Taxis Absichten zu versehen haben und welch' ein nachteiliger Plan mit dem Reichshofrat wegen ihres juris postarum entworfen sein mag, in der Geschichte unserer Tage ausbebalten werden wird."

Um Schluffe folgte eine nochmalige Binweifung,

"wie ernstlich Sr. königliche Majestät bie Sache aufgenommen unb baß Siesich beren Ahndung bei Beit und Gelegenheit reservieren."

Und die Gelegenheit ift gekommen!

Es war eben vor etwa hundert Jahren (1660), daß Taxis vom "großen Aurfürsten" Friedrich Wilhelm eine ernste Wahsnung erhalten hatte. Friedrich, der "große König," erteilte ein Jahrhundert später eine nicht minder ernste Warnung, und wiesder ein Jahrhundert später machte der siegreiche große Preußenskönig, Wilhelm bardadlanca, der erste deutsche Hohenzollerns

Raiser, ber Postherrschaft des Thurn- und Taxis'schen Hauses in beutschen Landen für immer ein Ende;

> Da hat der Dreißigtagefrieg Dem Bau den hals gebrochen, Und König Wilhelm hat das Wort Mit Bollmacht ausgesprochen: "Dem Fürst Thurn-Taxis thun Wir fund: "Zego hat der Rorbbeutsche Bund "Sein Postregal alleine."

## Ш.

Bevor wir uns ber Geschichte ber preußischen Post unter Friedrich Wilhelm II. zuwenden, sei hier noch eines preußischen Ober=Postamtes vor hundert Jahren gebacht.

Als Friedrich der Große im Jahre 1786 starb, bestauden in der preußischen Monarchie vier Ober-Postämter, nämlich in Berlin, Breslau, Königsberg i. P. und Stolzenberg. Die meisten unserer geehrten Leser werden sich wundern, von dem Bestehen eines Ober-Postamtes in Stolzenberg zu hören, einem Orte, von welchem die heutigen geographischen und statistischen Werke nichts zu berichten wissen. Zu ihrer Auftlärung sühren wir deshalb an, daß der Ort Stolzenberg seiner Zeit eine Vorstadt von Danzig war, seit dem Jahre 1807 jedoch vom Erdboben verschwunden ist. Die Vorstadt Stolzenberg wurde in dem gedachten Jahre behufs besserer Berteidigung der alten Handelsstadt und Seesseste Danzig derzegestalt niedergebrannt, daß keinersei Überreste derselben auf uns gekommen sind.

In ber Geschichte bes preußischen Postwesens hat ber Ort Stolzenberg indes eine große Rolle gespielt, so daß es sich selbst für weitere Kreise lohnen dürfte, von dem ehemaligen

Ober-Postamte Stolzenberg ausgehend, einen Blick auf bie preußischen Postverkehrsverhältnisse vor hundert Jahren zu werfen. Wir folgen bei unseren auszugsweisen Angaben den eingehenden Berichten der bebeutendsten der jest lebenden Autoristäten in postalischen Dingen, des Dr. Heinrich von Stephan.

Wie bekannt, wurde Polnisch Freußen im Jahre 1772 der preußischen Monarchie unter dem Namen West preußen einverleibt, und bereits drei Tage nach erfolgter Hulbigung der Stände dieses Gebietes rollten die preußischen Post-wagen auf allen größeren Straßen durch das Land und öffeneten sich an allen bedeutenderen Orten die Schalterfenster der

neueingerichteten Boftamter.

Am 20. Runi 1772 hatte ber König die erste Ordre zur Anlegung ber Poften in Beftpreußen erteilt und zunächst bie brei Sauptzwede diefer Anlagen felbst bezeichnet, nämlich: Die beste Verbindung zwischen Oftpreußen. Lommern und der Mark. bie Belebung der Korrespondens und bes Bertehrs im Innern von Westpreußen und die Rfolierung bes polnischen Bostamtes in Dangig. Schon nach drei Monaten waren die zu diesem 3mede notwendigen Boftanlagen ins Leben gerufen. Der Sauptfure von Berlin nach Ronigeberg in Pr. ging über Cuftrin, Landsberg, Friedeberg, Driefen, Schneidemubl, Ratel, Bromberg, Cu'm, Graudenz, Marienwerder, Dirfchau, Marienburg, Elbing, Frauenburg, Braunsberg, Beiligenbeil und Brandenburg und verfolgte demnach etwa die Richtung, welche beute die Oftbahn nimmt. Dirichau vereinigte fich mit diesem Rurse ber zweite große Boftzug, ber pommeriche, welcher von Stolp über Lupow und Buttow die Bohen entlang geleitet murde, welche Dangig umgeben, in beffen an Breugen gefallener Borftabt Stolzenberg das Ober-Postamt ber Proving Bestpreußen auf Ranonenschuftweite von ben Thoren Danzigs eingerichtet wurde.

Noch im letten Regierungsjahre Friedrichs bes Großen (1786) wurde bieser Kurs von Stolzenberg über Lauenburg, Ankerholz, Neuftadt i. Wester. und Rat geleitet. Bon Stolzen s

berg aus erftrecte fich über Dewe, Reuenburg, Graubens und Culmfee ber preußische Bostfurs nach Thorn und Bar= ich au, mabrend von Marienwerder ab noch eine Boftlinie von Königsberg über Riesenburg, Preußisch-Mart und Breußisch-Bolland angelegt und mit bem zweiten pommerichen Rurfe über Konit, Neustettin, Dramburg, Stargard und Stettin in Berbindung gefett mar. In Stolzen berg. Bromberg, Thorn. Culm, Culmfee, Graubeng, Oftromesto, Fordon, Granfee, Schonlante, Reuenburg, Tuchel, Mewe, Konit, Sammerftein, Jaftrow, Lobiens, Flatow, Projante, Schlochau, Berent, Schoned, Filebne. Schneibemühl, Ratel, Driefen, Dirfchau, Marienburg, Elbing. und Frauenburg waren Boftanftalten eingerichtet und, wofern fie nicht von den Sauptkurfen berührt wurden, burch Rebenturse mit einander verbunden worden. Auf allen größeren Rurfen gingen neben ben reitenben auch zweimal in ber Boche fahrende Boften.

Um 1. Oktober 1772 wurde die geschehene Einrichtung ber Boften in Beftpreußen ben Ginwohnern publiziert, und die ausdrudliche Berficherung gegeben, daß alle gur Boft gelieferten Briefe, Pakete und Gelber ichnell und punktlich besorgt und für Sachen von Wert alle mögliche Sicherheit geleiftet, auch für die raschere Beforberung und Bequemlichkeit ber Reisenden besondere Sorgfalt gebegt werden follte. Rur befferen Beauffichtigung ber neuen Ginrichtung an Drt und Stelle und gur Berbesserung der Anlagen nach etwa vorwaltenden örtlichen Umftanden und Bedürfniffen erichien es bem Beneral-Boftamte amedmäßig, einen eigenen Ober=Boftbireftor für Beft= preußen einzuseben. Es wurde bagu ber Borfteber bes Ober-Postamtes in Stolzenberg, Uhl, ber frühere Bostmeifter von Kehrbellin, außerseben, und ber Ronig bestätigte bie Babl besfelben zu biefer Stelle. Sämtliche Postanftalten ber Proving murben bem neuen Ober-Boftbireftor untergeordnet. Derfelbe follte ben Dienftbetrieb und bas Berfonal, sowie bas Boftfuhrmesen unabläffig übermachen, und zu Diesem Behufe. jo oft er's für erforderlich bielt, ben Begirt bereifen und Revision vornehmen: ferner fein Augenmerk barauf richten, ob die

Postanlagen dem Interesse des Publikums und der Staatskasse entsprächen, oder welche Berbesserungen zu machen seien. Ex sollte sich von den Postämtern sleißig Bericht erstatten lassen und darauf achten, daß die Postbeamten gegen die Einwohner sich auf alle Beise zuvorkommend und gefällig zeigten. Auch in Bezug auf die Rechnungslegung wurden sämtliche Postanstalten der Provinz dem Ober=Post amt in Stol=zen berg untergeordnet, während allein das Ober=Postamt mit der General-Postkasse in Berlin in rechnungsmäßige Beziehung trat. Das Gehalt des Ober-Postdirektors wurde auf 2400 Thaler (inkl. Emolumente) sestgesetz.

Durch die Einrichtung ber preußischen großen Bostkurse in Bestepreußen war das polnische Bostamt in Danzig völlig isoliert. Die Transitabgabe, welcher bisher jeder preußische Brief, der von Königsberg in Br. nach Berlin ging, in Danzig unterworfen war (was eine Einnahme von 15000 Thalern jährlich einbrachte), hörte zwar vorläusig noch nicht auf, aber sie sloß jest zur preußischen Staatskasse. Die Korrespondenz nach Danzig selbst wurde dem Ober=Postamte in Stolzenberg zugeführt, das die Haupteinnahmen des Danziger Postamtes bald an sich zog.

"Ew. Majestät" — berichtete damals der General-Hostmeister von Derschau an den König — "find also im Besitze der Danziger Postrevenuen, und es bleibet jenem (dem Danziger Postamt) nur noch ein Ritt auf seinem Territorio über die Nehrung bis Pulsky übrig, welcher jetzt ganz unbeträchtlich geworden, und sobald es Ew. Majestät besehlen, bis Billau koupiert werden kann."

Dem Könige war dies um so erfreulicher, als er früher einmal dem General-Postamte von Polnisch-Preußen das Unerbieten hatte machen lassen, das Danziger Postamt an Preußen zu verkausen oder zu verpachten, was aber abgeslehnt worden war.

Man hatte bei Errichtung des Ober-Postamtes auf dem Stolzen berge ernstlichen Biderstand seitens der Stadt Danzig erwartet. Der preußische Resident daselbst und der Ober-Postdirektor Uhl waren angewiesen, auf der hut zu sein,

um jeder etwaigen Unternehmung mit energischen Magregeln zu begegnen, zu welchem Ende ber Gouverneur von Marienburg, Benerallieutnant von Stutterheim. Befehl erhalten batte. ein Truppenbetachement in ber Nabe bes Stolzenbergs zu Indes die Einrichtung bes Ober-Boftamtes ging ungestört von statten, obgleich die Danziger, ohnedies burch Friedrichs Boll- und Handelsmaßregeln erschreckt, daburch in nicht geringe Unruhe versett murben und nabe baran maren, in Betersburg Bulfe ju fuchen. Diefe frembe Boftanlage. Die fich fo nabe an die Stadt erftrecte, bag man bor bem boben Thore bas Schmettern ber preufischen Bostborner vernehmen konnte, mar für die Danziger Hannibal ante portas, und fie hatten damals vielleicht lieber drüben auf dem Bifchofsberge die Ruffische, als bort über bem Giebel bes Stolzenberger Bofthaufes an den Gedenktagen Friedrichs bes Großen die schwarz-weiße Flagge flattern geseben.

Allein die preußisch-beutsche Post verstand es bamals schon, moralische Eroberungen zu machen. Der Ober-Bostdirettor Ubl. beffen umfichtiger Thätigkeit überhaupt ein großer Anteil an ben Erfolgen ber weftpreußischen Ginrichtungen gebührt, mußte feine Aufgabe, das preußische Bostwesen durch Ruvorkommenbeit, burch ficheren und punttlichen Betrieb dem Danziger Sanbelsftande angenehm zu machen, mit foldem Geschick burch amtliches wie außeramtliches Wirken zu lofen, daß jenes Borurteil bald merklich zu schwinden anfing. Allmählich begannen die bedeutenderen Korrespondenten sogar die von ihnen geschriebenen Briefe aus ber Stadt burch eigene Boten birekt bem Ober-Bostamt in Stolzenberg zur Beförderung zuzusenden, und es brangte fich ihnen ber fehr natürliche Schluß auf, daß, wenn bas Stolzenberger Ober-Bost-Amt fich in Dangig felbst befände, fie es nicht allein viel bequemer haben murden, fondern daß fie alebann auch an bas polnifde Dber = Postamt nicht mehr den Aufgabegroschen zu zahlen brauchten. Um für die angekommenen Briefe das polnische Borto zu ersparen, ließen fie biefelben ohnehin ichon meift von bem Ober = Bostamte in Stolzenbera abholen. Bol=

nische Boftbeamte aus Danzig tamen zu bem Ober-Boftbirettor Uhl und baten ihn, fie in ben preußischen Boftbienft aufzunehmen, und bas General-Boftamt nahm auch die fähigften und unverdächtigften unter ihnen mit ihrem bisberigen Range in den prenfischen Bostdienst auf, wie dies auch in Bezug auf einige volnische Bostbeamten aus Marienwerder und Elbing aeichab.

Einer alten Broschure zufolge, welche unter dem Titel: "Rönigliche Breußische im Breußischen rebugierte Bofttage zu Stolzenberg nebft bem Berichte, wo die Boften ankommen und abgehen, unter Upprobation Gines Königlich Breufischen Soben General-Boft-Umts zu Berlin in "Marienwerber in ber Röniglichen Beft-Breußischen Sofbuchdruderen bei Johann Jacob Kanter 1773" erschien, scheinen beim damaligen Dber-Boftamte zu Stolgenberg außer mehreren fonftigen Beamten vier Dber-Boftfefretare und feche Brieftrager angeftellt gewesen zu fein.

Ein naberes Gingeben auf jene Brofchure burfte nur für ben eigentlichen Fachmann von Intereffe fein. Bir ichließen unsere Schilberung bes preußischen Ober=Bostamtes ju Stolzenberg beshalb mit von Stephans Worten:

"Friedrichs Magregeln hatten Kraft und Wohlstand Danzigs fühlbar gebrochen. Auch nach seinem Tobe vermochte fich bie Stadt nicht wieder zu erholen, und am 2. April 1793 erließ ber Bürgermeifter und Rat ber Stadt Danzig an die Ginwohner die Broklamation, welche mit den Worten beginnt: magen gesamte Ordnungen, die ganze Raufmannschaft, alle Saupt- und inkorporierte Gewerke, nach genauer Erwägung aller fie verbindenden Umftande, in gemiffer Ermagung bes göttlichen Wohlgefallens, ben einmütigen Entschluß gefaßt baben, diese aute Stadt, als welche seit langer Beit in ihrem Boblftande bermaßen herabgefunten ift, daß beffen Wieberherftellung auf keine andere Beije fich hoffen und erwarten laffen mogen, Gr. Roniglichen Majestät von Breufen, Dberherrichaft zu unterwerfen."

Die Truppen des Generalleutnant von Raumer besetten Beid. b. beutiden Boftmefens.

die Festungswerke, und das Ober-Postamt zu Stolzenberg wurde am 9. April 1793 nach der Stadt in das Lokal

bes aufgelöften polnischen Boftamtes verlegt.

So war das preußische Postamt in Danzig, welches ber große Rurfürst daselbst zuerst nach der Schlacht von Barschau ordentlich eingerichtet hatte, jest abermals hergestellt worden, nach dem es über 130 Jahr aus der Stadt entsfernt gewesen war. — —

Als Friedrich II. starb, belief sich die Einwohnerzahl Berlins auf 150000 Einwohner. Bei seinem Regierungsanstritt waren 98000 Bewohner vorhanden gewesen (inkl. der Garnison), welche Zahl bei Ausbruch des siebenjährigen Arieges bereits auf 128000 Einwohner gewachsen war, die sich dis zum Jahre 1763 auf 119000 vermindert hatte, jedoch im Laufe des nächsten Jahrzehnts wieder auf 134000 Köpfe stieg.

Die postalischen Bedürfniffe ber Saupt ftabt maren nach beutigen Begriffen fehr gering. Das tonigliche Sofpoft amt verfügte über folgende Dienftfrafte: einen "Sofpoftmeifter," elf "Sofpoftfetretare," vier "Ropiften" und fechsunddreißig "Boftillons." aufammen zweiundfünfzig "Boftbediente." Dazu traten fieben Briefträger. Es tamen sonach auf ben Briefträger etwa 21 400 Einwohner! Es bestanden außer der reitenden Bost, welche nur Briefe beforberte, eine fahrende und eine fogenannte "Ruchenpoft," lettere jedoch nur zwischen einzelnen Stationsorten. Achtzehn große Boftfurse ftrablten von Berlin aus, welche mit ben Sauptorten ber Monarchie in Norden (Stettin), Nordoften (Rönigsberg in Br.), Suboften (Breslau), Beften (Cleve) Die Berbindung vermittelten. Diefe achtzehn Boftfurfe verteilten fich, wie folgt: 1. nach ber Altmark, 2. Breslau, 3. Cleve. 4. Cottbus, 5. Dresben, 6. Frankfurt a. D., 7. Guftrom. 8. Halberstadt, 9. Salle a. S., 10. Hamburg, 11. Leipzig. 12. Oftfriesland, 13. Botsbam, 14. Preugen (burch Bommern). 15. Preußen (burch die Neumark), 16. Salzwebel, 17. Stettin und 18. Wriegen und Freienwalde.

Die regelmäßigste Bostverbindung bestand zwischen ben beis ben Resibenzstädten Berlin und Potsbam. Sie wurde burch

die sogenannte "Journalière" vermittelt, welche täglich zweimal (Mittwochs jedoch nur einmal) morgens um sieben und mittags um zwölf Uhr von Berlin abging und dort mittags um zwölf Uhr und abend sechs Uhr wieder eintraf. Die Berbindungen mit den anderen Poststationen fanden in der Regel wöchentlich zweimal statt. Das Passagiergeld wurde in der Weise geregelt, daß eine reisende Person, "wes Standes sie auch ist, für jede Weile sowohl im Winter als im Sommer, auf allen Postsursen inkl. des bisherigen sogenannten Stationsgeldes sechs Groschen (75 Pfennig) bezahlet, dergestalt, daß kein Postillon weiter etwas bekommt.

Als besondere Bergunftigung galt, daß dem Baffagier 50 Bfund an Bagage, ben Raufleuten aber, wenn fie nach ben Meffen reiften ober bon benfelben gurudtamen, fechzig Pfund "auf ber Posttalesche frei paffiert;" was aber barüber mar, mußte nach Gewicht und Beschaffenheit ber Sache bezahlt werden. Die bedeutenoften Bostfurse maren die nach Ronigs= berg in Br. und die nach Cleve. Ersterer ging sowohl burch Pommern wie durch die Neumart; doch waren beide auf das genaueste geregelt von berselben Länge (841/2 Meilen) und zu gleichem Breife. Die Fahrt von Cleve hatte eine Entfernung von 73 Meilen gurudzulegen; jeder Baffagier burfte auf Diefem Rurse zu aller Beit sechzig Bfund Bagage frei mitnehmen. Bei fo bedeutenden Entfernungen mar ein punttliches Eintreffen am Bestimmungsorte nicht immer möglich. "Die ankommenben Boften konnten nicht allemal, insonderheit zu Winterszeit und bei schlimmem Wetter, in ben angesetzten Stunden eintreffen, fondern liefen zwei, vier, feche und mehr Stunden fpater ein, nachbem die Rurse lang, die Posten schwer ober leicht beladen und die Wege schlecht maren. Und wer gern wiffen wollte, wie bald er ober sein Brief bie ober ba mit ber orbinaren Bost anlangen möchte, ber konnte auf jede Meile, wenn die Wege gut und die Boften nicht schwer beladen waren, 11/2 Stunde, Die meifte Beit aber 2 Stunden rechnen; mit der reitenden Boft bagegen mar auf jebe Meile etwa 13/4 Stunden zu rechnen. Die Clevische reitende Bost tam manchmal im Binter, wenu bie Flöffe fcmer paffierten, 24 Stunden fpater an, als im Sommer. Die reitende Post beförderte nicht alle der Bost überhaupt übergebenen Briefe, sondern nur einzelne. "Daferne es verlangt murbe, bide Briefe ober Sachen mit berfelben bei preffanten Fällen fortzuschicken, mußte auf der Aufschrift express gemeldet werben: mit ber reitenben Boft. Es mußte aber alsbann für jedes Lot so viel als für einen Brief bezahlet werden." Bofterpedition zu Berlin war zur Annahme von Briefen und Sachen alle Tage von 7 Uhr morgens bis mittags 12 Uhr, bes nachmittags von 2 Uhr (Sonntags 3 Uhr) bis abends 7 Uhr geöffnet. Briefe und Bakete mußten mindestens zwei Stunden por Abgang ber Poften ins Boftamt, und wenn bie Bosten bes anderen Morgens bis um 9 Uhr abgingen, am Abend vorher bis 7 Uhr abgeliefert werben, "indem nachher keine mehr könnten angenommen werden." Riemlich teuer war bamals bas Borto. Gin einfacher Brief foftete von Berlin nach Ropenick einen guten Groschen (= 1 Sgr. 3 Bf. ober 15 Pf.,) nach Cuftrin 11/2, guten Groschen, nach Deffau 2 gute Groschen, Salle a. Saale 21/2 gute Groschen, Leipzig 3 gute Grofchen, Glogau 31/2 gute Grofchen, Breslau 4 gute Grofchen, Gotha 41/2, gute Grofchen (bis zur Grenze 21/2, gute Grofchen), Raffel 5 gute Grofchen, Rönigsberg i. Br.  $5^1/_2$  gute Grofchen, Frankfurt a. M. 6 gute Grofchen, Darmftadt 7 gute Grofchen, Gumbinnen 71/2 gute Groschen, Memel 8 gute Groschen, Paris 111/2 gute Groschen, Peterburg 19 gute Groschen u. f. w. Die Briefe wurden sämtlich einzeln in die Bostkarten eingetragen.

Dem General=Bostamt ober General=Bost= birektorium war im Sterbejahre (1786) Friedrichs II. die die Berwaltung, die Aufsicht und die Wahrnehmung des Post= regals in den sämtlichen alten und neu erwordenen Staaten in- und außerhalb Deutschland aufgetragen. Es war keinem anderen Departement untergeordnet, sondern hing unmittelbar von den Befehlen des Königs ab, korrespondierte aber mit anderen Departements, so oft es die Verbindung der Geschäfte erforderte. Das General-Postamt hatte die Berwaltung des ganzen Postregals. Es wurde als eine Landes-Polizeianstalt oder als ein Zweig der Finanzen des Staates betrachtet. Bon ihm hingen demnach alle Maßregeln zur Berbesserung des Postwesens und zur Bermehrung der daraus fließenden Einstünfte ab.

Es machte allgemeine und besondere Postordnungen; es bestimmte die Posttagen; es wachte über die Handhabung des landesherrlichen Postregals; es untersuchte und bestrafte alle Benachteiligungen, Schmälerungen und Eingriffe, die wider dassselbe unternommen wurden; es ließ die erforderlichen Rautionen bestellen; es schloß mit den benachbarten Staaten und Reichsständen, besonders dem deutschen Reichsgeneral-Erdpostamte, Postwertäge und Rezesse; es bestätigte und genehmigte die Kontrakte mit den Postillonen und Unternehmern der Postsuhren und Bostritte, und in seine allgemeine und Hauptkasse slossen Provinzen davon etatsmäßige Summen an die Rammern abgegeben wurden.

Die ihm beigelegte Gerichtsbarkeit wurde durch einen Juftitiarius, der Postrat und Mitglied desselben war, verwaltet und erstreckte sich über alle Bergehungen der Postbedienten, über alle auf den Posten begangene Mißhandlungen, über "die Erssehungen und Bergütigungen verdorbener und verlorener Postsgüter, Gelder u. s. w.," über die Freiheiten und Immunitäten der Postbedienten.

Das Generalpoftamt verwaltete auch das Intelligen 3wesen, wovon die bestimmten Einkunfte dem großen Baisen=

haufe zu Botsbam gewibmet waren und zufloffen.

Der Chef des Generalpostamts führte den Titel eines General-Bostmeisters und war gemeiniglich ein wirklicher Etats-, Krieges- und dirigierender Minister des General-Direktorium, damals Herr von Werder. Das General-Bostamt bestand außer- dem aus einem Direktor und sechs Posträten, deren einer ins- besondere die auswärtigen und öffentlichen Postangelegenheiten wahrzunehmen und vorzutragen hatte.

Es hatte seine eigene Kanglei und Registratur, welche mit

einem Direktor, sechs expedierenden Geheimen Sekretären, zwei Registratoren, sechs Kalkulatoren und sechs Kanzlisten besetzt war.

Bei ber General-Boftkaffe ftanben ein Renbant, ein Be-

heimer Sefretar, ein Raffierer und Raffenschreiber.

Das General-Postamt war im königlichen Posthause in der Königsstraße, in dessen drittem Geschosse die Bersammlungszimmer sich befanden. Kanzlei, Registratur und Kassen waren in dem Hintergebäude oder dem neuen Posthause nach dem Wasser zu.

Die Berliner Bofthalterei, ber Bofthof, befand fich im Sterbejahre Friedrichs II. bereits in ber Dranienburger= straße. In einem weitläufigen Gebäude standen die Bostpferde und Boftmagen zu den ordinaren und Ertrapoften. Dies Gebäude ist unter König Friedrich I. auf Vorschlag bes General= Erbpoftmeifter, Grafen von Bartenberg, anfangs nur zum Beften ber Poftillone, damit biefe zusammen wohnen konnten, gebaut. Sämtliche Bostbedienten hatten freiwillig bazu beigetragen und in ben Jahren von 1705-1713 bie Summe von 5662 Thaler aufgebracht, und ber König gab 1709 als Beschent 1500 Rthlr. und als Borfchuß 1000 Thaler bazu. Im Jahre 1713 wurde bas Wohnhaus für die Postillone fertig und nun fing man an, bie Ställe zu bauen. Seit 1766 murbe bies ehemalige Boftillonhaus eine formliche vom Sofpostamt abhängende Bosthalterei zum Behuf ber königlichen ordinären und Ertraposten und bie Bohnung des königlichen Bofthalters (bamals Berr von Unruh). —

Man wolle und noch gestatten, bes Intelligenzblatt= wefens Berlins und beffen Berhaltnis zur Poft

zu gebenten.

Die Intelligenzblätter, welche im Jahre 1727 ihren Anfang nahmen, wurden täglich (außer Sonntags) außegegeben. In benselben fand man alle Sachen, die zur Wissenschaft des Publikums gelangen sollten, als Verordnungen, Nachrichten von den täglich ein und auspassierenden Fremden, anstommenden Fuhrleuten und Schiffern, Beförderungen, Gelbund Wechselkursen in Verlin, Hamburg, Amsterdam, Königsberg;

Notifikationen von Sachen, die zu verkausen, zu vermieten oder zu verpachten waren u. s. w. Wer was in das Intelligenzblatt setzen lassen wollte, gab die Aufsätze leserlich geschrieben im Kön ig L. Abreßkomtor in der breiten Straße im Markschen Hause ab. In dem gedachten Königl. Abreßkomtor, ingleichen im Hoof post amt und bei verschiedenen Distributören, die in jedem Revier der Stadt angesetzt waren, konnte man das Intelligenzeblatt auch und zwar den Jahrgang für 3 Kthlr. und jedes Stüd einzeln für 1 Gr. bekommen.

Es kamen in Berlin zwei politische und gelehrte Zeitungen heraus: in der Haube und Spenerschen Buchhandlung (auf der Schlößfreiheit) und in der Boßischen Buchhandlung (in der breiten Straße). In diesen Buchhandslungen und im Hofpostamte wurden diese Zeitungen alle Dienstage, Donnerstage und Sonnabends ausgegeben. Der Jahrgang kostete 2 Athlr. und das Stück einzeln 6 Pf. Wersolche quartaliter hielt und sie nicht selbst holen lassen wolke, dem wurden sie durch besonders bestellte Boten in's Haus gestracht. Man zahlte dann das Quartal besonders für den Boten 4 Gr.

Man konnte in den Zeitungen sowie in dem Intelligenzblatt alle oben gedachte Nachrichten einsetzen lassev; und man zahlte für die Einsatz-Gedühren nach einer Polizeiordnung für eine gesdruckte Zeile, die wenigstens 90 Buchstaden haben mußte, 2 Gr., für halb soviel aber 1 Gr. Man schickte die Nachrichten, welche man in die Zeitungen eingesetzt haben wollte, in eine oder die andere der oden gedachten Zeitungs Wuch and seitungen, wofür man denn nach Verhältnis odiger Taxe beszahlte. Doch mußte die Nachricht auch in's Intelligenzs blatt gesetzt werden und im Adreskomtor unterschrieben sein.

Im Hofpoftamte kannte man auch alle frembe Zeitungen haben, und wenn sie durch einen Boten in's Haus getragen wurden, kosteten sie über ben festgesetzten Preis noch quartaliter 6 Gr.

Die französische Gazette litteraire de Berlin werbe bei bem Berfasser le Bauld de Nans alle Montage ausgegeben.

Überdem kamen wöchentlich verschiedene gelehrte politische und physikalische Blätter heraus, z. B. alle Montage D. Busching's Nachrichten von neuen Landkarten, geographischen und andern Büchern nehft anderen mehr. Den ersten Tag jedes Monats erschien ein neues Stud von der berlinschen Monatseichrift.

Es bürfte nicht uninteressant sein, diesen Angaben über das Postwesen der Residenzstadt Berlin aus dem Jahre 1786 jett nach Berlauf eines Jahrhunderts das heutige Postwesen der Weltstadt und deutschen Metropole Berlin gegenüber zu stellen. Dennoch steht fest, daß Berlin während der 46 jährigen Regierung des großen Königs bedeutende Fortschritte in seiner Entwicklung gemacht hat:

"Es war groß genug geworben, um auf ben ganzen Umfang bes preußischen Staates und auf alle Stände anziehend zu wirken, es war klein genug geblieben, um persönliche Beziehungen zwischen Gleichgefinnten zu erleichtern und die Entstehung einer aus bürgerlichen und abeligen Elementen zusammengesetzen gebildeten Gesellschaft zu begünftigen."

## IV.

Mit Ende des achtzehnten und Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts, also unter der Regierung Friedrich Wilhelms II. und Friedrich Wilhelm III. traten wieder mancherlei Umformungen und Verbesserungen des preußischen Postwesens ein, den Bünschen des korrespondierenden und reisenden Publikums, sowie der Posthalter, entsprechend.

Bunächst wurden die Station sentfernungen oder die Meilenzahl auf den großen Poststraßen festgestellt, das mit der Reisende wußte, wie viel er zu zahlen hatte, und der Posthalter, wie viel ihm gebührte. Zu dem Zwecke waren geosmetrische Bermessungen der Hauptwege vorgenommen

worben. Die Entfernungspuntte auf ben Stationen wurden burch Deilenpfeiler bezeichnet (ber am Don= hofsplate zu Berlin mar ber erfte). Auf bas Borto Satten diese Bermeffungen noch feinen Ginfluß.

Ein zweiter, fast ber wichtigfte Begenstand, betraf bie Berbefferung bes Boftfuhrmefens. ben bisberigen großen Difftanden geborten namentlich bie Afterverpachtungen ber Posthaltereien und ber einzelnen Boftfahrten, bei welchen jeder Teil gewinnen wollte, mas entweder nur durch Berminderung des Futters der Bferde, ober durch möglichst niedrige Löhne ber Postknechte und burch Betrug, wie burch Mitnahme uneingeschriebener Reisender, fogenannter "blinder Baffagiere," und Batete erreicht werden konnte. Reder entbedte Brivatvertrag wurde nunmehr ftreng beftraft (für jeben Grofden Bachtgelb murbe ein Thaler Strafe eingezogen). Jedes Fuhr- und Rittgelb murbe ben Rornpreisen bes Orts angemessen und mit einigem Bewinn für ben Unternehmer festgestellt. Bare Unterstützungen bewilligte man sogleich, sobald fie erforberlich waren. Man hielt aber auch icharf auf beren Anwendung. Besonders achtete man mit Strenge auf fittliche, und orbentliche Dienstführung ber Unterbeamten und Boftillone, icharfte ihnen ein anftandiges und höfliches Betragen ein und rügte Ruwiderhandlungen unnachlichtlich und militarisch.

Gin britter Begenstand - Die Rlage ber bie Loften zu Reisen Benutenben über bie Schwere, Unbehülflichkeit und Unbequemlichkeit ber Boft-

magen - forberte Abbilfe.

Der Boft = Chef, damals ber erfte Staats und Rabinets= minister, Graf von der Schulenburg-Röhnert, forberte in ländische und ausländische Sachkundige und geschickte Manner auf, Mobelle und Brobewagen einzu= Reine Roften murben gescheut, und felbft miggludte Berfuche blieben nicht unbeachtet. Die Schwierigkeit lag in ber Befriedigung ber Forberung und bes Bedürfniffes, bag jeder Bagen für die Reisenden bequem und bennoch jum Fortbringen vieler Boftguter eingerichtet fei.

Der vierte Punkt war auf das Extrapostwesen gerichtet. Die deshalb erlassene Berordnung vom 22. Oktober 1800 sagte, was der Reisende zu fordern habe sowohl, wie was der Postsahrer für Pflichten habe.

Der fünfte Gegenstand war die Wiederherstellung der Postinspektoren. Dieselben hatten die Postanstalten ihres Bezirks unter steter Aussicht zu halten, und das Befolgen der Berordnungen in allen Zweigen des Postdienstes zu überwachen, auf ihren sonst täglichen Bereisungen die Abweichenden im Dienst- und Rechnungswesen zu belehren zc., neue Postanslagen und nützliche Beränderungen in Borschlag zu bringen, die Entwürse und Pläne an Ort und Stelle zu prüsen, den Besund der Ober-Postdehörde nebst ihrem Gutachten einzureichen und den von letzterer genehmigten Vorschlag auszusühren. Diese ambulanten Beamten waren es, welche die Stelle der Ober-behörde vertraten und für Alles die Berantwortung trugen.

Der sechste Punkt entschied die Portosäte. Die von der Post-Kommission im Jahre 1766 entworfenen, vom König Friedrich II. bestätigten Posttaxen waren nicht mehr anwendbar, teils weil durch die Vermessung der Haupt- und der bedeutenden Seitenkurse eine große Verschiedenheit der Weilenzahl gegen die vormals nach willkürlichen Annahmen, als weit geringer bestimmte Entsernung der Orte eintrat, teils weil die Gerechtigkeit ersorderte, daß den Postanstalten auch das zustomme, was ihnen gebührte.

Während Friedrich Wilhelms II. Regierung hob (im Juni 1790) die Hannoversche Regierung plöglich sämtliche Reichspottämter auf und ließ bem Fürsten von Thurn-Taxis nur ben freien Durchgang seiner Posten aus Bremen und Hamburg nach

Frankfurt a. M. und Nürnberg.

Dem Beispiele Hannovers folgte Herzog Ferdinand von Braunschweig, indem er ebenfalls das Aufhören der Reichsposten ankündigte und die Posten in eigene Verwaltung nahm. Verzebens wandte sich jetzt Fürst Anselm von Taxis an den König von Preußen, um seine Wiedereinsetzung in die ihm entzogenen Postbesitzungen bei den Kaiserwahl-Gesandten in Frankfurt zu

vermitteln, — diese Postgebiete blieben für Thurn und Taxis verloren, das außerbem durch Abtretung der überrheinischen Länder an Frankreich durch die Friedensschlüsse von Campo Formio (von 19. Oktober 1797) und Basel (1795) dort die

Leitung bes Bostwesens gleichfalls verloren hatte.

Durch die, in Folge bes Luneviller Friedens vom Rabre 1801 (9. Februar) und bes Reichsbevutations Sauvtichluffes vom 25. Februar 1803 an Breufien gefallenen Entschädigungs= Brovingen trat Breugen in den Rang der Saupt-Boftstaaten Europas. Es hatte fich ichon ein Rahr gubor burch einen am 23. Mai 1802 mit Frankreich abgeschloffenen Bertrag für Die abgetretenen links rheinischen Lande Gelbern, Cleve und Meurs, mit ben Sochstiften Silbesheim, Münfter und Baderborn, bem Gichsfeld, bem furmainzischen Stadtgebiet Erfurt, ben Städten Goslar, Mühlhausen i. Th. und Nordhausen, sowie ben Reichsabteien Quedlinburg, Elten, Berben und Effen, Rappenberg und Berford entschädigen lassen. Frankreich batte Breugen zugleich ben Befit biefer Lander mit ber vollen Souveranetat garantiert, und letteres übernahm baber auch bort fogleich die bisherigen Thurn- und Taxis'schen Reichsposten, unbekummert um bes Boftfürsten Remonstrationen und Drobungen mit Raifer und Reich. 1805 befette Breugen die Sannoverschen Lande in Folge einer Übereintunft mit Frankreichs Raifer, und das dortige Postwesen wurde gang auf Breußischen Ruß gebracht.

Als Raifer Franz II. burch die Abdikations-Akte vom 6. August 1806 die Krone des Reichs niederlegte — da brach das 1000 jährige römisch-deutsche Reich zussammen und begrub unter seinen Trümmern auch die damalige Reichspost. Aber auch für das preußische Postwesen traten mit der 1806 beginnenden Kriegsperiode schwere Stürme ein, so daß es sich nur kümmerslich zu erhalten vermochte und man die geplanten durchgreisenden Berbesserungen nicht ausführen konnte. —

Die Wiener Kongreß-Akte — nach der Berbannung Napoleons nach Elba — sette übrigens das Berbleiben der Taris'schen Boften innerhalb bes beutschen Bunbesgebiets wiederum fest. Artitel 17 berselben lautet:

"Das fürstliche Haus Thurn und Taxis bleibt in bem durch den Reichbeputations-Hauptschluß vom 25. Februar 1803 oder durch spätere Verträge bestätigten Besitz und Genuß der Posten in den verschiedenen Buudesstaaten so lange, als nicht etwa durch freie Uebereinkunft anderweitige Verträge abgeschlossen werden sollten. In jedem Falle werden demsselben in Folge des Artikel 13 des erwähnten Reichsdeputations-Hauptschlusses seine auf Belassung der Posten oder auf eine angemessene Entschädigung gegründeten Rechte und Ansprüche gesichert. Dieses soll auch da stattsinden, wo die Ausbedung der Posten seit 1803 gegen den Inhalt des Reichsdeputations-Hauptschlusses geschehen wäre, insofern diese Entschädigung durch Verträge nicht schon besinitiv festgeset worden ist."

Dieser Artikel mochte für die kleinen, jest selbständigen beutschen Länder sein Gutes haben, und von diesem Gesichtspunkte faßte ihn auch der damalige preußische General-Postmeister von Seegebarth auf, indem er in einer an den Staatsfanzler Harbenberg überreichten Denkschrift sagt:

"So sehr man in früheren Zeiten gegen das Tazis'sche Postwesen wegen dessen Anmaßungen, statum in statu zu bilden, geeisert hat, und so sehr jeder mächtige Reichs stürst es sich selbst schuldig bleibt, das Postregal in seinem ganzen Umfange auszuüben, so ist doch das Tazis'sche Postwesen für die kleinen zersplitterten Länder sehr heilsam. Es wird daher darauf zu dringen sein, das Tazis'sche Postwesen in denselben wieder ganz herzustellen, weil es nach seinen Verhältnissen und nach seiner Ersahrung am geeignetsten dazu ist."

In Folge des angeführten Artikels 17 der Bundesakte erhob das fürstlich Thurn und Taxis'sche Haus gegen diejenigen Staaten, in welchen zur Zeit des deutschen Reichs die damalige kaisersliche Reichspost bestanden hatte, Ansprüche auf Bollziehung des gedachten Artikels und erlangte sofort in einigen Staaten Ents

schädigung durch Ueberlaffung von Domanen, in anderen Staaten aber ben Genug ber Poften felbft.

Auch Preußen sah sich genötigt, mit Taxis sich abzusinden. Es errichtete im Jahre 1816 einen Bertrag mit demselben, in welchem der Fürst den ihm nach dem Reichsgesetz von 1803 § 13 und der Bundesakte von 1815 Art. 17 verbliebenen Besitzstand seiner eigentümlichen Posten diesseits des Rheins — in den an Preußen gekommenen Großherzogtümern Berg und Westphalen, einem Teil der fürstlich Nassausschen Länder und dem Gediete Westar — seierlich entsagte, und diese sämtlichen Postanstalten dem Könige von Preußen gegen Abtretung des Fürstentums Krotoschin, eine aus 4 Domainen gebildete Standesherrschaft in der Provinz Posen überließ. Die Übersnahme und Übergabe der Postbezirke geschah durch beidersseitige Bevollmächtigte in Düsseldorf am 28. Juni 1816.

Die Bergrößerung bes preußischen Staatsgebiets und ber Friede brachten nunmehr auch wieder eine größere Regsamkeit in das Bostwesen, und in allen neuerworbenen Provinzen wurde die Bost nach den preußischen Berwaltungsnormen organisiert. Der damalige General-Postmeister, der in den schweren Leiden seines Vaterlandes und seines Königs mutig auf seinem schwierigen Posten ausgeharrt hatte, erward sich dabei durch sein mildes und schonendes Versahren große Versbienste und löste seine Aufgabe wie im Kriege, so im Frieden.

Dem Umftanbe, daß dem damaligen oberften Boftchef Preußens, dem Grafen von der Schulenburg als Premierminister und General-Kontrolleur der Finanzen, so viele Geschäfte oblagen, daß er in Postangelengeheiten seiner persönlichen Endscheidung nur die wichtigsten Angelegenheiten vorbebielt und das Übrige dem Beschlusse des Kollegiums überlassen mußte, dankte Seegebarth seine Ernennung zum Direktor des General=Postamtes (6. Oktober 1803). 1806 wurde er zum Präsidenten dieser Zentral-Verwaltungsbehörde vom Könige ernannt.

Als ber Minister Graf v. b. Schulenburg beim Raben ber Franzosen sich unerwartet bem Staatsbienste entzog, erhielt

Seegebarth die Beisung, sich mit der General-Postkaffe nach Rüstrin zu begeben. Bon bort aus folgte er dem König mit nur wenigen Beamten und verwaltete das Postwesen in den vom Feinde nicht besetzten Landesteilen unter den denkbar schwierigsten Berhältnissen. Um 23. November 1808 ernannte der König Seegebarth zum General=Postmeister

und Chef bes gesamten Boftmefens.

In dem für Preußen unseligen Kriege des Jahres 1806 stand die preußische Feldpost unter Leitung des Feldspost unter Leitung des Feldspost post meisters Buchner, welcher unter Seegebarth auch im Jahre 1813 die Felpostanstalten organisierte. Zu jener Zeit bestand das gesammte preußische Feldpostpersonal auß 3 Feldspostmeistern, 27 Sekretären, 4 Briefträgern und 79 Postillonen. Außerdem waren 193 Pferde und 27 Wagen in Verwendung. Jedes Armees Korps hatte sein Feldpost Amt, jede Brigadeihre Feldpost Amt, jede Brigadeihre Feldpost unter studen in Bezug auf Auskrüstung und äußeren Dienst unter dem Kriegskommissar; das Personal wurde jedoch von der Bostbehörde ausgewählt.

Die Befugniffe beiber Berwaltungen ergaben bamals inbeffen gar manche Streitigkeiten. So fchreibt bas General=

Boftamt dd Berlin, ben 4. Ceptember 1813:

"daß es zu ber zwischen bem Hauptquartiere bes Kronprinzen von Schweben und der Hauptarmee einzurichtenden Courierpost tein Gelb babe."

Der Feldpostmeister Boblech jammert fast gleichzeitig

in einem Schreiben aus Budau:

"weber Pferde, noch Poftillons, noch Briefträger find ba. —

Alles, gar das Geld fehlt."

Die Postbeamten waren selten barüber unterrichtet, welche Regimenter, Bataillone 2c. sich bei ben einzelnen Brigaden besanben. Auch sollen die Postämter der Heimat "nicht gehörig eingegriffen haben." General-Major von Lottum z. B. hatte nur zweimal wöchentlich eine kursierende Post über Nimpschnach Strehlen zur Disposition.

In einer Rabinetts-Ordre sprach sich benn auch Ronig

Friedrich Wihelm III. sehr ungnädig über das Feldpostwesen aus, was zur Folge hatte, daß dasselbe in Bezug auf die gessamte Technik des Betriebes und auf die Personalverhältnisse ausschließlich dem General-Postamte zugewiesen wurde, während Ausrüstung, äußerer Organismus und Geldverpssegung dem Ressort des Kriegsdepartements verblieben. —

Mögen immerhin die Leistungen des Feldpostwesens in den Befreiungskriegen nicht mustergiltig gewesen sein und mag sich auch der Schornsteinseger Mathias Reller beim General "Borwärts" über "die Konfusion mit dem Feldpostamte" beschwert haben, daß sein Sohn Traugott zweimal die ihm vom Vater gesandte Zulage nicht erhaben habe: die damalige Feldpost in den schicksalen der prenßischen Post in den schweren Jahren von 1806—1813 bei aller Anstrengung nicht mehr leisten, als sie leistete.

Bas endlich die Rentral=Berwaltungsbehörde in ber Seegebarth'ichen Beriode anlangte, fo fei noch bemerkt: Mis im Jahre 1772 die Aufbebung der beiden Geheimen-Rats-Rollegien, ber Geheimen Softammer und bes General-Rriegs= Rommiffariats, und die Grundung des General-Ober-Rinang. Rriegs= und Domanen Direktoriums erfolgte, bestimmte ber Ronig, daß das General = Boftamt als eine eigene Beborbe ju konstituieren sei, welche jedoch als eine Abteilung bes Finang= Departements angeseben und einem General-Ober-Direktorium untergeordnete fein follte. Der jedesmalige Chef bes Finang-Departements, ber Kinanzminister, war auch General-Bostmeister. Bei bem General = Poftamt wurden zwei Geheime Rate und ein Juftitiarius angestellt, welche burch biefe Anstellung gleich= zeitig Mitglieder bes Finang-Departements murben, und beren ältefter ober fähigfter (wie feiner Zeit Seegebarth) außerbem zum ordentlichen Mitgliede des General=Dber=Finang=, Rriege= und Domanen : Direktoriums ernannt wurde. Das General-Bostamt hatte sein eigenes Sefretariat, seine eigene Ralfulatur, Registratur, Ranglei und Raffe, welche nach und nach von bem Schloffe in bas noch von König Friedrich I, für ben Grafen Wartenberg gefaufte Saus an ber langen Brude verlegt worden maren.

Obwohl das General-Postamt noch kein Kollegium für sich bildete, vielmehr die Vortragssachen im Kollegium des Finanz-Departements oder in besonders wichtigen, auch andere Ressorts betreffenden Fällen im Kollegium des General-Ober-Direktoriums beraten wurden (wo alsdann ein Rat des General Postamts Referent war), so erschien doch diese Einrichtung in Vergleich zu dem früheren Zustande als ein großer Fortschritt, indem jett eine bestimmte technische Verwaltungsbehörde bestand, in deren Schoße sich ein sessen und deren Mitglieder ihre Thätigkeit ausschließlich der Leitung des Postwesens widmen konnten.

Eine auf Befehl bes Rönigs erlaffene Dienftordnung regelte ben innern Betrieb, bie Grenzen ber Dezernate, die Geschäfts-

formen u. a. m. --

Im Januar 1813 war Seegebarth bem König nach Schlesien gefolgt, hatte Feldpostämter errichtet und das seine für die ordnungsmäßige Korrespondenzbeförderung der Heere beigetragen.

So manche wichtige Reuerung, wie das Abstempeln der Briefe, die Einführung der Schnellposten, die Gründung des Post-Roursbüreau's, die Umgestaltung des Rechnungswesen und vieles andere dankt dem wackeren unermüblichen Seegebarth seine Entstehung.

Im Jahre 1821 trat ber um das preußisch beutsche Postwesen hochverdiente alte Herr, ber drei Königen redlich gedient, nachdem ihm durch Schlaganfälle und eine Lähmung die Beschwernisse seines Umtes unüberwindlich wurden, in den Rubestand. Die Anerkennung seines Monarchen und die des Publikums folgten ihm.

Ehre feinem Unbenten!

## V.

Nach Seegebarth's Rücktritt vom General-Postmeisteramte trat ber bisherige Geh. Staatsrat von Nagler am 18. Juni 1821 bis zum 4. April 1823 zunächst nur als Prasident

bes General = Boft = Umtes, unter bem bamaligen Staats= fangler Fürften von Sarbenberg, als bem vom Ronige ernannten Chef bes Postwesens, an seine Stelle. Bon bem letteren, dem Fürsten Sardenberg, murden durch eine besondere Bostreorganisations-Rommission unter bem Borsite bes bamaligen Chefs ber General-Rontrolle. Gebeimen Staatsministers Grafen von Lottum, weitere Berbefferungen im technischen Boftbetriebe vorbereitet, die später, nachdem Nagler am 4. April 1823 gum General-Boftmeifter erhoben morben war, zur Ausführung tamen und viel bazu beitrugen, baf fich bas preußische Boftwesen in Beziehung auf fcnelle Beforberung. Ordnung und Bunktlichkeit unter ben bamaligen beutschen Boftverwaltungen mit bes beften Rufes erfreute. Ragler ftand bis jum Rabre 1846 an ber Spite ber preufischen Boft, in einer Zeit ununterbrochenen Friedens, in der fich sonach bas, mas andere forgiam vorbereitet hatten, rubig entwickeln konnte. Bir seben unter anderem in Dieser Beriode teils vervollkommnet werden, teils ersteben Reitpoften, die zum schleunigen Fortschaffen von Briefen und Zeitungen bestimmt maren und ben Ramen "Reitpoften" behielten, felbft wenn bie Brieffelleisen mit 2 Bferben furiermäßig gefahren murben. Gerner ordinair=fahrende Boften, welche Berfonen, Batete und Gelber, Briefe und Zeitungen beförderten und gewöhnlich burch Ronbutteure ober Schirrmeifter begleitet wurden. Sobann Schnell= posten oder Gilmagen. Gin Bosthumorist fingt über jene Reit.

"Schnellpost und Fahrpost gab es da In Deutschland und in Preußen, Für zehn, sechs Silbergroschen ließ Bro Meile sich's schon reisen; Der schmucke, blanke Postillon Rief mit des Posthorns Zauberton Rujamm'n die Passagiere.
Die Extraposten führen auch — Drei Biertelstund pro Meile — Für reiche Leute, deren Fahrt Richt lange hatte Weile;

Das war bequem, man fah es ein, Ein ganzer Mann mußt' der wohl fein, Der fo was angerichtet.

Schon im Jahre 1804 waren verschiedene Versuche mit der nachgeahmten, angeblich vom Grasen Chabannes in Paris, eigentlich aber von einem Engländer ersundenen Gattung von Geschwird aben den angestellt worden; allein die ganz eigentümliche Banart der künstlichen Azen und Naben, und die Schwierigkeit, das unterwegs schadschaft gewordene Räderwerk ausbessern zu können, hatten nicht verstattet, dies höchst zerbrechliche Fuhrwerk selbst als Personenwagen zu benutzen.

In bieser Thatsache liegt ber geschichtliche Beweis, bag in Breugen wegen Ginführung ber Schnell= posten ober Gilwagen in Deutschland bie ersten Bersuche

gemacht worben find.

Am 1. April 1819, asso noch unter Seegebarth, wurden die Schnellwagen oder Eilwagen zuerst zwischen Berlin und Magbeburg, und am 1. Juli 1820 zwischen Roblenz und Trier, unter dem Namen Person wagen, einsgeführt, eine Rachahmung der damals bereits in England gesbräuchlichen Mail coaches (Briesposts und Personenwagen zugleich).

Die überzähligen Reisenden bes Hauptwagens wurden in besonderen Beichaisen befördert. Der Posthalter jeder Station empfing das Personengeld der Mitsahrenden für die Hergabe der Beichaise aus der Postkasse; die letztere gewann dabei also nichts. Mit diesen Eilwagen wurden, außer den Briefen und Zeitungen, auch Geldbriese und kleine Pakete befördert.

Außerdem gab es:

Personen posten, eine Einrichtung zur wohlsfeileren Beförderung vieler Personen in einem Wagen zu 12 bis 15 Sigen. Dieselben hatten nicht die schnelle Besörderung der Eilwagen, waren jedoch beim Publikum sehr beliebt, weshalb man sie allmählich auch auf den Hauptkursen an Stelle der Schnellposten einrichtete.

Auch mit ben Bersonenposten wurden nach dem Bostenlaufe Briefe, Zeitungen, Geldbriefe und kleine Bakete befördert. Die Bersonenposten vertraten zugleich die früheren Bost-Diligencen und Journalièren. — Ferner hatte man Güterposten. Die Einrichtung der Personens und Schnellposten hatten dahin geführt, für die Beförderung der Güter besondere Güterposten, welche keine Bassagiere mitnahmen. — Sodaun:

Rariolposten, welche Orte mit der nächsten Bostanstalt oder mit den nächsten Kursen verbanden. Sie vertraten die Stelle einer reitenden und fahrenden Postverdindung ohne Bassagier-Besörderung. Bollten sich Reisende derselben bedienen, so verblieb dem Posthalter das Personengeld. — Außerdem verfügte die preußische Bost mit der Zeit in jener Friedensperiode über Wasserposten, Segel= und Dampfschiffe.

Für Rechnung ber Bost fand zunächst eine solche Bostverbindung in den Sommermonaten zwischen Stralsund und Pstadt in Schweden statt, welche dann mit Kopenhagen in Berbindung gesetzt wurde. Die Dampfschiffe zwischen Lübeck und Berersburg legten an der Neuvorpommerschen Küste an, und es sand durch dieselben in den Sommermonaten auch eine preußisch russische Seepostverbindung statt. — Endlich standen im Dienste der preußischen Bost:

Boten = ober Fußposten. Das waren vereibete, von der Post besoldete Männer, welche zwischen einzelnen Postanstalten Briese, kleine Pakete und Gelder dis zu der gestellten Kaution regelmäßig zu besorgen hatten. Diese Fußboten hatten Postbekleidung, durften sich aber mit den Kolligieren und Distribuieren von Briesen 2c. für eigene Rechnung nicht befassen. — Als eine Ausdehnung und zeitgemäße Einrichtung der Postsuspoten jener Tage sind auch

bie Landfußboten ober Landbriefträger neben den gewöhnlichen Briefbestellern ober Ortsbriefträgern zu erwähnen.

Bor bem Jahre 1825 war feiner Postanstalt gestattet,

fowohl die von den Ortseinwohnern, als auch von den Bewohnern in der Umgegend aufgegebenen Briefe:

an Einwohner in Flecken, kleinen Städten, einzelnen Landsfitzen, Dörfern, Forsthäusern, Wühlen 2c., die nicht uns

mittelbar an ber Boftftrage lagen,

zur Bestellung anzunehmen, weil Landboten fehlten; auch war es untersagt, solche Briefe burch bie zur Abholung ber Briefe fich einfindenden Privatboten an die Bestimmungsorte befördern zu laffen. Befonders fühlbar mar diefer Mangel in Städten, mo fich Juftig-, Domanen-, Amts- und andere Beborben, Kommiffarien u. f. w. befanden, welche mit ben Bewohnern folder Orte, wohin feine Boften gingen ober burchtamen, im Schriftwechsel standen und jedesmal Extraboten fenden mußten. Das Bedürfnis machte fich täglich mehr geltenb, baß die Postbehörde jum Bestellen ber sogenannten Landbriefe eine Anordnung treffen moge. Das geschah benn auch, indem man zunächst einige Lan bbriefträger annahm, welche wöchentlich 2 bis 3 mal innerhalb eines Landbri ef-Beftellbezirts von ber betreffenben Boftanftalt aus Briefe, Abreffen, Beitungen und Umteblätter, gegen ein billig abgemeffenes Beft ell gelb an die Bosttaffe, bestellten, woraus diese Landbrieftrager, nach bem mit ihnen auf Rundigung abgeschloffenen Rontratt von der Boftanftalt ihre Löhnung erhielten.

Diese Landbriefträger waren zugleich verpflichtet, von ben Landbewohnern Briefe und kleine Pakete gegen das Bestellgelb anzunehmen und bei der Postanstalt zur Berechnung und

Beforberung aufzugeben.

Auch wurden in Berlin und mehreren anderen Hauptorten Stabtposterpebitionen

eingerichtet.

Endlich fällt in die Naglersche Beriode bas Erblühen ber Extrapost=, Rurier= und Estafetten= Beförberung.

Dem Extrapost-Institute hatte Nagler seine ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet und dafür auch Anerkennung gestunden.

Alle die vorstehenden Einrichtungen, die sich bis zum Jahre 1836 herausgebildet hatten, bestehen heute noch und haben sich meist sämtlich den Bedürfnissen entsprechend zu hoher Blüte entsaltet. Interessant und zu belehrenden Bersgleichungen anregend, sind die Resultate der preußischen Postsverwaltung vom Jahre 1837.

Danach wurden in biesem Jahre mit ben Staatsposten befördert:

- a) 245,469,000 Thr. Gelber in Gold, Silber, Papiergelb und kurshabenden = Papieren, portopflichtige und portofreie zusammen;
- b) 19,678,000 Pfunde im Pafetsendungen überhaupt;

c) 622,000 Berfonen;

d) 34,326,000 Stud Briefe incl. Abreffen,

und von fämtlichen preußischen Boften murben in bem bes zeichneten Jahren an Deilen gurudgelegt:

| auf | 180 | Schnell- und Berfonenpoftfi | ırfen | 707,228   | Meilen      |
|-----|-----|-----------------------------|-------|-----------|-------------|
| ,   | 390 | Fahrpostkurfen              |       | 730,833   | ,,          |
| **  | 214 | Reitpostfurfen              |       | 153,237   | ,,          |
| ,,  | 385 | Botenpositurfen             |       | 225,334   | ,,          |
|     |     | -                           | ~     | 0.050.000 | - · · · · · |

Sa. 2.050.680 Meilen.

In Folge der vom König Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1824 genehmigten Immediat=Kommission zur Untersuchung des Staats-Haushalts erschien unterm 24. Dezember 1824 ein neues Posttax=Regulativ und alle sinanziellen Berhältnisse wurden hiernach zu Gunsten des Staatshaushalts neu geordnet.

Schon im Jahre 1821 unterm 15. Dezember war bas neue Zeitung se Regulativ erschienen und wurde sonach noch unter bem Staatskanzler Fürsten Harbenberg im Gebäube des Generale Bostamtes (Spandaner- und Königsstraße) ber Grund zu dem Zeitung Romptvir (bem heutigen Postzeitungsamt), der unter der langjähren, gediegenen Leitung, bes alten, verdienten Geheimen Rechnungsrat Sinell zu

hoher Blüte gelangten und berühmt gewordenen preußischen Postzeitungs-Zentralvertriedsstelle, gelegt. Dieses Regulutiv erteilte dem Publikum die Berechtigung, "seinen Bedarf an Zeitungen von dem Berlagsorte unmittelbar oder durch die Bermittelung der PostzAnstalt zu beziehen." Es brachte zuerst eine Regelung in die Absahreise, deren Feststellung früher den Postbeamten überlassen war. Die Einnahmen aus dem PostzBeitungsdebit waren früher den Postmeistern zur Bestreitung der "Poststudens ausgaden" überlassen werden, woher denn auch die sehr versichiedenen Einnahmen der Postmeister früherer Zeiten kamen. Das ganze Zeitungswesen wurde nunmehr für Rechnung der königlichen Kasse besorgt, und es kam in diesen jeht so überaus wichtigten Zweig des Bolksledens Klarheit, Einheit, Ordnung, Sicherheit und Schnelligkeit. —

In Berlin mar die erfte politische Zeitung unter ber Regierung bes Rurfürften Beorg Bilbelm entftanben. Durch die turfürstliche Berordnung erhielt nämlich ber Boten= meifter (Bostmeister) Beit Frischmann in Berlin ben Druck und Berlag ber Staats-Beitung, jedoch unter ber ausbrudlichen Bedingung, "daß nichts von Basquillen, fie feien auch wiber wen fie wollen, ober fonft etwas barinnen fein follte, fo Ginen ober ben Andern, jumal "Standespersonen" verleten konnte." Diefe Übertragungsafte begründete zugleich die Befuguis ber Boftbeamten jum Debit ber Zeitungen. Die Boftamter mußten bamale auch "Beitungeberichte" anfertigen, aus welchen die "Staats-Beitung" vielfach ihre Rachrichten schöpfte. Diese Ginrichtung, nämlich die Anfertigung von Zeitungsberichten burch Boftbeamte, hat über 200 Sahr beftanden und murde erit 1848 abgeschafft. Die Berichte maren zuletzt gang bandwerksmäßig abgefaßt und ließen in ihrer Mehrheit an Durre nichts zu munichen übrig. Außer ber offiziellen "Staats-Beitung" bestand in Berlin seit bem Rabre 1628 eine Zeitung unter bem Titel "Boft av i fen," welche wöchentlich erschien. Friedrich Wilhelm I, verbot 1722 biese Beitung, erteilte aber gur Fortsetzung einer Reitung bas Brivilegium bem Buchbanbler Rübiger. Dem letteren murbe es indessen auch bald wieder

entzogen, weil er öfter mißliebige Sachen veröffentlicht hatte. 1751 erhielt das Zeitungsprivilegium der Buchhändler Boß. Wenige Jahre früher hatte auf Aufforderung König Friedrich II. Haude in Berlin die unter dem Titel "Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen" (später "Spenersche") Zeitung gegründet. Friedrich II. lieferte selbst, sowohl der Bosse'schen wie der Haude'schen Zeitung, öfter eigenhändige Beiträge.

Des großen Königs Ausspruch: "Zeitungen, wenn sie interessant sein sollen, dürfen nicht geniert werden" ist bekannt, und unter seiner Regierung wurden sie auch nicht geniert. Um schlimmsten erging es den vaterländischen Beitungen unter der französischen Herrschaft; denn Bonaparte versolgte das Auswallen der Wahrheit und der öffentlichen Meinung häufig genug auf blutige Weise. Bon der Schilderung der Zeit der Zensur, den Bersolgungen der Presse und dem enormen Ausschwunge des Zeitungswesens seit Ende der vierziger Jahre, sowie ihrer Entwickelung zur Großmacht müssen wir hier absehen. —

Unterm 10. Januar 1824 folgte das Gesetz wegen Einführung der Abgabe anf Personensuhren und Mietskutschen pro Pferd und Meile einen Silbergroschen, bei Fuhren über zwei Meilen Entfernung vom Stationsorte. Diese letztere, für das Lohnsuhrgewerbe und die Reisenden sehr drückende Abgabe, hob der König Friedrich Wilhelm IV. am 1. Januar 1842, auf die dringenden Anträge der Provinzialstände, also nachdem sie 118 Jahre erhoben worden war, wieder auf.

Das preußische Postwesen nahm, vom Frieden besgünstigt, auch die folgenden Jahre unter Naglers Regiment einen immer größeren Aufschwung. Es wurden vielsache, rasche Berbindungen im Innern des Landes angelegt, mit dem Auslande zwedmäßige Berträge geschlossen und zu der Nutharkeit der Besörderungsmittel Eleganz und Bequemlichkeit hinzugesügt. Auch auf äußeren Anstand in Betreff der Transportmittel, der Passagierstuben 2c. richtete die Postbehörde ihr Augenmerk. Ebenso erließ man Reglements über Aufnahme

und Beförderung in den Postdienst sowohl, wie über die Personals verhältniffe überhaupt.

Die Hof- und Ober-Postämter sowie die Postämter waren von einander unabhängig. Die Postverwaltungen legten dem General-Bostamte nicht direkt Rechnung, sondern mußten die betreffende Abrechnung dem nächstgelegenen Postamte einsenden. Der Amtsvorsteher war die gesetliche Mittelperson zwischen der höchsten Behörde und dem Subalternen, und die Posthalter standen zur höchsten Berwaltungsbehörde in einem kontraktlichen Verhältnisse und unter Aufsicht der Inspektoren und Borsteher.

Leiber aber hatte bas Nagler'sche Bostregime in Preußen neben ben aufgeführten Lichts auch große Schattenseiten. Gin Humorist faßt bieselben in folgenden Reimen zusammen:

> "Doch mit dem Briefgeheimnis war's Bei Ragler so 'ne Sache, Er stöberte mit Kelchner und Schwur Demagogen Rache, Und manchen braven Mannes Brief, Der ward entsiegelt, wenn er schlief, Bon diesen Biedermännern. Und bald ward die moderne Post Bom Spizeltum entheitigt, Logisten wurden angestellt, Als Bolizei beteiligt, Die dfnete die Briefe und —— Sie thatens für den dewissen Bund, Weil der kein gut Gewissen "

## VI.

Während Napoleon I. in einem großen Teile der preußissichen Staaten hausete, mußte dort selbstwerständlich das Postswesen sehr in Berfall geraten, das heimliche Briefers brechen dagegen war zu hoher Bollendung gelangt. 1808 erschien ein Dekret, welches Napoleons General-Kommissär

Bignon in jenen Landesteilen die Aufficht über bas gesamte Boftmefen übertrug. Bignon follte nur gu ficherheitspoligeilichen 3meden bie Aufficht über bas Boftmefen haben; benn es waren, feit ber historisch berühmt geworbene Brief Steins\*) an ben Fürften Wittgenftein in Bonapartes Banbe gefallen mar, infolge beffen Stein von Rapoleon geachtet wurde und entflieben mußte, wiederum allgemeine Brieferöffnungen in Berlin, Stettin und anderen Orten veranlaßt worben, in beren Folge viele Personen verhaftet worden waren. Und das geschah frangosischerseits alles in bem Staate eines Monarchen, mit welchem Frankreich feit einem Jahre Frieden geschloffen batte! In bem "ich wargen Rabinett," welches die Frangofen damals im Berliner Bofpostamte unterhielten, wurden auch zwei aus Ronigsberg in Breugen eingegangene Schreiben bes bamaligen General-Boftamts-Brafibenten bon Seegebarth an die Beheimen Boftrate Duller und Bift or beimlich geöffnet. Seit Abfcluß bes Tilfiter Friedens waren nämlich diese Rate mit ihrem Brafibenten wieder in Briefwechsel getreten und hatten Berichte an ibn erstattet und Entscheidungen und Ratschläge von ihm einaebolt.

In einem jener geöffneten Briefe protestierte Seegebarth hauptsächlich gegen die geschehene Besetzung des Hofpostamtes durch einen französischen Beamten und gegen andere von der französischen Administration getroffene Maßregeln. Aus dieser Beranlassung erhielten die Räte von dem General-Kommissär Bignon den Befehl:

"Die Korrespondenz, welche sie mit einem gewisse n Seegebarth bisher geführt, auszuliefern und sich nicht zu unterstehen, fernerhin ähnliche Korrespondenz = Berbindungen zu unterhalten."

<sup>\*)</sup> Stein hatte dem Überbringer des Briefes, Affessor Roppet, empfohlen, den Brief in die Bagenpolster oder in die hohlen Leisten des Bagens zu verbergen, was dieser aber verabsäumt hatte, so daß der Brief in französische hände siel.

Man erinnerte fie gleichzeitig, baß sie lediglich von ber Gnade bes Raisers abhingen.\*)

Überall, wohin Napoleons heere überhaupt brangen, murben Ginrichtungen getroffen, ben Briefverfebr ber Bevolferung zu überwachen und mifliebigen Rorrespondenzen auf bie Spur zu kommen. Bu bem Ende hatte man an ben hauptfächlichsten Berkehrspunkten unter anderem besondere \_bureaux de révision de lettres," also wirkliche "Schwarze Rabinette" in Thatigfeit gefett, in welchen bie Brieffade geöffnet und die Briefe einer "Revifion" unterworfen murben. In ber gur Beröffentlichung gelangten Rorrespondeng bes Dar: schall Davoust wird dieser "Brief-Revisionsbureaur" in ben Berichten biefes Marichalls an ben Raifer als etwas gang Selbstverftanbliches gebacht. Bom Ruli 1807 bis gum September 1808 hatte Davoust bas Rommando in bem neugebildeten Großherzogtum Warschau, welches Napoleon bem Rönig von Sachsen verlieben hatte. In Diefer Stellung berichtet er benn an ben Raifer, bag man einen preußischen Rurier anfgehoben babe, welcher von Wien nach Ronigsberg ging. Über diese Gewaltthat sagt ber Maricall latonisch:

"Les Prussiens viennent, d'éprouver une représaille des infractions q'uils se permettent chaque jour de faire au traité de Tilsit. Un de leurs courriers, venant de Vienne a été dévalisé, et on m'a apporté des dèpêches que j'envoie à Votre Majesté. Les principales sont enchiffres etc.

Hochinteressant ist ein Schreiben Davoust's an Napoleon vom 6. Februar. Darin heißt es (übersett):

"Diese Korrespondenz (es handelte sich um Briefe in preußischem Interesse) ist von M. Zayonched, bem

<sup>\*)</sup> Als Major von Schill, Mitglied des Tugendbundes, 1809 seinen kühnen Zug über die Elbe unternahm, mußte der Minister von Stein, durch aufgefangene Briefe an den Fürsten Bittgenstein compromittiert, seinen Rüdtritt nehmen und Friedrich Bilhelm III. sah sich zugleich genötigt, mittelst Kabinettsordre (im Dezember 1809) die Aussching des Bereins zu besehlen.

Direktor ber Posten bes Herzogtums Warschau, welcher von Ew. Majestät ernannt und von bem König von Sachsen in bieser Stelle belaffen worden ift, aufgespürt worden.

Dieser Direktor, ein völlig ergebener Beamter, brachte zu meiner Kenntnis, daß der Minister des Innern, ein achtungswerter aber schwacher Mann, mit sämtlichen Postbeamten wechsseln und die Berwaltung mit seinem Ministerium vereinigen wolle. Der Direktor hat sich dem widersett, indem er erklärte, daß er sich seiner Machtstellung nur auf einen speziellen Befehl des Königs begeben würde. Nachdem ich in Erfahrung gebracht, daß man den Erlaß eines solchen Besehls lebhaft betreibt, habe ich es für mich notwendig gehalten, den beisolgenden Brief an Eure Majestät bevollmächtigten Geschäftsträger, herrn Bourgaving von genage in a (in Dresden) zu richten.

Im Interesse bes kaiserlichen Dienstes muß ich hoben Wert barauf legen, baß M. Zaponcheck mit seinem ganzen Gin-flusse an der Spipe dieser Berwaltung bleibe, weil es hier für Eure Majestät in Wirklichkeit kein anderes Polizeimittel giebt."

Im Weiteren erklärt der Briefschreiber, daß der Polizeis minister ein wohlgesinnter, aber ganz unfähiger Mann sei; es wäre indes besser, er bliebe an seinem Plaze, statt daß ein befähigterer, aber weniger willfähriger Beamter an seine Stelle käme. Er erörtere diese Sachlage hier nur, damit Se. Maj. die Notwendigkeit würdigen könne, daß das gegenwärtige Postvoerwaltungssystem erhalten bleibe.

Dann kommt der Marschall auf die verdächtigen Briefe zu fprechen und bemerkt barüber:

"Die Briefe sind mit Borsicht und in einer Weise geöffnet worden, um an ihre Adresse bestördert werden zu können, ohne den Argwohn hervorzurusen, daß sie aufgemacht gewesen seien. Es könnte nur sehr nüglich sein, wenn man auch in Berlin die aus dem Herzogtum Warschaueingehenden französischen und deutschen Briefe öffnen wollte."

Mit biesem Bunfche schließt bas Schreiben.

Der Hof zu Dresben war bem Marschall indes nicht zu

Willen gewesen, und auch der Postdirektor Zahonched scheint nicht allzu gefügig gewesen zu sein, denn der Marschall führt dem Kaiser gegenüber über beide Klage. Der Dresdener Hof hatte die Reklamationen Davousit's um Belassung Zahonched's in Warschau nicht beachtet, sondern ihn, da ihm sein Treiben in Warschau jedenfalls nicht genehm war, nach Dresden berusen.

Auch die Warschauer mochten mit dieser Wendung der Dinge zufrieden sein; denn "man fürchtet hier unsere Ueberwachung der Briefe sehr und zwar aus Gründen, welche wünschen lassen, daß dieselbe statt habe" — bemerkt Davoust in einem Briese vom 22. März. Die Ueberwachung der Briese hat denn auch fortgebauert.

"Die verschiedenen Briefe, von denen man auf der Post Einsicht genommen hat, bieten nichts recht Interessantes" — berichtet der Marschall unterm 3. August 1808 an Rapoleon, und zwei Bochen später schreibt er, daß er von den mit der Feldpost aus Spanien eintressenden Briefen Kenntnis nähme, und nur die unverfänglichen an ihre Adresse gelangen ließe. Einige der angehaltenen Briefe wurden gleichzeitig dem Kaiser vorgelegt.

Diese Briefsendungen an den Raifer, welcher damals durch die wenig gunftige Kriegslage in Spanien sehr beschäftigt war,

wiederholten fich. Bezeichnend ift folgende Stelle:

"Ich füge auch einen Brief ber Madame Krazinska, ber Gemahlin des Obersten des Chevau-legers-Regiments in Euer Majestät Garde, hier bei. Der Brief ist ohne Bedeutung. Nur scheint daraus hervorzugehen, daß Madame Krazinska ihrem Manne den Dienst Euer Majestät zu verleiden sucht, weil man sie über die Lage der Dinge in Spanien ersschreckt hat."

In demselben Berichte vom 22. September 1808, welchem ber bedeutungslose Brief der Madame Krazinska beigelegen hatte, heißt es weiter:

"Je transmets aussi à Votre Majeste copie d'une lettre de M. Clerembault, consul général à Königsberg. Il est possible qu'une partie seulement de ce qu'il annonce soit vraie; mais les intentions manifestées dans la la lettre de M. de Stein, qui vient d'étre publiée expliquent suffisament le tout."

Mit bem Briefe bes "M. be Stein," auf welchen hier angespielt wirb (und ben wir schon erwähnt haben), hatte es

folgende Bewandtnis:

Die französische Polizei hatte einen Brief des Freiherrn von Stein aufgespürt, welchen dieser unterm 15. August aus Königsberg an den Fürsten Wittgenstein gerichtet hatte. Dieser Brief, welcher einen Plan zur Abwälzung der Fremdherrschaft entwarf, war Napoleon übermittelt worden. Der Kaiser, wüthend darüber, hatte die Veröffentlichung im Moniteur besohlen, an welche sich jene insolente Herausforderung Preußens und seines Monarchen schloß, die in folgenden Ausdrücken gipfeln:

"Nous croyons devoir la rublier, comme un monument des causes de la posperité et de la chute des empires; elle révèle la manière de penser du ministère prussien et elle fail connaître particulierement M. de Stein, qui a pendant longtemps exercé le ministère, et qui est aujourd'hui prèsque exclusivement chargé de la direction des affaires On pleindra le roi de Prusse d'avoir des ministres aussi malhabiles et perveu."

Im nächsten Berichte, auch vom 21. September, kommt ber Marschall noch einmal auf Steins Brief zuruck, und es entschlüpft ihm unbewußt die Brophezeiung:

"Ce M. de Stein paraissait être la planche de salut de la Prusse."

Inzwischen waren wichtige politische Veränderungen eingetreten. Auf der Monarchenzusammenkunft in Erfurt hatte Napoleon sich mit dem Czar Alexander (I) von Rußland verbunden. Die Spipe dieses Bündnisses war seitens Napoleons gegen Österreich gerichtet, das sich noch immer auf den Krieg vorbereitete, der ihm früher oder später unvermeidlich schien. Napoleon bildete die "Rheinarmee", welche die westlich der Elbe stehenden Truppen umfaßte. An die Spiße derselben stellte er Davoust und zum Hauptquartier wurde Erfurt, von wo aus mit Argwohn alle Regungen des deutschen Geistes in den direkt oder indirekt dem französischen Kaiser unterworfenen Ländern überwacht wurden. Sachsen scheint ihm besonders verdächtig gewesen zu sein, obwohl dasselbe völlig in der Franzosen Hände war. Mehr als einmal berichtet Davoust an den Kaiser:

"Der Beift in Dresben ift fo fcblecht wie in Brag."

Unter den Mitteln, durch welche der Bertreter Rapoleons die Bolizeiaufsicht ausübte, spielte wieder die Berlet ung des Post geheim nifses eine Hauptrolle, und zwar waren es in deutschen Landen die "Revisionsbureaus," in welchen die Brieferöffnungen betrieben wurden.

Bezeichnend ift bas nachfolgende Schreiben bes Marichalls

an Napoleon vom 27. Dezember 1808 aus Erfurt:

Sire! Als die Armee Berlin befest hielt, existierte dafelbst ein Briefrevisionsbureau, welches recht gute Dienste geleistet hat, wie Ew. Majestät seiner Zeit berichtet worden ist.

Die gegenwärtigen Umftände lassen eine sorgfältige Überwachung der Briefschaften noch notwendiger erscheinen. Da aber diesseits der Elbe sich kein Zentralpunkt besindet, über welchen, wie über Berlin, die Korrespondenz des Südens mit dem Norden Europas und umgekehrt geleitet wird, so habe ich in Übereinstimmung mit dem General-Intendanten am = bulante Revisionsbureaus errichtet, welche bald auf diesem, bald auf jenem Punkt der von Ew. Majestät meinem Kom= mando untergestellten Gebiete in Thätigkeit treten.

Eines biefer Bureaux war zu Efcheburg in Lauenburg eingerichtet, einem wichtigen Puntte, über welchen ber größere Teil ber nach bem Norben Europas bestimmten Korrespon-

beng geht.

Der Postmeister von Escheburg scheint indes in Hamburg Beschwerde geführt zu haben, welcher der Kommissar der Kaiserlich Königlichen Posten daselbst Folge gegeben hat. Dieser Kommissar hat den Revisoren, obwohl dieselben gar nicht seiner Autorität unterstehen, befohlen, ihre Thätigkeit einzustellen; gleichzeitig hat er an M. Billemanzy ben beifolgenben Brief geschrieben.

An bemselben Tage, an welchem ihm M. Villemanzh Antwort zukommen ließ, hat er von Hamburg aus Gensbarmen und einen Magistratsbeamten nach Escheburg geschickt, um die Revisoren festzunehmen. Es geht dies aus dem von letzteren an den Herrn Intendanten geschriebenen Brief hervor, von welchem Abschrift erfolgt. Das mit dieser Maßnahme verbundene Aufsehen hat die Sache in beklagenswerter Weise an die Öffentlichteit gebracht, so daß ich mich veranslaßt sehen mußte, dieses Bureau auszuheben. Ich bemerke, daß Escheburg der einzige Punkt war, an welchem man von den Korrespondenzen, die nach Hamburg gehen oder von dort kommen, Einsicht nehmen konnte.

Ew. Majestät bitte ich, mich wissen zu lassen, ob ich zu gelegener Zeit dieses Revisionsbureau wieder einrichten soll. Aus dem beifolgenden Schriftstüde werden Ew. Majestät das Nähere über die Angelegenheit ersehen, an welcher das Bestlagenswerteste die Öffentlichkeit ist, welches sich über jenes Bureau verbreitet hat."

Der Marschall beklagt späterhin noch öfter das Übel der

Offentlichkeit, welche seine Revisionsbureaus verfolgt.

Daß man in Deutschland in der That vorsichtig in Betreff der Revisionsbureaus geworden war, dürste aus einer anderen Bemerkung Davoust's hervorgehen, bei welcher es sich auch um ein "ambulantes" Bureau handelt. Er schreibt unterm 7. April 1809 von Nürnberg aus an den Kaiser unter anderem folgendes:

"Sire! Ich habe die Ehre, Ew. Majestät hierneben Schriftsftüde zu überreichen, welche mir von dem Revisionsbureau zugegangen sind, das ich neuerdings in Hof, einem der Punkte, über welchen sich ein großer Teil der Korrespondenz Deutschlands bewegt, errichtet habe. Es fehlt zu diesen interessanten Briefen nur die Erklärung der Geheimsprache (l'explication du chisfre), welche öfter das Geschriebene abschwächt oder verändert."

Daß auch das ftabile Revisionsbureau in Erfurt, bem Size des Marschalls, eine lebhafte Thätigkeit entfaltete, geht aus mehr als einer Stelle in dessen Briefen hervor, in welchen über die in Erfurt auf ber Post weggenommenen Briefe an den Raifer berichtet wird.

Auch die Briefschaften gekrönter häupter entgingen in bem Revisionsbureau ihrem Schickfal nicht. Charakteristisch ift in

biefer Beziehung folgenbes Schreiben an ben Raifer:

"Erfurt, 30. Dezember 1808.

"Sire! Ich babe die Ehre, Ew. Majestät einen Brief zu überreichen, welcher unter verschiedenen Umschlägen an den Herzog von Weimar adressiert, im Revisionsdureau zu Erfurt aufgesangen worden ist. Diese Briese sind immer an die Rausleute, Gebrüder Steit in Frankfurt am M. adressiert, welche sie nicht aufmachen, sondern lediglich mit neuem Umschlage und der Adresse des Herzogs von Weimar versehen. Über diesen Umschlag wird dann noch ein dritter gelegt, welcher die Adresse des herzoglichen Rais Boigt trägt. Es beweist diese Vorsicht, daß jene Kausleute sehr wohl von dem unterrichtet sind, was die Briese enthalten 2c."

Inzwischen hatte der Krieg mit Ofterreich begonnen, in welchem Davoust ein hervorragendes Kommando sührte. Roch bis in die Etappen des Feldlagers ließ er sich die von dem Ersurter "Revisionsbureau" ausgesangenen Briese nachsenden. Die Schlacht bei Wagram vernichtete die von den deutschen Patrioten auf Österreichs Schlachtenglück gesette Hoffnung, und noch einige Jahre lastete der Druck der französischen Fremdberrschaft auf dem deutschen Volke. Dann aber hieß es in Preußen, "das Volk steht auf, der Sturm bricht los," es kamen die Befreiungskriege und segten mit der Fremdherrschaft auch beren "dureaux de revision de lettres" fort aus den deutschen Gauen. —

Leider aber begann fast um dieselbe Zeit auch preußischer seits, wenn auch nicht in bem Maße, wie in Frankreich, Ofterreich 2c., die Briefspionage.

Der biebere Seegebarth war zwar in den 1808 ge-

pflogenen Beratungen über die fünftige Organisation ber Staats-Bermaltungsbehörden mit großer Energie gegen die Abficht aufgetreten, die Boftanftalten unter polizeiliche Aufficht ber Rammern und Regierungen zu ftellen, vermochte jedoch mit seinen, diesem Blane widersprechenden, burch hiftorische Arque mente unterftütten Gegenvorstellungen nicht burchzudringen. Das unterm 16. Dezember 1808 emanierte Regulativ wegen veränderter Berfaffung ber Staatsbehorden berührte ihn fo fcmerglich, daß nur feine feste Überzeugung von der Unausführbarteit ber gegen feine Borftellungen aufgenommenen Bestimmungen über bie gemischte Berwaltung bes Boftmefens ibn zu beruhigen vermochte. Bon feiner Überzeugung burchbrungen, wandte er fich in ber Angelegenheit an ben Ronig, und biefer bestimmte, bag ber technische Teil ber ganzen Bostpartie ausschliefilich ber felbitständigen Leitung bes Beneral-Bostamts überlaffen bleiben follte.

Und daß leider ein "schwarzes Rabinett" schon damals im Lande bestand, dafür bürgt das "Tagebuch bes preußischen Ministers Theodorvon Schön." Dieser stedenlose Ehrenmann schreibt schon unterm 21. Dezember 1808 (man vergl. "Bapiere Schön's," Band 2, Pag. 64):

"Das System der Pfiffigkeit ist jest das herrschende, aber es ist so glatt, daß es sich nicht halten kann. So wird Ragler General-Postmeister-Abjunkt und wosher? — Für welches Berdienst? — Für welche Kenntnis im Fach? — Er soll vollkommen Briefe öffnen können."

Es war damals schon eine gewöhnliche Sache; sie untersichied sich jedoch zu ihrem Borteile von dem heimlichen Brieferbrechen späterer Tage dadurch noch, daß nicht die Post verwaltung als solche, sondern nur einzelne Post verwaltung als solche, sondern nur einzelne Post verwaltung als solche, sondern nur einzelne Bost vermaltung der Mustrage der Polizei, insbesondere der geheimen, beteiligt waren. Und daß diese fluchwürdige Einzichtung selbst nicht in den ruhmreichen Jahren der Erhebung gegen Napoleons Joch eingestellt wurde, das deweisen außer Schön's auch die Briese eines anderen hervorragenden Staats-

mannes, ber sich gerade um jene Zeit ebenfalls unsterbliche Berdienste um das Land und den König erworben hat. An Graf Alexanderzu Dohna=Schlobitten, den Stifter der ostpreußischen Landwehr, Minister 2c., schreibt Schön, der 1813 wieder auf seinen Posten als Präsident der Regierung in Gumbinnen zurückgekehrt war, unter anderem:

"Ich schide meine Briefe als Einlage an Mabeweiß, um, wenn wir unter Observation gesetzt find, das Einschiden ber Briefe zu verhüten." Thue ich recht?

Darauf antwortet Dobna, ber bochfte Beamte ber

Proving, am 8. Dezember 1813:

""2c. Der Zwed biefer Beilen ift nur, Ihnen etwas über bie Sicherheit unserer Korrespondeng ju sagen. Da es mir areuelvoll ift, an bas Gegenteil zu benten, und weil am Ende tein Mittel ficher genug ift, fo habe ich mit ben mir liebsten Menschen ben einfachen Ausweg erwählt, uns gar nicht zu schreiben. Diesen Ausweg auch mit Ihnen zu mablen, murbe mir aber boch zu schwer werben und konnte wesentliche Nachteile haben. Ich bitte Sie baber angelegentlich, mir so oft und so ausführlich, wie möglich zu schreiben; aber Borficht ift allerdings notig, weil Menschen wie Stägemann und Bulow uns für unruhige Ropfe berichreien muffen. Das bofefte bei ben gebeimen Brieferöffnungen aber ift, bag biejenigen, bie folches thun, bumme Efel und boshafte Schufte find, und febr viel von dem ihrigen in ihren Rapporten dazuthun, -bier treibt bieseble Sandwerk offenbar Berr Bostsekretär R . . . . .

Die Kraftausbrücke: "bumme Efel und boshafte Schufte" waren vermutlich auf besagten, die Briefe heimlich öffnenden Postsekretär K. gemünzt. Man machte sich nämlich in Preußen damals ganz ähnliche Scherze, wie in Österreich unter Metternich, und Schön selbst hat einmal einem Brief an seine Gemahlin folgendes "Postskriptum" zugefügt:

"B. S. herr Boftfefretar R.! Wenn Sie Diefen Brief lefen,

biene Ihnen zur Nachricht 2c."

Das waren recht beklagenswerte Zustände in dem damals so äußerst loyalen Preußen. Zu Vorsichtsmaßregeln, wie die erwähnten, sahen sich gerade die rechtschaffensten und über jeden Berdacht erhabenen, höchsten Staatsbeamten durch solche seigsten der Spionierereien gezwungen.

Leiber ichugten bie getroffenen Borfichtsmaßregeln nicht lange. Schon am 4. Mai bes nächften Jahres ichrieb Dobna

an Schön:

"2c. 2c. Dagegen habe ich Ihr Schreiben vom 20. v. M. allererst am 1. Mai erhalten, auch sieht bas anbei erfolgende Konvert sonderbar genug aus 2c."

Schon antwortet barauf am 13. Mai 1814:

"Der Brief vom 2(). v. M., den Ew. Exellenz erst am 1. b. M. erhielten, ist in Berlin zuvor gewesen. Das ist schon gewiß. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch schon da, daß Sie in Absicht aller Briefe, die an Sie kommen und abgeben, unter strenger surveillance stehen 2c. 2c."

Darauf antwortete Dobna unterm 20. Mai unter anderm : "2c. 2c. 3ch glaube, unfere Korrespondeng burch Bermittelung Ihres Frenndes und meines Gonners wird, wie bisher, erträglich ficher geben. Ohnerachtet es bochft emporend ift, wenn ein anderer, als berjenige, für welchen ein Brief geschrieben ift, benfelben lieft, fo murbe ich mich gang gerne barein ergeben, wenn ber Ronig alle meine Briefe lafe. Das Unschaulichste ift aber, bag die verrückteften und verruchteften Menschen biefe gebeime Briefleserei treiben . baß biese bie boshaftesten und unfinnigsten Ertratte machen und oft aus absichtlicher Bosbeit, oft blog um fich intereffant gu machen, zu erdichteten Briefen und Briefftellern ihre Buflucht nehmen. Bon noch schrecklicherer Art aber find bie Berichte, welche die beilige Bensbarmerie und die fünf ober gebn gang verschiedenen gebeimen Bolizeien an die infamften Schufte erstatten, wobei Berdrehungen und Erdichtungen gang notwendig find 2c."

Schon erzählt in seinen Aufzeichnungen übrigens zum Beweise wie ungeniert unter Harbenberg (nicht Seege-

barth) das unfaubre Handwerk des heimlichen Brieferbrechens

getrieben murbe, noch folgende Thatfache:

Brefe murbe von feinem Bater, dem Bostmeifter in Berlin, im Frühjahr 1813 jum Staatstanzler Sarbenberg nach Dresben mit ber Bitte geschickt, bag ber Staatstangler bestimme, wie er am Kriege Teil nehmen konne. Sarbenberg fand einen wohlunterrichteten, gewandten jungen Mann und bestimmte, daß Brefe bie "heimliche Briefaufmachuna" beforge. Brese verweigerte die Verrichtung bieses Geschäfts als einer ehrenrührigen Sandlung, erklärte fich aber bereit, als Rriegsmagregel Briefe zu eröffnen und fie mit bem preußischen Siegel wieder verfiegelt weiter geben au laffen. Als bem Staatstangler dies gemelbet murbe, erflarte er bem Brefe: er befehle ibm bas beimliche Brieferöffnen und nun murbe fein Gemiffen wohl beruhigt Da beharrte Brefe bei feiner Beigerung und erklärte. baß er feinen Befehl zu einer unerlaubten Sandlung annehmen könne. Darüber wurde Harbenberg entruftet und antwortete voll Unwillen: Dann moge er die Mustete tragen! Brese that bics und ift ber jegige (geschrieben ift bies im Sabre 1841) Ingenieurgeneral Brefe. Ehre ihm!"

Solche historische Thatsachen darf der unparteiische Geschichtsscheiber um der Bahrheit Willen ebensowenig totschweigen, wie der ehrliche Patriot, am allerwenigsten in einer Geschichte

ber Postverwaltung irgend eines Staates. -

Gin im Anfange bes Jahres 1831 geschriebener Brief

Schons an feine Gemahlin begann:

"Mein Herr Post-Sekretär! Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen! und Ihrer Seele, die schon mit einem Fuße in der Grube ist, die ewige Seligkeit. — Schreibe mir," fährt Schon dann, sich an seine Gattin richtend fort, "umsgehend, ob Du diesen Brief unversehrt erhalten hast."

Man beachte wohl, daß biefer Brief Schon's in die Beit fällt, als Ragler General-Postmeister war, jener Ragler, bessen Fähigfeiten Schon ichon um Weihnachten 1808 so

treffend mit ben wenigen Worten tennzeichnete:

"Er foll fehr volltommen Briefe öffnen tonnen."

Ragler's spätere Wirksamkeit hat bewiesen, wie richtig ihn Schon bereits bamals beurteilte.

Unter Raglers Regime existierte in Breußen im tiessten Frieden und noch zu Ansang der vierziger Jahre ein vollständig organisiertes "schwarzes Rabinett," und der langjährige erste Annahmebeamte der Briese (Scheiwe soll der Menschgeheißen haben) hatte, da damals nur eine Annahmestelle in und für Berlin, die im Hospostamte vorhanden war, die Weisung, gewisse Briese den Beamten zur Öffnung auszubändigen, salls sie nicht selbst schon Lese gehalten haben sollten. Dieses "schwarze Kadinett" stand unter dem Geheimen Postretäre, Namens Kämpfer und Wappler zur Seite hatte, welche beibe später in höheren Stellen versorgt wurden.

In den Provinzen werden wohl ähnliche Anordnungen bestanden haben, und aus dem von Ernst Relchner und Carl Mendelsohn herausgegebenen Briefwechsel Raglers mit Relchner (Bater) wissen wir, daß der General-Postmeister diesem seinem Bertrauten geschrieben: "Ein für allemal steht sest, daß Sie wie früher die Post und Rurier= Pakete öffnen. Herr von W. darf nicht wissen, daß sein neulicher Bericht den Umweg hierher

gemacht."
In späteren Jahren bekannte Nagler ganz offen, daß er sich an die alberne "Brieferöffnungs-Strupel" niemals gekehrt hätte, und er wollte sogar einen Unterschied zwischen der in Breußen geltenden Methode, wonach man die Briefe nur durchlese, und der öfterreichischen, zu Gunsten der ersteren, zuslassen. Im Jahre 1836 hatte Nagler die Dreistigkeit, einen an Thiers abressierten in Berlin aufgegebenen Brief ohne weiteres der Bolizei zu übergeben und eine Untersuchung einleiten zu lassen, die natürlich, obschon sie damals geheim blieb, nur Nagler lächerlich und sein böses Treiben offenkundig machte.

Dürfen wir den Keinden Naglers, der bei Friedrich Wilhelm III. in hoher Gunft ftand, Glauben ichenken, fo mare feine Unfähigfeit nur bon feiner Bosbeit übertroffen morben. Es möchte noch bingeben, bag er, ein Gegner aller Reuerungen. die notwendigften Reformen im Postfache, die andere erbachten und vorschlugen, nur widerstrebend fich entreißen ließ; er mar eben nichts weniger, als ber große Staatsmann, als welchen ihn die feilen gebern von Schmeichlern gepriesen haben, fondern ein beschränkter Ropf und ber Repräsentant bes ftarren Bureaufratismus. Das beweift feine Abnei= aung gegen ben Ban von Gifenbabnen. Er. bamals ber erfte Bertehrsbeamte bes preugischen Staates, vermochte bas neue Beltverkehrsmittel, die Gifenbahn. nicht zu begreifen, geschweige bie bie Welt umgeftaltenbe Macht besfelben. Für bie Größe eines Friedrich Lift ging bem ftarren Bureaufraten ebenfalls jedes Berftandnis ab, und felbit für den Fernblick des Kronpringen, des späteren Ronig Friedrich Wilhelm bes IV. batte er fein Berftandnis. Gewöhnt, Menichen nur nach Attenstüden zu beurteilen, hatte dieser Mensch, ber leiber eine fo bobe Stellung einnahm, eben sowenig ein gefundes Urteil über Talent und Benie, wie über Seelengroße, Befinnungsund Überzeugungstreue; er herrschte am liebsten über Bureaukraten mit bem erforderlichen Quantum von Unbedeutenheit ober höchstens Mittelmäßigkeit. Rein Wunder, daß biefer Dlann, als ihm das Projekt zum Ban ber Bahn nach Potsbam vorgelegt murde, mit bem überlegen sein sollenben Lächeln eines engherzigen Bureauchefs zu feinen Raten außerte:

"Dummes Zeug! Ich lasse täglich diverse sechssizige Posten nach Potsdam gehen, und es sist Niemand drinnen. Nun wollen die Leute gar eine Eisenbahn dahin bauen! Ja, wenn Potsdam Paris wäre! Wenn Sie, meine Herren, Ihr Geld absolut los sein wollen, so werfen Sie es doch gleich lieber zum Fenster hinaus, ehe sie es zu solchen uns sinnigen Unternehmen hergeben."

Und bas fagte Breugens General-Bostmeister! Bie flein war nicht jener Mann im Bergleich jum Kronprinzen, ber in

richtiger Erkenntnis der Aufgaben und der Zukunft, welche den Eisenbahnen im Bölkerleben beschieden, fast um dieselbe Zeit die denkwürdigen Worte sprach: "Diesen Karren, der durch die Welt eilt, hält kein Wenschenarm mehr auf!

Ist es da zu verwundern, daß dieser einseitige, engherzige Mann den Geist der neuen Zeit nicht nur verkannte, sondern ihn auch verfolgte, daß er sich dazu hergab, jede, auch die bescheidenste freie politische Regung mit brutalen Polizeis mitteln niederzuhalten, daß er sein Amt zur Berletzung des Briefgeheimnisses im großen Stil mißbrauchte! Und das ist ein Matel, der an dem Namen Nagler haften bleibt! Wohin würde unser Baterland getrieben sein, wenn an der Spize seiner Verwaltungen nur und lange Geister vom Schlage eines Nagler gestanden hätten!

Nach Harbenbergs Tobe (1823) übernahm er (Nagler) bie alleinige Oberleitung bes General-Bostamtes und trat noch in bemselben Jahre in den Abelstand, und 1824 wurde er als Bundesstagsgesandter mit der Residentur bei der freien Stadt Frankfurt

betraut.

Seine Grundanschauung ging dahin, daß die Post mehr Institut des Staates, mehr Aufsichts und Polizeis an stalt, als eine dem Gemeinwohl gewidmete Institution sei.

Bon diesem Gesichtspunkte aus mochte er wohl eine Entsichuldigung für den Unfug des "Brieferbrechens" sinden, der unter seinem Regime in Preußen nahezu in demsielben Maße wucherte, wie in Desterreich unter Metternich. Als General-Bostmeister ließ er sich von seinen Untergebenen alle Schriften, die ihn in politischer oder sozialer hinsicht interesseren, einsenden. In Saarbrüden saß Opfermann, der die französischen Depeschen öffnete und persustrierte und Briefe von Bedeutung einsendete. In Weslar war der Landrat von Sparre für ihn thätig. Sein Hauptvertrauter aber war J. A. Relchner, von Geburt ein Frankfurter und einer der geschicktesten Spione seiner Zeit. In den Stürmen der französischen Revolution hatte er sein väterliches Erbe versoren und

war icon früh barauf angewiesen, fich burch Dienftleiftungen jeber Art feinen Unterhalt zu gewinnen. Er mar ein Gegner ber neuen Zeit und ftand bon Saus aus auf preugischer Seite. Schon früher batte er feine Berbindungen mit bochgeftellten frangofischen Beamten benutt, um ben General-Leutnant von Seibert und bem preufischen Befandten beim Gurft = Brimas. von Sanlein, wichtige Mitteilungen über frangofische Ruftande zu machen und feste feine Thatigfeit im preukischen Intereffe fort. Seit ber Ernennung Raglers zum Bundestags-Gefandten (1824) jedoch beginnen die mertwürdigsten Jahre feines Lebens; benn Ragler batte längft erfannt, welche außerorbentliche Thatiafeit und Erfahrung er an Reldiner ausbeuten fonnte. Bahrend Ragler fcblief, las Relchner für ihn alle Beitungen burch und ftrich alle Stellen und Ramen an, Die Stoff zu Berichten und Nachforschungen geben follten. Den anderen Tag war bann die ganze Gefandtichaft in Bewegung. Relchner ging nach perfonlichen Erkundigungen aus, und die anderen Beamten batten die Berichte zu entwerfen oder abzuschreiben. Durch Reichners Sande ging die gange Rorrespondeng bes gebeimen Rabinetts, ihm ftanden die Berichte gu Bebote, Die von preufischen Boftamtern an Ragler geliefert werben Und die an diesen Mann in einem Beitraum von 24 Jahren, von 1822 bis 1846, gerichteten Briefe Raglers, bon bes erfteren Sohne und Mendelfohn berausgegeben und bei F. A. Brodhaus in Leipzig erschienen, geben ber Rachwelt ein Bild von dem lichtscheuen Treiben diefer beiden. Auch eine Anzahl Briefe Relchners befindet fich barunter, welche Ragler mit Bemerkungen versah und an ben Berfaffer jurudfandte.

Es handelte sich in diesen Briefen darum, Mitglieder ber Burschenschaft ober liberale Journalisten zu überwachen und in's Netz zu loden; denn Nagler war eins der gefügigsten Werkzeuge in jener trüben Zeit der sogenannten Demagogen-Verfolgungen, der das Seine dazu beitrug, daß alle wahrhaft patriotischen Zeitungen jener Tage unterdrückt und die besten und edelsten Söhne des Vaterlandes versolgt wurden.

Um 10. Januar 1826 fchrieb Magler an fein Fattotum:

"Haben Sie auf einen Menschen Achtung — Saalmüller, ber zu Freiburg studiert hat und im Dezember in Constanz und Freiburg war. Sollte er zu Ihnen kommen, so thun Sie natürlich recht freundlich. Geben Sie ihm, wenn es angeht, einen Brief an Rhobe ober Geheimrat Schmückert, (Schmückert, der es später ebenfalls bis zum General-Postbirektor gebrach hat) mit. Er ist ein revolutionärer Hund."

Bei Beginn jenes Briefmechfels ziehen besonbers bie beiberfeitigen Mitteilungen über die von ihm benutten politischen Spione die Aufmerksamkeit auf fich, indem fie zeigen, auf wie grobe und plumpe Beife fich die Bundespolizei von ihnen bubieren und ausbeuten ließ. Es brangten fich unwurdige Subiette von der Art eines Witt und von Doring an Ragler, wußten fich als Trager großer Bebeimniffe ober gar als frühere politische Agenten Ofterreiche und Überläufer gu ber preufischen Sache Glauben und Rredit zu verschaffen. Die Enthullungen Schlottmann's und Amtsberg's, bie Ragler und Wittgenstein mit Gold aufwogen, waren feineswegs wertvoller; benn mas haben Mitteilungen für Bert. wie: "Fürst Metternich biete alles auf, Breugen in feinem Aufichwunge zu bemmen und Rufland burch Berichwörungen au gerreißen," ober "bas Leben bes Baren fei in Gefahr," ober "bas englische Rabinett sei völlig in ber Tafche Ofterreichs und Frankreich suche Breugen anzugreifen, um es von feinem natürlichen Allijerten abzuhalten?" (Enthüllungen aus bem Sabre 1827.)

Nagler erblicte im (beutschen) Bunde nur ein wirksames Polizeiorgan gegen jeden Fortschritt und

jebe freiheitliche Regung.

Auf bem Johannisberger Kongreß ließ er sich vom Fürsten Metternich, bem er eine für einen preußischen Staatsmann zu unbedingte Bergötterung widmete, über "das höchst gefährliche Treiben" ber Burschenschaftler und Journalisten Belehrungen erteilen. Er war beshalb bei vielen Diplomaten keineswegs angesehen und selbst bei der eigenen Gesandtschaft wenig beliebt; wenigstens behauptet Kombst, in Naglers Hause sei von einem

Mitgliede der Gefandtschaft unter dem Beifall der übrigen Mitglieder ausgesprochen worden:

"daß es ein glücklicher Tag für das Personal sein werbe, an dem man in scheinbarer Trauer der Leiche des gegenwärtigen Chefs zu folgen baben werde."

Rombft wurde übrigens fpater ber Blagegeift feines (Raglers) Durch ben gangen Ragler-Relchner'ichen Briefwechfel zieht fich wie ein roter gaben ber mit Furcht gemischte Sag, ben Ragler gegen biefen talentvollen Litteraten begte. ließ ibn auf Tritt und Schritt verfolgen und versuchte Alles. biesen unversöhnlichen Geaner mundtot zu machen. — Die Enttaufdungen, welche gar vielen Batrioten nach ben Befreiungsfriegen vorbehalten maren, die Berfolgungen, welche feit ben Rarlebader Beichluffen über Burichenschaften (meift arglofe Studenten), Turner und wie die gefürchteten, angeblich \_qefabrlichen" Schmarmer für Deutschlands Ginbeit beißen mochten, verhängt wurden, hatte schon manche politisch Berdachtige nicht ben schlechteften Teil ber Ration — in's Ausland, in's Eril getrieben. In allen diesen Flüchtlingen fürchtete Ragler bie Mitverschworenen Rombst's. Selbst auf ben Boben ber Schweiz murbe von den beutschen Regierungen die Briefspitelei In Diefer Beziehung berichtet Guftav bamals importiert. Rombst in feinen Buche "Erinnerungen aus meinem Leben" (Leipzig 1848) auf Seite 224 über bie Flüchtlingsbeken in den Jahren 1834 bis 1836 wie folgt:

"Den Schweizern ward auf biese Weise vollends der Kopf verdreht und ihre früher bewiesene Schwachheit von Grad zu Grad zur Erbärmlichkeit gesteigert; jetzt wurde weber das Briefgeheimnis, noch die persönliche Freiheit der Bürger mehr geachtet 2c."

Auf Seite 309 bes citierten Buches erzählt Kombst: "Unter dem Titel "radikales Portfolio" erschien im Jahre 183\* in der "Allgemeinen Zeitung" eine Anzahl Briefe, welche in den vorhergehenden Jahren von mir an meinen Freund F. (Fein) gerichtet waren. Diese Briefe waren im Jahre 1836 während der allgemeinen Flüchtlingshehe in der Schweiz

beim Raufmann Stumm in Bafel in Original von ber

Regierung in Beschlag genommen worden 2c. 2c."

Ein Zimmer "im zweiten Hofe bes (Berliner Haupt-) Postgebäudes links, Eingang zur geheimen Post-Ralkulatur, eine Treppe hoch über den Gang, rechts zum kleinen Entree, die Thür rechts vom Eingange zur gebeimen Beristatur" — so bezeichnet der Verfasser (ein damals sehr bekannter Schriftsteller, der früher dem Postsache selbst angehört hatte,) in den s. von Georg Herwegh herausgegebenen "Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz" als den Sitz des "schwarzen Postskabinetts."

Rein Name ist in die politischen Untersuchungen, in die bunklen Schliche bes geheimen Polizeiwesens jener Tage tiefer verwickelt, als der Nagler's, des Ministers und Generals Post meisters!

Jebe Zeit hat ihre eigentümlichen politischen Krankheitsformen. Für die des absoluten Bolizeistaates und des beschränkten Unterthanen-Berstandes wird Nagler's Brieswechsel
immer einen schäßenswerten Beitrag bilben, wie er denn
außerdem das Borhandensein des "schwarzen Kabinetts" unter seinem Regime unwiderleglich beweist. —

Es ift erklärlich, daß Nagler grenzenlosen und rührenden Anteil an der schweren Erkrankung Friedrich Wilhelm's III. nahm, und daß ihn bessen Tod mächtig erschütterte. Er mochte wohl fühlen, daß die Zeit, in welcher er eine Hauptrolle in der Staatsleitung gespielt hatte, vorüber sei. "Der Thronsfolger" — hatte er selbst einmal geäußert — "gefällt mir nicht, macht mir Sorge!" Und in der That wurde Nagler, wenn er auch seine Stelle behielt, immer mehr dei seite geschoben. Als er am 13. Juni 1846 starb, hatten die Strömungen der Zeit die Berwaltungsmaximen, deren hauptsächlichster Träger er gewesen verschlungen, und das Staats= und Berkehrsseben geriet immer mehr in völlig andere Bahnen, als es die waren, in denen es Nagler wähnte einbannen zu können und zu müssen. —

#### VII.

"Und volle zwanzig Jahre blieb Tas Bert wie angenagelt, Mon suhr dahin, wer weik wie weit, Ob's nürmet, regnet, bagelt, I urch Birbel von dem Binterichnee, Durch Thaler, über steile höh', Und — war vesst wohl zufrieden. — Ta sam ein wildes Noß gebrauk Nit Qualmen und mit Ziichen, Der Damps pfiss dem Bokinstitut Mit Bundertraft damischen Die Eisenbahnen hin und her Erhielten dem Engrobertehr Mit ihrer Bindeskichelle."

Ra, die Eisenbahn war es, die nicht allein dem Ragler'ichen Boftinftitut mit Bunbertraft bagwifchen pfiff. fondern auch einem ganzen Staatswesen nach Ragler'icher, Wittgenftein'icher und anderer Schablone, die Gifenbahn war es, die das luftige Gebaude biefer Staatskunftler burchlöcherte und unfer Bolfsleben bor dem erstarrenden Stebenbleiben behütete. Dag ber Bfiff ber Lotomotive immerbin greller klingen, als bes Bosthorn's Ton und beffen poetischen Nimbus zerftort haben, er bedeutet doch ben Anfang einer neuen Epoche im Bertehrs, wie im Bolterleben. Ragler bat feine Bebeutung allerdings nicht zu murbigen gewußt und Friedrich Wilhelm IV. nicht begriffen, ber mit bem Blide bes Sebers bei Eröffnung ber erften preußischen Gifenbahn, ber Berlin-Botsbamer, am Bahnhofe an ber Lotomotive ftebend, finnend die Worte fprach: "Diefen Rarren. ber burch bie Belt eilt, halt fein Menschenarm mehr auf!"

"Bir liegen bie Bolfen, "Die Töchter bes Athers, — Bir liegen bie Bogel "Die himmelanftreifenden weit hinter uns. "Ber gab uns bie Flügel? — Der Geift."

fingt ein Dichter jener Tage. —

Unter Seegebarth und mehr noch unter Nagler hatte bas gemütliche Postreisen seinen Höhepunkt erreicht. Sein Stern begann mehr und mehr zu erbleichen, und mit ben Posten schwand auch allmählich die Glanzperiode der Postillone. Hier und da begannen auch schon die Bahnhöse die Posthaltereien zu verdrängen.

> "Da schwanden die Post halterei'n In vielen großen Städten, Sie konnten kaum sur Broterwerb Zwei, drei, vier Pferde retten; Auch wurden manche bankerott Und trugen schwer nun Hohn und Spott. Der wilden Eisenbahner."

Aber die Erinnerung an die Blütezeit der Personen-, Schnell- und Extraposten, ba noch

"Der schmude, blante Boftillon Rief mit bes Boftborns Bauberton Busamm'n bie Baffagiere."

lebt in Bilb und Lieb fort. Roch im Jahre 1870 fingt Gugen Labes vom Postillon:

> "Der Winter ging, ber Winter tam, Ich fuhr Jahr ein, Jahr aus, — Und tomme boch, wie wundersam, Am Ende nie nach Haus. Trara, trara, trara.

Doch fomm' ich zu bem ftillen Haus Wohl in ben grünen Wald, Da schaut mein holbes Lieb' heraus, Da mach' ich endlich halt. Trara, trara, trara.

Erst wenn den Scheideluß fie gab, Geht's weiter in den Balb. Dann, Rößlein, frisch den Berg hinab; Dann frisch den Berg hinab. Trara, trara, trara.

Der Reisende vertraute fich und fein Gepad dem "Schwager" an, wie die gemutvolle Bezeichnung für Postillon lautete, in

welche man angeblich das französische Wort "Chevalier" umgewandelt haben soll.

Und in der That war der Postillon von Alters her eine Art Respekts-Person vor allen übrigen Kutschern und Fuhrleuten, denn er war "ein Stückhen Beamter" und hatte, — wie die Posten, — mancherlei Borrechte, nicht blos Pslichten zu ersfüllen. Er mußte entsprechende köxperliche und moralische Qualisikation besitzen, durfte eine schmucke Unisorm tragen und mußte das "Post der n." das man in Preußen später in die

"Bofttrompete" ummandelte, blafen fonnen.

In Rurbrandenburg wurde ber Gebrauch bes Bofthorns im Rabre 1694 allen Brivatfuhrmerten auf's ftrengfte verboten. Dagegen murben bie Boftillone verpflichtet, bas Boftborn alle in zu führen und sowohl beim Abfahren ber Boften. wie beim Baffieren ber Schlagbaume, ber Fabren zc. und bei ber Ankunft auf ber Station zu blasen. Es bilbeten fich gewiffe Signale für die verschiedenen Arten von Boften und bie vorkommenden Fälle ber Anwendung bes Bosthorns, die beute noch in Gebrauch find. Auf eins ber Boftfignale hatten (und haben noch) Brivatfuhrwerte, Berben u. a. m. ausweichen. Sin und wieder bildete fich eine Art Birtuofentum einzelner auf dem Bofthorn "oder ber fpateren Bofttrombete" aus, und die regelmäßig wiederkehrenden Beisen bes Boftborns, die teils bei Tage, teils im Dunkel ber Racht burch Bald, Sain und Flur erschallten, schmeichelten fich gar tief in bas Bolksgemut ein und find von Dichtern ersten Ranaes unseres Boltes in finnigen Liebern gefeiert worben.

Die preußische Bostordnung vom Jahre 1812 ordnete aber auch schon an, daß die Bostmeister die Bostillone ans

hielten "fleißig und wohl zu blasen."

Es war in der That auch eine nicht üble Abwechselung für Postreisende, wenn des Posthorns Klänge die nächtliche Stille durchdrangen und hier und da auch wohl die mehrsachen Stille durchdrangen und hier und da auch wohl die mehrsachen Stille durch die Scho's weckten, oder wenn sich die Führer des Hauptwagens und die der Beichaisen zu einem urwüchsigen Duett, Terzett, auch Quartett während der Fahrt vereinigten,

und noch in unseren Tagen, in benen nur noch vereinzelte Reste verschwundener Postillons-Herrlichkeit in Preußen gefunden werden, haben v. Thummel's Berse ihre Bedeutung:

"Ber fagt es mir, was boch im Schalle Des Bofthorn's, in bem mut'gen Knalle Der Beitiche für ein Zauber liegt?"

An Stelle bes Post horn s, als bem Beförberungs-Abzeichen, ift vielsach das geflügelte Rad und die Dampfpfeife ber Eisenbahn getreten, sowie der Blig bes elektrischen Telegraphen; die älteste der Berkehrsanstalten, die Mutter des Bölkerverkehrs, die Post, aber verstand es, sich Eisenbahnen, Dampfschiffe und Telegraphen dienst dar zu machen, wenngleich heute statt der Posthornklänge vielsach

"Die Walbesriesen lauschen Dem neuen Saitenschwung, Und ihre Kronen rauschen Ihm freud'ge Hulbigung."

Söthe, Lenau, Rudert, Chamisso, Gichendorf, 28. Müller, Hoffmann von Fallersleben und andere ältere Dichter besangen bie Post, den Postillon und das Bosthorn, und berühmte Maler nahmen eben dieselben zum Borwurf.

Immer mehr aber nehmen Bofthorn und Boftillon, vom Pfiff ber Lokomotive verdrängt, Abschied von Orten, an welchen ihnen bereits die Urgroßeltern lauschten, und es weht ein gar elegischer Ton in den Bersen, die ihnen bei ihrem Scheiden die deutschen Lokalpoeten nachsingen; so sandte man ihnen am 31. Mai 1874 in Berden a. d. Aller den folgenden Abschiedgruß nach:

> "Das Bofthorn tont zum legten Mal heut' burch das ftille Allerthal; Denn außer Kurs hat leider jest Der Meister Dampf die Bost gesett.

Das thut uns in ber Seele weh, Darum ein herzliches Abe Der lieben Fahrgelegenheit Aus unfrer guten alten Beit. Das horn verfagt beinah ben Lon Dem fonst so muntern Boftillon; Denn schwer wird ihm bas Abschiedslied, Beil er für immer von uns zieht.

Ein gutes Stüd Gemütlichfeit Berläßt mit ihm zugleich uns heut; Drum sei das "Fahrewohl" zum Schluß Ihm dargebracht als Abschiedsgruß.

Ein freundliches: "Ich bente Dein" Soll bann noch ihm gewibmet sein, Wenn uns ber Dampf jagt burch bie Welt, Der Alles jeht umschlungen halt."

Auch in Zeulenroba sang man bem letten Postillon nach Schleiz am 31. Mai 1888 nach:

Die Sonn' erwacht. — Bor'm Posthaus Schleiz Besteigt der Postillon,
Das Herz von Wehmut angefüllt,
Des Wagens lust'gen Thron,
Des Wagens, der so viele Jahr
Rach Zeulenroda's Au'n
Dahin suhr bei des Posthorns Klang
Jm frühen Worgengrau'n.

Sag an, was ift, o Bostillon, Daß eine Thräne bir Im Aug' erglänzt, dieweil boch sonst Das Fahren bein Plaisir? Der Postillon zieht schweigend an Die Zügel, altersfahl: Fahrt wohl, ihr Gäule, fahret wohl! heut ist's zum lettenmal!

Noch einmal sest er an den Mund Das alte Instrument, Zum erstenmal versagt es ihm, Als ob's nicht blasen könnt'; Doch wehmutsvoll erklang es dann Durch Feld und Balb und Ried: Der Zeuleuroda-Schleizer Post Blies er das Totenlied. In Saalfeld in Thuringen fuhr die sogenannte "Waldspost" am 30. September 1885 zum letztenmale ab, und bas mit schwand auch für die altehrwürdige "Bergs und Münzstadt" "an der Saale hellem Strande" und beren Umgegend ein Stück Poesie für immer. Hugo Schubert schubert die Absahrt bes letzten Postillons, die sich seitens des Publikums zu einer großartigen Ovation gestaltete, mit solgenden Worten:

"Saalfeld wollte zeigen, wie febr ihm die "Waldboft" ans Berg gewachsen war, und so batten fich schon um acht "Uhr zahlreiche Menschenscharen eingefunden, um bem Ab-"gang bes letten Wagens beizumohnen. Schon als nach= "mittag 1 Uhr 30 Min. Die lette Gräfenthaler Boft fich "in Bewegung feste und die beiden Poftveteranen Blumich "und Söffing zweistimmig bas "Muß i benn, muß i benn "zum Städtle hinaus" so wehmutig bliesen, ba war fein "Fenfter ber oberen Strafe leer, und man fah's ben Rachaschanenden an, wie schwer ihnen der Abschied murde. Abends "turz vor 9 Uhr fuhr gunachft bie Beichaise vor, und wieder "klangen die trauten Beisen zweistimmig über ben bicht von "Menschen besetzten Markt in die stille Nacht binein. "folge ber Zurufe aus dem Bublitum gaben die beiden "Blafer ein kleines Abschieds-Ronzert; noch einmal borte "man die bekannten liebgewonnenen Melodien — da erscholl "vom Bostamt ber bas Abfahrts-Signal des vierspännigen "vom Postillon Altenfelber gefahrenen Sauptwagens -"zum allerletten Mal! - Rot- und Grünfeuer flammte auf, "brausende Bochs erschallten - noch ein Abschiedstrunt, ein "breiftimmiges Abschiedslied - und "fertig" rief Rondutteur "Scheibig - und - babinrollte ber alte liebe gelbe "Wagen, von ber Beichaise begleitet und nicht enden mol-"lende, herzliche Abschiederufe schallten ben Scheibenden nach.

"Lang, lang ist's her," blies unser Blümich, ja wohl, "lange, lange Jahre sind die Posten durch die Thore unsrer "Stadt gerollt — nun ist's mit einem Mase vorbei!"

Paftor Rolle feierte "Der Baldpost Abschied von Arnsgerenth und Hoheneiche" in folgenden warm empfundenen Bersen: Lebt wohl, ihr Berge, ihr gewohnten Fluren, Und du, die aus der Saale tiefem Thal Sich mühlam aufwärts windet nach der Höhe, Du Bergftraß' nun fo einfam und fo tahl! Leb wohl mein Arnsgereuth, wo oft gereichet Der Birt uns frischen Trunt bei turger Raft! Lebt mohl, ihr Saufer bei der Soben Giche, Und du, der immer fleißig ichrieb und fuhr! Bie tonten nachts bes Bofthorns traute Lieber, Benn heim du tamft und zu den Deinen wieder! — Du iconer Bald mit beinem ftillen Frieden, Beut' fahr ich burch jum allerletten Dal! Abr treuen Strakenbäume ohne Rabl! Denn eine andre Bahn ift mir beschieben, Dort unten im durchwühlten Loquipthal. So ift's von Erfurt aus an mich ergangen, Dich treibt nicht eitles, eigenes Berlangen. Denn die den Blig gebannt in Gifen drahten, Dag er im Ru dem Fernsten Runde bring', Und die des Dampfes Rraft in Stahlgeraten Befeffelt, baß er alle Laft bezwing', Und die fraft ihrer Runft noch anders thaten, Benn's fonft nach ihrem Billen ging, Die fprachen burch bes neuen Rabrolans Reilen: "Fahr hin! du follft auf Dampfes Rog nun eilen." Auf Eisenschienen wird fortan dich führen Der Feuermagen; Glied an Glied gedrangt Mußt bu nun laufen und fein menichlich Rubren Biebt's, wenn im feften Bug bu eingeengt, Mit Retten wirb man bich an andre ichnuren, Dich, beffen Roffe murben frei gelentt. Doch follft bu ob ber Strenge nur nicht Hagen, 3ch mache bich jum wichtig ften ber Bagen." "Denn, wenn im Berbfte nun die Sturme weben. Benn bider Rebel hullt die Sobe ein, Benn feine Rinber mehr gur Schule geben Und Sobeneiche einsam und allein, Wenn überall nur Schnee und Frost zu sehen Und höchstens noch ein armes Bogelein, Dann wirft bu in des Thales marmern Grunden Biel beff're Bahn und reich'res Leben finden!" Drei Reichen hatte Stephan mir gegeben: Es war das horn, die Peitsche und ber hut. Ich gebe fie zurud und auch baneben

Mit Behmut noch der Roffe junges Blut. Bum Dampfbetrieb will ich mich nun erheben, Schon fpur' ich etwas wie von Ofensglut! Ich hor' ber Bahnhof-Glode helles Zeichen, Ein ich riller Pfiff und weiße Bollen fteigen. (Saalf. Rr. Bl.)

Wie innig Posthorn, Postwagen und Postillon mit der Bolks sele auch bei der Bevölkerung des Thüringer Walbes verwachsen ist, davon mögen noch solgende launige Verse Zeugnis ablegen, die Hugo Schubert am Abende des 30. September 1885, nachdem die "Waldpost" ihre letzte Fahrt angetreten hatte, niederschrieb:

# "Der Abichieb vom Bofthorn."

Heut' schlägt die Abschiedsstunde — Heut' abend wird es still; — Das bitterböse Scheiden — Mir gar nicht frommen will. — Es weicht die gelbe Kutsche — Heut' einem "eisern" Bwang, — Zum lettenmal heut' abend — Das traute Posthorn klang. —

Wenn sonst vor'm "Hirsch" die Waldpost — Zur Absahrt stand bereit — Da mahnt es laut und bringend: — 's ist nun die höchste Zeit! — Da schmetterte der Schwager — Gar lustig sein Signal — Heut' abend klingt's für Saalseld — Zum letten, letten Mal:

""Dug ich icon wieder fort, muß ich icon wieder fort, auf bie Chauffee!"

Und saß 'mal in bem Wagen — Ein junges hübsches Paar — Man sah's, die zwei, sie liebten — Sich innig, treu und wahr, — Da klang im hellen Jauchzen — Des Postilstones Lieb, — Da tönt' es nedisch mahnend — Daß "Ihr" die Wange glüht:

Mäble rud, rud, rud An meine grune Seite, I hab' Di gar so gern, i kann Di leite!"

War's gar am stillen Abend — Die Pferbe gehen sacht — Der Wond scheint milb hernieder — Kein Laut bringt burch die Nacht; — Ein Ruß wird da vernommen — Bom



muntren Postillon, — Da führt er's Horn zum Munbe — Da Klingt es luftig schon:

"Du, bu liegst mir am Herzen, Du, bu liegst mir im Sinn, Du, bu machst mir viel Schmerzen, Beißt nicht, wie gut ich dir bin."

Rahm einst bas rauhe Schicksal — Den Freund von dieser Welt — Da war dem wackren Schwager — Das Blasen sast vergällt. — Dort drüben schläft der Brave — Wir trugen ihn zur Ruh, — Da sendet er dem Toten — Die letzten Grüße zu:

"Kann dir die Hand nicht geben, Bleib du im ewgen Leben Wein guter Ramerad!"

That' Postillon erscheinen — In Schärp' und Feberstutz — Mit weißen Leberhosen, — Im vollen Festtagsputz: — Dann war ber Tag bes Kaisers — Wohl auch bes Landes-herrn, — Dann war für ihn Parole — Er blies sie gar so gern:

"Beil bir im Siegerkranz, Herrscher des Baterland's, Beil Kaiser bir!"

Und wenn bann auf bem Wege — Die Rehle troden warb — Wenn's wader stäubt und weißlich — Sich färbt Gesicht und Bart — Dann schmedt ein fühler Tropsen — Dort naht schon bie Station; — Heraus, Herr Wirt, es blaset — Der durst'ge Postillon:

"Bier her, Bier her, Oder ich fall um!"

Ein Kobold war der Schwager; — Wenn in der Damenwelt — Geburtstag ward geseiert; — Wurd' oft bei ihm bestellt — Ein Ständchen, das verraten — Der Jahre Zahl — o weh! — Das Hörnchen reckt er schelmisch — Dann blasend in die Höh':

`,,Schier dreißig Jahre bist du alt, Hast manchen Sturm erlebt!"

Bur Felbpost war ber Bostillon — Stramm "Siebzig" tommanbiert — Und manchen "Bers" in Feinbesland — Hat

er bort ausgeführt. — — Als Bonaparte Nr. III — Gefangen warb genommen, — Und bann in Nummer "Sicher" — Nach Wilhelmshöh' gekommen, — Da blies ber brave Schwager, — Der'n Ex-Casaren suhr, — Gar schelmisch und mitleidig:

"Ach bu lieber Augustin,

Doch heut -— was kümmert uns das alles! — Wir klagen heut: Walbpost hört auf! — Das eben ist das Los des Schönen — In dieses Erdenlebens Lauf. — Im Geist hör' ich das Posthorn klagen: "Leb wohl, du ob're Straße du, — Leb wohl, du altes Thor, ich scheide, — für mich schließist du die Pforten zu. — Das Viergespann mit seinen Husen — Nicht länger schlägtis das Pflaster dein — Probstzella ruft, hier hilft kein Klagen, — Geschieden muß für immer sein. — Die Eisenbahn — sie drängt den Wagen, — Den gelben, immer mehr beiseit — Und leider Gott's, daß sich die Wenschbeit, — Die böse, stets darüber freut! —

Ein sußer Trost ist mir geblieben: — Saalfelb benkt gern an mich zurud — Und so bläst halt zum lettenmale — Der Schwager beut' mit nassem Blick:

"So leb' benn wohl, bu liebe Stabt! Die mich so treu geheget hat, So leb' benn wohl, ich muß bavon, Probst della heißt jest die Station. So lebt benn wohl, ihr Freunde ihr, Ich giehe traurig fort von hier; Und sand ich auch ein größeres Glad, So benk ich stets an Euch zurud."

Auf der Scheide der Postillons- und Posthornepoche, fingt Carl Stelter:

Pofthorn, beine frischen Rlange Burben fremb ber großen Welt, Fern bem wogenden Gedränge Ziehen sie burch Walb und Felb, In verständisreichen Lauten Gaben sie von Freud' und Leid Dott noch Kunde bem vertrauten Wandrer in ber Einsamkeit.

Doch wie lang', und nicht mehr schallen Durch die Berge wird ber Ton, Aus dem Schut der Waldeshallen Flieb'n die munt'ren Sanger schon; Aufgescheucht durch dumpfes Dröhnen Fühlen sie des Sturmes Rab'n, Den der Pfeise schriftes Tonen Kündet auf der Eisenbahn.

Bang sich bergend vor ben Bettern Beicht der Flur ibyllisch Glüd Mit des Bosthorns hellem Schmettern Immer weiter nun zurud. Geneber von dem Pfühle Schredt der Frembling Rachts empor, Trifft seitab in stiller Rühle Roch bes Bosthorns Klang sein Ohr.

Wie Kultur im fernen Beften Rüdwärts brängt ben roten Mann, Daß er mit bes Stammes Resten Kaum im Urwald rasten kaum im Urwald rasten kaun —; So, mit seines Heuers Gluten bor, Und wo Herben friedlich ruhten, Wölbt sich Brüde ihm und Thor.

Aber bennoch hochwillsommen Ift ber ungestüme Gast, Jubelnd wird er aufgenommen, Bo er naht in wilder Haft; Fortschritt lautet die Barole, Die vor ihm die Welt durchsliegt, Die nun bald von Bol zu Bole Ruft: er kommt und sieht — und siegt.

Doch von ben verwöhnten Städtern Bendet sich das Bosthorn ab, Sucht mit hellem Abschiedsschmettern Beit von ihnen sich ein Grab. An dem Grab in späten Tagen Bird Erinnrung trauernd steh'n Und in unverstandnen Klagen Selber mit dem Bind verweh'n!

Bittor von Scheffel bagegen läßt feinen "letten Boftillon" fingen:

"..... D Erbenball, Bie anders schau'ft du brein, Seit ich mit Sang und Peitschenknall Reichsposibienst that am Rhein!

O Zeit des Baßgangs und des Trab's, Des Trintgeld's und des Trunt's, Des Boftstall's und des Wanderstab's, Des idealen Schwung's!

Jest geht die Welt aus Rand und Band, Die Besten ziehn davon, Und mit dem letten Hausknecht schwand, Der lette Postillon."

Nun sind zwar, wenn auch die "preußischen" Postillone aus der Welt verschwanden, um als "deutsche" Postillone fortzuleben, immerhin die Tage bis zum "letten Postillon" noch fern; allein der Postillon hat im heutigen Verkehrsleben die Bedeutung nicht mehr, die er vordem besessen

> "Jest rennt der Dampf, jest brennt der Bind, Jest gilt fein Frlih und Spat, Die Sonne malt uns blitgeschwind, Brief schreibt der Kupferdraht.

"O neues Ruftzeug, alter Kampf! Bo treff ich Glud und Ruh? . . . . D Erbenphosphor, Gas und Dampf! Fahr zu, mein Schimmel, fahr zu!"

### VIII.

Unter Nagler und seinem Nachfolger im General-Postmeister-Amte, Schaper mit Namen, der bis 1849 jenes Amt bekleibete, blieb die Benutung der Eisenbahnen für den Postbienst in Preußen noch eine ziemlich unbeholsene und schwerfällige. Man hatte bis dahin den Engländern die Einrichtung der "fliegenden Posten," der büreaux ambulants oder "fahrenden Eisenbahn-Bostämter" ebenso wenig abgesehen, wie man ihnen die zu Anfang der vierziger Jahre dort eingeführten Rowland Hill'schen Bostresormen, mit dem Bennyporto-System abgelernt hatte. Immerhin marschierte die preußische Postverwaltung doch noch immer an der Spitze der zahlreichen deutschen Berwaltungen.

Gleichwohl lag es in ber Natur ber Sache, baß bei ber raschen Entwidelung und Ausbehnung bes Berkehrs, welche bie neue Zeit, namentlich infolge bes Eisenbahnwesens in vorher nicht geahntem Waße mit sich brachte, die auf die früheren Berhältnisse und Bedürfnisse berechneten Einrichtungen sich nicht mehr ausreichend erwiesen und nicht mehr überall passend waren.

Während einerseits die mehr und mehr sich ausbreitenden Eisenbahnen auf die Personenbeförderung der Posten eine einschränkende Wirkung ausübten, hatte die Postverwaltung andererseits darauf Bedacht zu nehmen, dieses neue Kommuniskationsmittel auch für den Postbetrieb zu benutzen. Es stellte sich daber die Notwendigkeit einer durchgreisende Reform des preußischen Bostwesens immer mehr heraus.

Demgemäß wurde, nachdem zunächst im Jahre 1844 mit einer Ermäßigung bes Briefporto's vorgegangen worden war, einer zeitgemäßen Regelung der Postgesete, welcher die Revision der organischen Ginrichtungen folgen sollte, näher getreten und außerdem wurden vorbereitende Einleitungen zu einer Post =

einigung ber bentichen Staaten getroffen.

Der im Jahre 1848 mährend bes Regimes des General-Postmeister Schaper von einer Rommission des Staatsrats sestgestellte Entwurf eines Postgesehes gelangte damals noch nicht zur Ausführung, weil das Ergebnis der deutschen Postkonferenz, welche im Oktober 1847 in Dresden zusammentrat, abgewartet werden sollte. Die Ereignisse des Jahres 1848 ließen sedoch die Arbeiten dieser Konserenz nicht zum Liele gelangen.

Unter solchen Umftänden ging die preußische Postverwaltung vorerst mit der Reform derjenigen Einrichtungen voran, welche sie bei der Umgestaltung des Berkehrs, als veraltet, unhaltbar und der neuen Regelung bedürftig erkannt hatte, wie den Expeditionsdienst, die große Verwicklung der Portv-Taxverhältnisse, die Pünktlichkeit und Disziplin der Beamten und die fast
unüberwindlich gewordene Schwierigkeit, die so sehr erweiterte
Postverwaltung in der von früherher bestandenen Zentralisation
mit genügendem Erfolge zu führen.

Alle biese Borbereitungen fallen in bie turze Amtsbauer bes General-Postmeister Schaper, bem, beläufig bemerkt, zur Ehre nachgesagt werben muß, daß er ben abscheulichen heimlichen Brieföffnungsunfug sofort einstellen ließ, nachem auch sein Borgänger Ragler schon nach bem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms IV. vorsichtiger geworden war.

Nachdem im Jahre 1847 eine Ermäßigung bes Güterporto's für Pädereien auf Eisenbahnen, im Jahre 1848 eine
Ermäßigung besselben für Pädereien auf anderen Routen und
eine Herabsehung und Bereinfachung bes Geld-Bortotarifs eingetreten war, fand im Jahre 1849 unter bem inmittelst an
Schapers Stelle an die Spise des preußischen Postwesens
getretenen Minister von der Heydt eine neue vollständige Regelung des Expeditionsdienstes der Postanstalten und
die Herstellung der bis dahin entbehrten fahrenden Postspeditions-Büreaus auf den Eisenbahnen statt, und gleichzeitig wurden die Berhältnisse
ber Postanstalten zu den Privateisenbahnen
geordnet.

Das Jahr 1848 mit seinen Stürmen blieb auch auf bas preußische Postwesen nicht ohne Einfluß, namentlich in Bezug auf ben Postzeitungs-Bertrieb infolge des rapiden Anwachsens der periodischen Presse, insbesondere nahm das Berliner Zeitungs tung gecom ptoir (jezige Post-Zeitungsamt) einen enormen Ausschwung und wurde im Laufe der Zeit unter der langjährigen, treuen, unermüdlichen und musterhaften Leitung des namentlich den Berliner Zeitungs-Berlegern unverzgeßlichen, schlichten und biederen Geheimen Rechnungsrats Sinell zu einer solchen Musteranstalt, wie sie keine andere der modernen Staats-Bostanstalten besaß und besitt.

Auch die Feldpost trat wieder in Thätigkeit. Die Erfahrungen, welche man in biefer Beziehung mahrend ber Befreiungs-Rriege gemacht hatte, blieben infolge bes langen Erft bie friegerischen Bewegungen bes Friedens unbenutt. Jahres 1830 hatten Beranlaffung gegeben, bei Ausarbeitung bes Mobilmachungsplanes ber Armee ber Erwägung ber Neugestaltung bes Felbpoftbienftes näher zu treten. Die Kolae da= von war eine vom preuß. General-Boftamte in Gemeinschaft mit bem Rriegsministerium festgestellte, unterm 9. April 1831 erlaffene "Inftruttion ber Reld Boftamter." Die Ungabl ber letteren wurde im Jahre 1844 von 4 auf 6 vermehrt. Im fcbleswig=bolftein'ichen Rriege vom Rahre 1848 trat selbstrebend bie preußische Reldpost ebenfalls in Thatiateit. in welchem Rabre auch eine neue Anstruction für die Relbbrieftrager und bie Felbpoftichaffner erlaffen murbe. 28ab= rend bes Kelbauges in Baben (1849) und mahrend ber Dobilmachung ber gesamten breußischen Armee 1851, während welchen nur eine teilweise Mobilmachung ber Feldpoft ftatt= fand, wurden die Feldposten mit einer solchen ungeheueren Masse von Brivatpädereien für die Truppen belastet (burch= schnittlich täglich 1000 Batete bei einem Felbpoftamte), bag ihre Beweglichkeit sehr barunter litt und fie sogar bisweilen mit ben Truppen nicht gleichmäßig vorrücken konnten, wenn nicht die Bäckereien preisgegeben werben follten. Auch wurde burch die Transporte dieser Backete der Heertroß bedeutend vermehrt und die punttliche und fichere Beforberung febr ge-Infolgebeffen erklärte fich bas Rriegsministerium auf Antrag des General-Bostamtes damit einverstanden, daß die Wirksamkeit der Feldpostanstalten künftig darauf beschränkt werben folle, für bie ich leunige und fichere Beforberung ber Dienft-Rorrespondeng und fonft vortommenber Senbungen ber Armee zu forgen und fobann noch die Beforberung ber Brivatbriefe und fleinen Brivat-Gelbfenbungen nach und von ber Armee zu vermitteln. -

Um eine beffere Musbildung gum Boftbeamten gu erzielen, wurden im Sabre 1849 gunachft bie Bedingungen für

bie Annahme der Bostaspiranten, für die Brüfung und bas Borruden der Beamten anderweit geordnet.

Gleichzeitig wurden in den Dber = Post birektionen Organe in den Provinzen geschaffen, welche die Stelle der Zwischensbehörden zwischen den Zentral-Behörde und den Postanstalten zu bilden hatten. Man errichtete eine solche Oberpostdirektion damals für die Residenzstadt Berlin und für jeden Regierungsbezirk je eine. Diese veränderte Gestalt der Berwaltung trat mit dem 1. Januar 1850 in Krast. Auch eine neue Post dienste Ist in struktion wurde herausgegeden und ein neue Uniformere glement für die Beamten, Unterdeamten und Postillone, beiläusig bemerkt, das letzte, so lange es noch eine

preußische Berwaltung gab.

Die Uniform ber tal. preufischen Boftbeamten (ums Sahr 1842) vor 1849 bestand in einem mit einer Reihe von 8 Knöpfen versehenen bunkelblauem Leibrode nach Rivilschnitt mit stebenbem Rragen und Armelaufichlagen von orangegelbem Tuche, ohne Baspoilierung. Aragen, Armelauffolage und Batten maren mit Golbstiderei geziert, welche nach ben höheren ober nieberen Graben bes Beamten reicher ober minder reich vorgeschrieben mar. Die Epaulettes maren ebenfalls von Gold, mit Franzen von einfacher Candille; auf ber inneren Flache ber Spanletts befand fich in filbernem Felbe ber preußische Abler mit ber Krone. Als Unterzeug wurde eine Beste von weißem Cafimir mit kleinen Uniform-Rnöpfen und ein langes weißcasimirnes Beinkleid ohne Baspoilierung, und bagu Stiefel mit Sporen getragen. Ru ber Uniform geborte ein leichter Infanteriedegen mit vergoldetem Befag, gol= benem Portepée und ein breiediger Sut mit ber National-Rotarbe, golbener Treffenschleife und dem Uniformetnopfe. -Der Uniformsüberrod war von buntelblauem Tuche, mit Urmelaufschlägen von gleicher Farbe und ftehenbem orangegelbem Rragen, und zwar nach ben verschiedenen Graben, mit ober ohne Stiderei. Der Überrod mar mit zwei Reiben von 6 Anöpfen verseben, auf bem fich im gefronten Wappenschilbe ein Abler befand, und über welchem ein Bosthorn angebracht war. Ru

bem Uniform-überrod war blautuchenes Unterzeug vorgeschrieben und eine Müte von bemfelben Tuche mit organgegelber Ginsfassung.

Die Uniform murbe getragen 1. von ben Gebeimen Dber Boftraten mit einer um ben gangen Rragen, um Armel-Aufschläge und Patten herumlaufenden, 1/4 Boll breiten gestickten Leifte, barunter ein Berlenftab von golbenen Klittern, und auf ber inneren Seite bes Rragens 2c. febr reich mit aolbenen Blättern und Ranken gestickt; hierzu Cpaulettes wie oben vorgeschrieben und ein breiediger hut mit Corbons. (Alle übrigen Beamten trugen keine Corbons.) 2. Bon ben Gebeimen Boftraten mit einer um Rragen (nur um 3 Seiten), Aufschlägen und Batten als Randborte berumlaufenben golbenen Sage, und barunter eine Arabeste von golbenen Blättern und Flittern. Ru beiben Enben bes Rragens und unterhalb ber Stiderei befand fich noch ein Stern mit 10 Raden, ebenfalls in Gold gestidt mit Klittern. maren wie bei 1. - 3. Bon ben Ober=Bostbirettoren wie ad 2 mit Epaulettes, jedoch ohne bie beiben Sterne im Rragen.

4. Bon ben Geb. Sofraten und Geb. Rech= nungeräten wie ad 2 mit zwei Sternen an jeder Seite bes Rragens, jedoch ohne Spaulettes. - 5. Bon ben Boftbirettoren, Reifepostmeiftern, Boftmeiftern, Rechnungsraten, Sofraten, Geb. erpebierenben General-Poftamtsfefretaren, Boft-Inspettoren, Geh. Ranglei-Direttoren, Geh. Revisoren, Reviforen, Beb. Ralfulatoren, Ralfulatoren, Geh. Regiftratoren und Archivaren. General = Boftkaffen-Rendanten, Kontrolleuren und Raffierern wie ad 2 mit einem Stern ohne Evauletten. - 6. Bon ben Sofpoft-Sefretaren, Ober-Boftsetretarien. Dber Bofttommiffarien, Bofttommiffaren und Beneral-Boftkaffen-Sefretaren wie ad 2, jeboch obne Stern uub ohne Epaulettes. - 7. Bon ben Boftfetretaren mit einer um ben gangen Rragen (4 Seiten), Aufschlage 2c. berumlaufenben gestickten Leiste, und barunter eine Randillenschnur und bie Sage, ohne Epauletts. - 8. Bon ben Ranglei=Sekretären die gestickte Säge nur um drei Seiten des Kragens und keine gestickten Patten. — 9. Bon den Post diataren, Postschern und Post-Expediteuren ohne Stickerei.

Der Uniform = Uberrod, bie gewöhnliche Dienfibe-

fleibung fämtlicher Boftbeamten, wurde getragen:

Bon ben Beamten Nr. 1 bis 6 incl. mit ber Randborte ber Stickerei ad 2 nur um ben Aragen herum; von ben

übrigen Beamten ohne Stiderei.

Diesem alten folgte bas Uniforms-Reglement vom Rahre 1849 für die prenfifden Boftbeamten und Boftillone. Wir fteben von ber eingehenden Beschreibung ber Staatsuniformen ab und führen nur die Dienstuniformen an, Die in Dienstmute in Form ber Infanterie-Offiziersmüßen mit Drangeftreifen und Nationaltotarde, Uniformerod, Schnitt bes Infanterieoffiziere-Baffenrods mit schwedischen Aufschlägen, Drangestehkragen zc. und 8 Anöpfen mit bem heralbischen Abler in einer Reihe bestand. Epaulettes mit Bappenschilbern, je nach ber Charge mit Franzen, golbenen, orange ober blauen Felbern, (Ober-Boftbirektoren mit Frangen,) Beinkleider von bunkelblauem Tuch mit Bafpoil. Dagu Infanteriedegen mit Ausnahme ber Boft-Erpebitionsgebülfen. Boft-Gleven- und Boft-Erpeditionsgehilfen trugen ftatt ber Epaulettes in der Kragenrundung fleine golbene Sterne. Unterbeamten trugen Dute, Baffenrod und Beintleiber nach bem Schnitte ber für bie oberen Beamten, jeboch weber Evauletts noch Sterne am Rragen, und Knöpfe mit fliegenbem Abler.

Die Post ill on somontour bestand in: 1. Schwarzslackertem Hut mit Kokarde und bei wichtigen Gelegenheiten mit Feberbusch. 2. Dunkelblauer Reitjacke mit gelben Knöpfen, Kragen, Ürmelaufschlägen und Achselklappen orange. 3. Orange Schärpe. 4. Beißen lebernen Beinkleibern und Handschuhen. 5. Hohen (Kanonens)Stiefeln mit Abschanlsporen. 6. Trompete mit schwarzweißer Hornschuhen. 7. Blauen Mantel mit Orangestragen. 8. Eine hellgrüne Beitsche mit leberner Geißel. Außersbem hatten sie zum gewöhnlichen Gebrauche: eine blautuchene

Uniformsmute mit orange Befat, graue leberbefette Tuchhofen. orangepaspoiliert, turze Stiefeln mit Anschnallsboren. -

Dazu tamen Chrentrompeten und Ehrentreffen. sowie Ehrenpeitschen, welche den besten Blasern und solchen Boftillons, welche lange untabelhaft gebient hatten, verlieben murben. -

Durch königlichen Erlaß wurde nach 1848 bas Boft Departement bem Sandelsministerium untergeordnet. Unter biesem bilbete basselbe bie erfte Abteilung und ftand unter ber Leitung bes General=Postbirettors. Der erste biefer General=Boftbirektoren murbe ber von uns ichon ein= mal genannte Beh. Boftrat Schmüdert. In ber betreffenden Berfügung bes handelsministers vom 1. Ottober 1849 ift ausbrudlich bemertt, bag bie Stelle bes Beneral=Boftmeifters eingezogen fei, und daß nunmehr alle früher von dem Beneral Bostmeister versebenen Dienstfunktionen und die demselben vorgesehenen Befugnisse auf bem Minister für Sandel. Gewerbe und öffentliche Arbeiten übergegangen feien. Der General= Postdirektor Schmudert (und später auch Philipsborn) nahm sonach die Stellung eines Ministerial-Direttors ein. -

Auch eine anderweitige beffere Regelung bes Beitung &= Bertehre trat, wie icon erwähnt, ein und eine Bereinfachung ber Portotare, indem unter anderem ein Brief-Bortotarif von brei Saten ins Leben trat, in welchem ber frühere Sat von 6 Sar. auf 3 Sgr. ermäßigt murbe, besgleichen bas Porto auf geringere Entfernungen auf 2 und 1 Sar. für ben ein-

fachen Brief.

Ein wichtiger Aweig bes preußischen Bost-Transportwesens mar burch die Greigniffe bes Rabres 1848 und beren Rolgen unterbrochen und beeinträchtigt worden, nämlich die Dampfichifffahrt auf ber Oftfee. Jahre 1850 mar es möglich, die ausgebehntefte ber preußifchen Boftbampfichiff=Berbinbungen, nämlich bie regulären Rahrten zwischen Stettin und St. Betersburg, in bem früheren Umfange mit bem Beginn ber gewöhnlichen Fahrzeit wieder eintreten zu laffen. Die Dampfichiffs-Berbin-

bung murbe feitbem gleichzeitig wiederum burch ein breufi !iches und ein ich webisches Schiff auf ben Linien Stettin-Dftabt und Stralfunb-Dftabt unterhalten. Gine britte regelmäßige Seepoft zwischen Stettin und Stockholm murbe burch gemeinschaftlichen Dienst eines von Breuken und eines von Schweben geftellten Schiffes feit 1853 bewirkt.

Auferbem unterhielt bie banifche Boftvermaltung von 1851 ab regelmäßige Bostdampfichiff-Berbindungen zwischen Stettin und Ropenhagen bis zur befinitiven Regulierung biefer

Berbindung.

In den fünfziger Sabren wurden ferner die Boftbampfichiff-Berbindungen mit anderen überseeischen Ländern, vornehm= lich mit Nordamerita und später mit Auftralien geordnet und entsprechende Bertrage abgeschloffen, so mit ber Samburg-Ameritanischen Batetfahrt-Attien-Gesellschaft unterm 19. Mai 1856. nachdem bereits mit bem Nordbeutschen Lloyd, beffen Fahrten am 1. August 1853 begonnen batten, sowie mit anderen nichtbeutschen Dampfichifffahrte-Gesellschaften, entsprechende Übereintommen getroffen worden waren.

Mit ber Berlegung eines Teils ber Spedition ber Boft-Beforderungegegenstände aus ben ftabilen Boftbureaus auf die fahrenden Bureaus der Gifenbahn=Boft. amter murbe, insbesondere mas Schnelligfeit ber Beförderung anlangt, ein Riesenfortschritt gemacht. umfangreich fich biefer Zweig bes Boftbienftes gestaltete, geht baraus hervor, bag auf einzelnen Bureaus, g. B. Berviers-Roln, hin und wieder icon fünf auch feche Gifenbahn-Boftwagen mit 20-30 Beamten eingestellt werben mußten, um allein ca. 70,000 Briefe und Kreuzbande und etwa 1000 rekommandierte Briefe postmäßig zu behandeln. Der ambulante Dienst ift für bie Postbeamten zwar etwas einträglicher, als ber bei Lokal-Boftanftalten, aber ungleich ftrapaziofer und feineswegs ein gefahrlofer.

Nach dieser überaus wichtigen Wandlung des modernen Bost-Beförderungsbienstes batte der Bosthumorist Jocosus Po-

stalicus alle Urfache zu fingen:

"Run rutscht die Bost im Dampfer fort, Der sie umsonst mitziehet, Richt weiter werden Rapp' und Roß Zu Schritt und Trab bemühet; Im Eisenbahn-Poststäben sist Der Sekretär und seint und schwist Je nach den Jahreszeiten.

#### IX.

Es war die höchste Zeit gewesen, mit einer Reorganisation der Verwaltung sowohl, wie mit der der Beamten-Berhältnisse endlich vorzugehen; denn die langjährige Ragler'sche Verwaltung hatte ganz unzuträgliche Personal-, Avancements- und Besoldungs- verhältnisse erzeugt, die mit den von den Beamten gesorderten Leistungen und mit ihrer Verantwortlichkeit meist in direktem

Widerspruch standen.

Trot ber bamaligen, nahezu willenlosen Gefügigkeit bes büreaukratisch erzogenen Beamtenkörpers gährte es barin im Stillen, und als im Jahre 1848 ein frischer, freiheitlicher Hauch durch die Bevölkerung ging, als Zeitungen, wie die Bilze aus der Erde hervorschossen, da fanden auch die auf die Dauer geradezu unhaltbaren Beamtenzustände der preußischen Post in der Presse eine sachgemäße Beleuchtung. Eine Anzahl Beamter in Berlin — und zwar nicht die unfähigsten und charakterlosesten — hatte den Mut ihrer Überzeugung in der Öffentlichkeit Worte zu verleihen und die Behörde zu machnen, dem Zustande der Stagnation in den Personalien endlich ein Ende zu machen. Sie haben es später bitter zu bereuen gehabt; denn männlichen Freimut verzieh die Büreaukratie jener Tage niemals.

Immerhin geschah unter von der Hehdt etwas, und wenn auch nicht gleich etwas Bollfommenes geschaffen wurde, so wurde doch ein anerkennungswerter Schritt vorwärts gethan.

Es sei uns gestattet, um bem Leser ein Bilb früherer Besolbungen preußischer Postbeamten zu geben und Berglei=

chungen zwischen benen unter Nagler und von der Heyd tanzuregen, hier einmal eine Nachweisung etatsmäßiger Bestoldungen verschiedener preußischer Postbeamten der Nagler'schen Postberrschaft aus dem Jahre 1830 sowohl, wie aus dem Jahre 1851 (Regime von der Heydt-Schmückert) folgen zu lassen:

Um das Jahr 1830 existierten folgende

etatemäßigen Befolbungen:

Für Berlin: Gehalt bes Hofpostmeisters 3000 Thir. 1. Hofpostsekter 1400 Thir., 2. 1300 Thir., 3. und 4. 1200 Thir., 5. 1100 Thir., 6. Kassierer 1500 Thir., 7. 1100 Thir., 8. 1000 Thir., 9. und 10. (Borsteher ber Hauptannahme und ber Hauptniederlage) 1300 Thir., 11. und 12. 900 Thir., 13., 14. und 15. 800 Thir. 1. bis 6. assistende Hofpostsektere 600 Thir., 7. bis 11. 500 Thir., 12. bis 16. 450 Thir., 17. bis 20. 400 Thir., 20. bis 25. 350 Thir., 26. bis 30. 300 Thir. 5 Postscher à 250 Thir. Stadtpostsekter 3. 250 Thir. 26. Dis 350 Thir., 26. Dis 350 Thir.

Für Breslau: Gehalt des Ober-Postdirektors 3000 Thir.
1. Ober-Postsekter 1200 Thir., 2. 1000 Thir., 3. 900 Thir.,
4., 5. und 6. 800 Thir., 7. 700 Thir., 8. und 9. 600 Thir.,
1. assisting Ober-Postsekter 500 Thir., 2. 450 Thir., 3. bis 5. 400 Thir., 6. und 7. 350 Thir., 8. bis 10. 300 Thir.

Für Halle: Postdirektor 1,800 Thir. 1. Sekretär 900 Thir., 2. 850 Thir., 3. 550 Thir., 4. 450 Thir., 5. 400 Thir., 6. 350 Thir. —

Für Magbeburg: Ober-Postdirektor 2500 Thir.
1. Ober-Postsekretär 1200 Thir., 2. 950 Thir., 3. 800 Thir.,
4. 650 Thir., 5. 550 Thir., 6. 500 Thir. 1. und 2. assisterende Ober-Postsekretäre 450 Thir., 3. und 4. 400 Thir.,
5. 350 Thir., 6 und 7. 300 Thir.

Für Merseburg: Postmeister 1000 Thir. Kassierer 700 Thir. 1. Sekretär 600 Thir., 2. 500 Thir., 3. 350 Thir., 4. 350 Thir.

Für Raumburg a. S.: Postbirektor 1600 Thir. Geich. b. beutichen Bostwefens.

Kassierer 800 Thir., 1. Sekretär 600 Thir., 2. 500 Thir., 3. 400 Thir., 4. 350 Thir. —

Für Bittenberg: Postbirektor 1000 Thir. 1. Se-kretar 550 Thir., 2. 400 Thir.

Für Zeig: Postbirektor 1000 Thir. 1. und 2. Se-kretar 500 Thir. 2c. 2c. -

Es bedurfte einer langjährigen Dienstzeit ehe bie Postschreiber in eine etats mäßige Dienststelle aufruckten.

Demgegenüber brachte ber Etat pro 1851 folgende Be-

halts=Ungaben:

I. Dber-Postbirektoren. 26 Stellen von 1500 bis 2000 Thir. Gehalt und zwar 11 Stellen zu 2000 Thir., 4 zu 1800 Thir., 8 zu 1600 Thir. und 3 zu 1500 Thir. Der Gehaltsbetrag von 2000 Thir. setzte sich aus einem pensionsbeitragspflichtigen Gehalte von 1800 Thir. und einer Ortszulage von 200 Thir. jährlich zusammen, welche letztere auf die Kostspieligkeit im Orte, ferner auf die Bedeutsamkeit der Stelle 2c. berechnet war.

II. Po fträte. 24 Stellen von 800 bis 1200 Thir. Gehalt, und zwar 14 Stellen zu 1000 Thir., 8 zu 900 Thir. und 2 zu 800 Thir., exfl. 1200 Thir. Ortszulagen.

III. Postinspektoren. 26 Stellen von 800 bis 1000 Thir. und zwar 14 Stellen zu 900 Thir. und 12 zu 800 Thir, erkl. 1200 Thir. Orts- und Bezirkszulagen.

IV. Bezirkskassen = Kontrolleure. 21 Stellen von 600 bis 800 Thir. Gehalt und zwar 12 Stellen zu 700 Thir. und 9 Stellen zu 600 Thir., extl. 900 Thir. Orts= und Bezirkszulagen.

V. Beamten ber Ober-Postkasse. a. Rensbanten. 26 Stellen von 900 bis 1200 Thir. Gehalt und zwar 8 Stellen zu 1000 Thir., 9 zu 950 und 9 zu 900 Thir., extl. 1350 Thir. Ortszulagen. — b. Buchhalter. 25 Stellen von 600 bis 1000 Thir. Gehalt 2c., extl. 900 Thir. Ortszulagen. — c. Kassierer. 26 Stellen von 600 bis 1000 Thir. Gehalt, extl. 900 Thir. Ortszulagen.

VI. Bureaubeamten ber Ober-Boftbiret-

tionen. 104 Stellen von 400 bis 800 Thir., extl., 1400 Thir.

Ortszulagen.

VII. Post direkt oren und Post meister. 56 Stellen für Post direkt oren von 700 bis 1500 Thir. Gehalt. — 76 Stellen für Post meister von 500 bis 700 Thir. Geshalt. — 8 Stellen für die Borste her der Post Speditions Winter (Eisenbahn-Postämter) von 700 bis 800 Thir. Gehalt. —

VIII. Ort 8=\Boft faffen=\Rontrolleure. 16 Stellen von 600 bis 1000 Thaler Gehalt, extl. 1250 Thir. Ortszu= lagen.

IX. Expeditions - Borfteher bei Postämtern I. Rlasse. 93 Stellen von 500 bis 1000 Thir. und 3 mit 1200 Thir. Gehalt beim Hofpostamte in Berlin.

X. Posts fetretäre. 314 Stellen von 350 bis 600 Thir. Gehalt extl. 6150 Thir. Ortszulagen 2c. Die neugebildete Rlasse der Post-Expedienten wurde mit 240 bis höchstens 400 Thir. pro anno besolbet und die große Zahl der Hisse beamten erhielten Diäten und Renumerationen von 15 bis höchstens 25 Thaler 2c.

Bei ben vorstehenden Besolbungssätzen verblieb es mit nicht nennenswerten Erhöhungen unter dem Minister von der Heydt und den Ober-Postdirektoren Schmückert († 1863) und Philipsborn (ausgeschieden 1. Mai 1870). Dabei hatten sämtliche der vorgeführten Postbeamten-Rlassen dem Staate zum Teil verhältnismäßig hohe Amtskautionen zu stellen, deren Mindestbetrag die Höhe eines Jahresgehaltes betrug.

Der General-Koft bir ekt or bezog 4000 Thir. Gehalt, später unter Philipsborn wurde dasselbe auf 4500 Thir. ershöht. In den letten Jahren unter dem General-Postdirektor von Philipsborn (er war, beiläufig bemerkt, auch in den Abelstand erhoben worden) betrugen die jährlichen Besoldungen des General-Postamtes, als dasselbe eben aus dem preußischen zum General-Postamte des norddeutschen Bundes geworden war (Etat pro 1868) 113,400 Thir. (Graf von Warten-berg hatte seiner Zeit bei freier Wohnung 1000 Thir. Ge-

halt und den 30. Teil des Überschuffes bezogen, welcher Anteil sich bereits im Jahre 1711 auf 4220 Thir. belief. Später wurde das Einkommen der General-Postmeister verringert.)

Nach dem Staatshaushalts-Stat für 1854 bestand das

preußische Boft=Berfonal

| 1. bei dem General-Postamte aus                 | 80   | Personen, |
|-------------------------------------------------|------|-----------|
| 2. bei ben Ober-Postdirektionen aus             | 495  | ,,        |
| 3. bei bem preuß. Ober-Postamt in Hamburg aus   | 37   | "         |
| 4. bei ben Lotal-Postanstalten aus              | 3882 | "         |
| 5. Briefträger, Postboten, Rondufteure, Schirr- |      |           |
| meister, Bostbegleiter                          | 5628 |           |

Summa 10,122 Berfonen.

Wie wenig, wenn man diese Rahlen mit der Beamtenzahl veraleicht, Die in nnferen Tagen allein in Berlin den Dienst versieht, nämlich 5361 Beamte. Es ift also gur Zeit in Ber-Iin bas 200. menschliche Wefen ein Boftbeamter, und man fann annehmen, daß ber 50. Mensch bort seinen Unterhalt durch die In Berlin ift gegenwärtig ber zehnte Teil aller beutschen Reichs-Bostanstalten vereinigt und ber zehnte Teil bes gesamten beurschen Bostverfandes tonzentriert: von 700 Mill. Brieffendungen im Reiche gingen bafelbft 70 Millionen ein. In postalischer Beziehung empfängt die Stadt mehr, als fie versendet. Bostkarten werden täglich 20,000 geschrieben. Sofpostamt ift bas größte Bostamt im beutschen Reiche; es enthält 17 Beichäftsstellen mit fast 400 Beamten; es empfängt täglich 20,000 Postsendungen mit mehreren Millionen an Wert. - Der erfte Brieftaften ift 1765 im Flure bes Berliner Rathauses aufgestellt worden "zur Bemächlichkeit ber Korrespondenten und Facilitierung beren Korrespondenz." -Am 1. Mai 1851 murben die bis dahin bestandenen Briefsammlungen aufgehoben und dafür 15 Stadtpost= Expedi= tionen eingerichtet. Gegenwärtig giebt es in Berlin ca. 100 Bostanstalten und ca. 1100 Briefträger, außerbem Die großartigften Beranstaltungen für den Baketverkehr. 52 ber ermähnten Bostanstalten sind Telegraphenämter verbunden, außerdem find 4 selbständige Telegraphenämter vorhanden (im Jahre 1885).

Infolge Allerhöchsten Erlasses vom 28. September 1867 ging die Berwaltung des Postwesens vom 15. Oktober 1867 ab von dem Handelsminister mit den von denselben als Chef des Postwesens bisher geübten Besugnissen auf den Präsischen den Grafischen des Staatsministeriums über, unter dessen Berantwortlichkeit die Berwaltung im Busammenhange mit der seit 1. Januar 1868 dem Bundeskanzler zustehenden Berswaltung des Postwesens des Norddeutschen Bundes bearbeitet werden sollte. So sehen wir denn mit Ansang des Jahres 1868 aus dem preußischen Post wesen nach über zweishundertsährigem Bestehen zunächst das Nord deutsche Unnersährigen Bestehen zunächst das Nord deutsche Unnersährigen Bestehen zunächst das Nord deutsche Unnersährigen Bestehen zunächst das Nord deutsche des bisherige preußische General-Postamt, als General=Postamt des Nord deutschen Bundes die erste Ubteilung des Bundes Kanzleramtes.

Unter von der Sendt und infolge der unter ihm bewirkten Reorganisation des prengischen Bostwesens murben auch bei ben Boftanftalten geordneten Buftande eingeführt und ben Dienstlokalen und Paffagierstuben größere Aufmerksamkeit, als bisber, zugewendet. Die Beschaffenheit der Bostwagen murbe burchweg auf ihre Tauglichkeit für ben Dienst geprüft und bie Inftandhaltung und Reinigung berfelben ftreng beauffichtigt. Um allmählich ein den neueren Anforderungen entsprechendes Bagen-Inventar zu erlangen, wurden die Ober-Bostdirektionen mit genauen Zeichnungen zc. für jede Gattung von Postwagen verfeben, und diefe Silfsmittel auch den Wagenfabritanten juganglich gemacht. Auch in ber Rheinproving, wo zu Duffelborf aus früherer Zeit her eine königliche Bostwagen = Werkstatt bestanden hatte, murde nunmehr, wie in den öftlichen Provinzen, im Wege ber Submission ber Wagenbau geeigneten Bagenfabrifanten über tragen.

Die Postverbindungen wurden zweckentsprechend reguliert. Auch wurde auf die Gestaltung der Sisenbahn-Fahrspläne den Bostbehörden eine angemessen Sinwirkung gesichert,

um babei bas Bedürfnis ber Post-Berwaltung und bie Intereffen bes Bersenbungs- und Reiseverkehrs zur Geltung zu bringen.

Bur Erleichterung für bas korrespondierende Bublikum wurden im Jahre 1850 jum Frankieren ber Briefe gestem pelte Marken und Kouverts eingeführt und zum Riederlegen der Briefe in allen Städten und später auch auf Dörfern Briefkaften eingerichtet.

In Stadten hängen und in Dorf Brieffaften an ben Eden, Darein man seine Briefe darf Getroft und sicher keden; Wan braucht nicht mehr zur Station Erst schieden für viel Botenlohn;
Rein besser mag's nicht werben!

fingt unser Posthumorist vergnügt darüber.

Die am 15. Nov. 1850 zuerft ausgegebenen Briefmarten \*) waren vieredig, mit dem Bilbniffe Friedrich Wilhelms IV. geschmudt und umgeben mit einem schmalen Blätterrande. Dben las man die Worte "Freimarke" und unten die Angabe des Wertes in Buchftaben; Die Marten zu vier Bf. waren grun, ju feche Bf. ziegelrot, zu einem Sgr. rosa, zwei Sgr. blau und brei Sgr. gelb. Die im Jahre 1857 und 1858 ausgegebenen Marten hatten gang biefelbe Farbe und Zeichnung, nur maren fie forgfältiger, weiß auf farbigem Grunde ausgeführt. Rach dem Tobe Friedrich Wilhelm IV. murben Briefmarten ausgegeben, welche ben preußischen Abler nebst ber Angabe bes Wertes in Buchftaben und Bahlen trug. Die Bier- und Sechspfennig-Marken waren achtedig, die ein und mehr Grofchen geltenden Darten bagegen oval. Die Farbe ber Bierpfennig-Marten mar grun, die ber Sechspfennig-Marken rot, ein Sgr. rofa, zwei Sgr. blau und drei Sgr. hellbraun. Im Jahre 1865 murbe als billigste Marte eine Dreipfennig-Marte eingeführt, ahnlich ber Biervfennia=Marte, aber von Lilafarbe.

<sup>\*)</sup> Für bas Norbb. Bundesgebiet wurden die ersten Freimarten am 1. Januar 1868 und für bas beutsche Reichspostgebiet am 1. Januar 1872 eingeführt.

Auch Brief. Couverts besorgte man, Mit Marken assignieret, Die sind in jedem Bostbureau Bequenlich eingesühret, Und unser herr Expediteur Muß monatlich der Postbehörde be bavon Rechnung legen.

Auch die im Jahre 1851 zuerst ausgegebenen Freiscous verts waren versehen mit einer Marke, die weiß auf farbisgem Grunde das Bildnis Friedrich Wilhelm IV. in einem Mesbaillon enthielt, und deren Umschrift eine Angabe ihres Wertes in Buchstaben und Zahlen auswies. Die Marken waren rund und zwar ein Sgr. rosa, zwei Sgr. blau und drei Sgr. gelb; die zu einem höheren Preise waren achteckig und zwar vier Sgr. braun, fünf Sgr. sisa, sechs Sgr. grün und sieden Sgr. rot. Alle diese Kouverts enthielten einen orangefarbenen Seidensfaden; seit 1857 wurden dieselben ohne Seidensaben ausgesgeben. Von 1861 ab trugen die Frei-Couverts eine der zuserst gebrachten Marke in Farbe und Zeichnung gleiche Marke.

Un Darfen wurden verbraucht:

1857: 13,270,931 Stück

1856: 8.745.638

mithin 1857 mehr: 4,525,293 Stud

an Frei-Couverts:

1857: 4,960,334 Stück

1856: 4,342,523

mithin 1857 mehr: 617,811 Stud.

Der Beschleunigung ber Briefbestellungen und der Kontrolle der Briefträger wurde mit der Reorganisation größere Aufmerksamkeit zugewendet, und die Berliner Stadt = post = Einrichtung zeitgemäß erweitert und präziser geregelt, infolge dessen dieselbe immer mehr benutt wurde.

Auch die Landbrief Beftellung bei den Boft-An-

stalten machte unausgesett bedeutende Fortschritte.

Sonst jebe Boche zweimal tam Ein müber Land-Bostbote, Der brachte Brief und Zeitung mit Beim Fruh, und Abendrote; Rach zwei, drei Stunden langte man Erst bei dem nächsten Schalter an Und holt' und brachte Reues.

Jeso? — wie sich's geanbert hat! — Erscheint Brieftrager taglich Ju jeber Jahreszeit, wenn auch Das Wetter unerträglich, und alle Stunden sicherlich Bost-Agenturen finden sich, Patet' und Brief' zu nehmen.

Was die finanziellen Ergebnisse betrifft, so hat die preußische Post=Berwaltung bei all den erwähnten Berbesserungen und Berkehrs-Erleichterungen nicht nur fortlausend einen angemessenen Beitrag zu den Staats-Einkunsten geliesert, sondern auch zum Teil höhere Überschüffe, als etatsmäßig veranschlagt werden konnten, aufgebracht. Auch bei den Tarifregulierungen der preußischen Berwaltung hat es sich vollkommen bewährt, daß den Bedürfnissen entsprechende Ermäßigungen der Erhebungssähe vollständig dazu geeignet sind, selbst höhere, als die bissherigen Erträge zu liesern.

Die Portveinnahmen der preußischen Postverwaltung be-

trugen :

1843, wo der Brief-Portotarif von 1 bis 19 Sgr. ging und vierundzwanzig Stufen hatte 4,511,762 Thsr.

1845, wo ber Brief-Portotarif von 1 bis 6 Sgr. ging und acht Stufen hatte 4,156,849 Thir.

1851, wo ber Brief-Portotarif von 1 bis 3 Sgr. ging, in ben brei Stufen 1, 2 und 3 Silbergr. 4,679,570 Thir.

1853 mit derselben Stufenzahl 5,333,497 Thlr. und 1856 6,934,640 Thlr.

Bon den sonstigen Einnahme-Faktoren verdient um diese Beit das Personengelb besondere Beachtung, welches infolge der erweiterten Gisenbahnanlagen und politischer Berhält=

niffe berbeigeführten Schmächung bes Reiseverkehrs im Jahre 1849 nur 1,517,077 Thir. betrug, in folgender Progreffion pro 1850 auf 1,661,660 Thir. ftieg:

1859 " 3.555.321

Das Beftellgelb,\*) obicon für Batetabreffen und Geldscheine nicht mehr ber frühere Sat von 1 Sgr., sonbern feit 1. Januar 1850 nur feche Pfennig Abtragegebühr erhoben murbe, lieferte

1843: 179,023 Thir. 1856 : 361,113 Thir.

### Bruttoeinnahme.

Beftellgelb mar ein Grofchen einft, Ein Sechser warb's gur Frende, Bovon ber Stäbte Burgerichaft Man auch fogar befreite; Dann murbe bon dem platten Land Der Sechfer auch noch weggebrannt, -Da ließ fich's vivat rufen.

## Das Landbriefbestellgelb\*\*) hatte:

| im Jahre       | Ausgabe: | Einnahme: | Überschuß: | <b>Յոլար</b> |
|----------------|----------|-----------|------------|--------------|
| <b>1843</b> :  | 30,421   | 30,786    | 365        |              |
| 1847:          | 96,239   | 91,957    |            | 4,282        |
| 1851:          | 169,664  | 197,218   | $27,\!554$ |              |
| 1853:          | 240,157  | 244,027   | 3,870      | _            |
| <b>1854</b> :  | 265,423  | 277,937   | 12,514     |              |
| <b>185</b> 5 : | 350,868  | 323,362   |            | 27,506       |
| <b>1856</b> :  | 383,230  | 372,224   |            | 6,015        |

Die Uberich üffe ber preußischen Bost-Bermaltung, welche im Jahre 1847 1,000,418 Rthlr. betrugen und 1848 auf 715,512 Thir., 1849 auf 590,199 Thir. gurudgegangen waren, hoben sich wieder und zwar

<sup>\*)</sup> Das Orts-Briefbestellgeld murbe in Preugen aufgehoben burch Bejet vom 19. Oftober 1862.

<sup>\*\*)</sup> Das Landbriefbestellgeld wurde in Reichs-Bostgebiete aufgehoben am 1. Januar 1872.

1850 auf 921,622 Thir.

1851 . 1.041,781

1852 " 848,238

1853 ", 1,042,049

1854 " 1,305,082

1855 , 1,286,493

1856 , 1,756,948

Die Bahl ber Postanstalten betrug

1850 : stabile Postanstalten 1710, Gisenbahn-Postamter 13. 1865 : " 2.508, " 15.

Im Jahre 1864 tamen auf 1 Quadr.-Meile 0,5 Bostanstalten (1854:0,35) und auf eine Postanstalt 5,026 Einwohner (1854:9237).

Die Bahl ber Beamten (wirklicher) betrug 1864 7323,

ber Unterbeamten 10,590,

der Kondukteure 722,

der Postillone 4580.

An Pferden waren 1864 vorhanden 12,818.

An königlichen Bagen 4,044.

Un Bosthaltereiwagen 6,283.

Auf Bost ftraßen wurden im genannten Jahre von Bosttransporten burchlaufen 5,683,074 Meilen, auf Eisen bahnen 2,620,827 Meilen.

hiervon legten bie Gifenbahn-Postbureaus zurud 1922 Meilen, mahrend bie jährliche Durchschnittszahl für jedes Pferb

von 443 Meilen ergab.

An Brief= Poftsenbungen jeder Art wurden 1864 insgesamt befördert: 147,553,575 (1854: 90,247,573). Es entsfiel auf ben Kopf ber Bevölkerung: von der Privatkorrespondenz 6,09, von der portofreien 1,9, im ganzen 7,99 (1854: 3,71).

Außerbem transitierten burch Preußen 789,074 frankierte, 950,503 unfrankierte Briefe, 25,985 rekommandierte Briefe, 3224 Warenproben, 179,205 Kreuzbandsendungen und 1768 portofreie Briefe, in Summa 1,949,759 Stück. An Zeitungsschemplaren wurden befördert 79,527,678 Stück. Auf den Kopf der Bevölkerung kamen 4,3 Exemplare.

| Sewöhnlich e                                                   | Bakete wu                  | rden befördert    | 1864:          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--|--|--|
|                                                                | <sup>`</sup> Stüd <b>t</b> | Gewicht           | Bert=Betrag    |  |  |  |
|                                                                |                            | Pfd.              | Thir.          |  |  |  |
| Portopflichtige Pakete                                         | 15,343,198                 | 128,899,615       | <u>.</u>       |  |  |  |
| Portofreie gew. Patete                                         | 1,650,480                  | 9,046,232         |                |  |  |  |
| Transit. ordin. Pakete                                         | 327,531                    | 2,655,445         |                |  |  |  |
| Portopflicht. Geld= 11.                                        |                            |                   |                |  |  |  |
| Wertsendungen                                                  | 8,985,665                  | <b>4,8</b> 80,577 | 1,111,833,489  |  |  |  |
| Portofreie Geld= u.                                            |                            |                   |                |  |  |  |
| Wertsendungen                                                  | 859,5 <b>6</b> 0           | 2,020,538         | 283,913,367    |  |  |  |
| Transitierende Geld- 11.                                       |                            |                   |                |  |  |  |
| Wertsendungen                                                  | 347,867                    | 477,321           | 48,582,391.    |  |  |  |
| Auf den Ropf d                                                 | er Bevölkeri               | ing kamen 0,8     | Stück ordinäre |  |  |  |
| Patete im Gewicht t                                            |                            |                   |                |  |  |  |
| Mertienhungen im Memicht non 0 24 und im Merte non 60 1 Thater |                            |                   |                |  |  |  |

Wertsendungen im Gewicht von 0,24 und im Werte von 60,1 Thaler.

Personen wurden befördert 1864: 3,592,996 (1/5 ber Bevölferung) (1854: 2,174,761).

a. Nachnahme = Senbungen und b. bare Einzahlungen murben 1864 beförbert:

a. 1,567,566 Stud im Betrage von 4,039,282 Thir.

b. 2,191,569 im Betrage von 12,534,248 Thir.

Gine Nachnahmesendung ergab im Durchschnitt ben Wert von 2,6 Thir. und eine Bareinzahlung ben von 5,7 Thir.

Überdies transitierten Nachnahme-Sendungen: 52,143 Stud Betrage von 190,450 Thir. und bare Einzahlungen: 14.274 Stüd im Betrage von 79.768 Thir.

Die Uberich uffe betrugen: 1860: 1,966,557 Thir. 1864: Einnahme: 13,321,714 Thir.

Ausgabe: 11,461,591

Somit Überschuß: 1,860,123 Thir. —

Im Jahre 1854 waren außer bem Sofpoftamte und ben Bahnhofs = Boft = Expeditionen in Berlin im gangen 8 Stadtpost-Expeditionen vorhanden (heute über 100); außerbem 121 Brieftaften.

Das Vertrauen, welches sich die preußische Bost-Verwaltung

burch ihre Sachkunde und zeitgemäßen Fortschritte seit langer Beit erworben hatte, hatte derselben die vertragsmäßige Über- weisung des Postwesens in verschiedenen der kleineren benach- barten deutschen Staaten zugeführt und zwar standen unter preußischer Post-Verwaltung:

a. Die Boften in den Anhaltischen herzogtumern, welch' lettere später in ein einziges herzogtum verschmolzen wurden,

unter der Ober-Boftbireftion Magdeburg.

b. Die unteren Herrschaften der Fürstentumer Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt, sowie die Großberzoglich Sachsen-Beimarische Enklave Austedt, unter ber Ober-Bostdirektion Ersurt.

c. Die Fürstentümer Waldeck und Pyrmont unter der

Ober-Boftdirektion Minden.

d. Das Olbenburgische Fürstentum Birkenfelb unter ber Ober-Bostdirektion Trier.

Das prenßische Ober Postamt in Hamburg und das preußische Postamt in Bremen ressortierten unmittelbar von der obersten Postbehörde in Berlin mit der Maßegabe, daß die Rechnungen des ersteren von der Ober-Poste birektion Berlin und die des letzteren von der Ober-Postdirektion in Minden geprüft und abgenommen wurden.

Unterm letten preußischen General-Bostdirektor und ersten bes Nordbeutschen Bundes, von Philipsborn, unter welchem bas preußische Bostgebiet mit dem Länderzuwachse Preußens auch eine größere Ausbehnung erhielt, wurde unter anderem

bas Boftanweifungs = Berfahren\*) eingeführt.

"Boftanweisungen finden sich, Um Gelber abzuschiden, Dazu man nußte früherhin Biel siegeln, naben, fliden; Rein, ich tann heut' mein bischen Gelb, Bie es beliebt, in alle Welt Durch ein Papierchen senden.

<sup>\*) 3</sup>m Gebiete bes Norbbeutichen Bunbes-Gebietes murben 1871 auch die fogenannten Boft-Auftrage eingeführt.

Sobann ber Eingroschen = Tarif.

Sonst kostete ein schlichter Brief Rach Meilen ja und Stunden Ein desperates Bostporto, Das sag' ich unumwunden; Rur mancher wußte ungefähr, Bie viel etwa zu zahlen wär', Das machte suchswild Einen!

Jest herrschet ber Behnpfennigsat Für Briefe nah' und ferne, Man klebet die Briefmarke auf Und zahlt zehn Pfennig gerne, Denn joweit beutsches Auge lacht, 3ft diese Einrichtung gemacht, — Seht nur, wie praktikabel!

Ferner wurde am 1. Februar 1865 das Beftellgeld für Landbriefe aufgehoben und am 1. April die schon erwähnte Dreipfennigmarke eingeführt.

Am 1. März 1866 trat bei ben Poftillonen an Stelle ber "Bofttrompete" wieder bas alte hiftorische "Bofth orn."

Auch ber preußischen Felbpost mar unter bem letten preußischen General-Bostdirektor Gelegenheit geboten, sich zu bemabren.

Im Jahre 1854 war eine neue Inftruktion erlassen worden, nach welcher die Feldpost auf vollem Kriegssuße aus 1 Felds Oberpostmeister, 9 FeldsBostmeistern, 3 FeldsOberpostsekretären, 63 FeldsKrifekretären, 54 FeldosksExpedienten, 46 FeldsBriefträgern, 46 FeldsBrisssuhrar, 228 Postillonen und 207 Trainsolsdaten bestehen sollte.

Während die Mobilmachung des Jahres 1859 war die Feldpost zwar mobilisiert, trat aber nicht in Wirksamkeit. Unterm 21. Mai 1862 wurde abermals eine neue Feldpost-Dienstinstruktion erlassen, welche zuerst bei den kriegerischen Operationen gegen Dänemark im Jahre 1864 sich bewährte und praktische Erfahrungen sammelte, die schon zwei Jahre später im Kriege mit Österreich und Süddentschland zu beweisen Gelegenheit hatten, daß sie nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen waren.

Es muß anerkannt werden, daß die preußische Feldpost ihre Aufgabe, eine Vermittlerin des geistigen Verkehrs zu sein, auch im Felde unter den schwierigsten Verhältnissen herrlich geslöft hat, und das war kein kleines Unterfangen bei einer Armee, wie der preußischen, die, aus allen Berufsklassen der Bevölkerung zusammengesetzt, selbst im Ariege der geistigen Nahrung und der beständigen Fühlung mit der Heimat bedarf. Die preußische Feldpost wurde den Anforderungen der Armee, wie des Bolkes gerecht.

Mit ber Mobilisierung ber Armee trat auch die Einerichtung der Feld-Bostanstalten ein. Sie hatten einmal für die schleunige und sichere Beförderung der Dienstenstenes pone ben zu sorgen, das andere Mal die Privatbriefe und Keine Privat-Selbsendungen (Gelbbriefe bis zu 50 Thalern zwischen den im Felde stehenden Truppen und der Heimat) zu vermitteln; Postanweisungen waren ausgeschlossen.

Die Feld-Postbeamten, Unterbeamten und Postillone waren schon während bes Friedens von der Postverwaltung bezeichnet. Alle Vorkehrungen wegen Ausrüstung mit Fahrzeugen, Reitzund Zugpferden, Geschirren, Inventarien, Buxeaus und Stallzutensilien zc. waren längst getroffen. Die Uniform der Besamten 2c. blieb im allgemeinen bei jeder Charge dieselbe wie im Civil-Verhältnis; nur traten bei den Beamten der Infanterie (Dffiziers) Helm und bei Beamten, Unterbeamten und Postillonen die Waffen, Schlevpsäbel zc. hinzu.

Bu jedem Armee-Korps gehörte ein Feld-Postamt, zu jeder der Infanterie-Divisionen eine Feldpost-Expedition, serner eine Feldpost-Expedition für die beiden Kavallerie-Brigaden und eine Feldpost-Expedition für die Artillerie-Brigade, Pioniere, Train 2c. des Armeesorps. Das Feld-Oberpostamt befand sich im großen Hauptquartiere; außerdem wurden Armee-Postämter beim Stabe jeder Armee errichtet.

Das Personal beim Feld=Dberpostamte bestand aus bem Feld=Dberpost meister, einer Anzahl Ober= und Postssefreäre, Feldbriefträger, Feldpostschaffner, Feldpostillone und

Trainfoldaten, -

beim Arm e e = Po ft am te aus bem Armee-Postmeister und einer entsprechenden Anzahl von Feld-Postbeamten, Unterbeamten, Bostillonen und Trainsolbaten,

besgleichen bei den übrigen Feld-Postanstalten, nur mit dem Unterschiede, daß an der Spiße der Feld-Postämter ein Feld-Postmeister, an der Spiße der Feldpost-Expeditionen ein Ober-Postsektert, resp. Postsekretär stand. In technischer Beziehung ressortierten die Feld-Postanstalten vom General-Postamte, in den übrigen Beziehungen ressortierten sie von den Armee-Intendanturen, bez. dem General-Intendanten der Armee.

Ausrüftung, Verpflegung und Befoldung erfolgte für Rechenung der Militär-Verwaltung. Die Gehaltse und Verpflegungse Kompetenzen waren durch den Kriegsverpflegungse Etat festgestellt. Fahrzeuge, Geschirre u. s. w. erfolgten aus dem Train-Depot der betreffenden Armee-Korps. Druck-Materialien u. s. w. lieferte die Postverwaltung. Die Vorsteher der verschiedenen Feld-Post-

anftalten regelten ben Dienftbetrieb bei benfelben.

So lange die Armee im Inlande stand, wurden die Sendungen meist durch die gewöhnlichen Bosten und durch die Eisenbahn-Bostbureaus vermittelt, im Auslande dagegen teils durch Benutzung der Landes-Postanstalten, teils und hauptsächlich durch Errichtung separater Feldposten zwischen der Armee und den geeignetsten inländischen Postanstalten.

Die Berbindungen zwischen den Hauptquartieren wurden gewöhnlich durch Felds Postillone zc. unterhalten. Die Abssendung von Feldposten richtete sich, namentlich wenn die Armee in Bewegung war, nach den gegebenen besonderen Berhältnissen. Die FeldsPostsendungen, die die Bezeichnung "Felds Post brief" tragen mußten, wurden portofrei befördert. Die Sendungen der unteren Militärgrade wurden gesammelt und durch Kommansdierte zu gewissen Beiten bei der Feldpost aufgegeben und die angekommenen Gegenstände durch Ordonanzen von der Feldpost abgeholt.

Bur Bequemlichkeit des Publikums wurden Feldpofts Kouverts verkauft, auf welchen alles zu einer vollständigen Abresse Erforderliche sich vorgebruckt befand, und welche nur

burch Sinzufügen bes Namens, ber Rompagnie, bes Regiments u. drgl. erganzt zu werden brauchten. Auch hatte man im Lande bei diversen Bostanstalten sogenannte Bost = Sammel = ftellen errichtet, das waren Arbeitspläte, welche fich ausfclieglich mit Bearbeitung ber für die Armee bestimmten Ferner waren, wie im Schleswia-Rorreivondens befanten. Holsteinschen Rriege, an vielen Orten Relbpost = Relais eingerichtet und baburch auch die Beforberung von Brivatpadereien au die und von den Truppen ermöglicht. Allmählich batte, wie sich im Kriege von Jahre 1864 bas Feldpostnet. gleichen Schritt mit bem Borbringen ber Truppen haltenb, bis an die Nordspipe von Jütland erstreckt hatte, fo im Feldzuge von 1866 basfelbe nach Böhmen und Süddeutschland ausgebehnt. So murben nach und nach Feldpost-Relais etabliert in hannover, Raffel, Frankfurt a. M., Wiesbaden, Leipzig, Dresben, Sof, Banreuth, Beiben, Lichtenfels, Bittau (Königreich Sachsen), Reichenbach in Böhmen, Friedland in Böhmen, Turnan, Gitschin, Horrit, Bardubit, Sohenmauth, Wildenschwert, Müglit, Zwittan in Mahren, Brunn, Lundenburg, Colin, Czaslau, Deutsch Brod. Teplit, Auffig, Brür. Jalan, Braa. Königinhof. Trantenan, Nachod, Pohrlit und Nikolsburg.

Der Segen der Feld-Bosteinrichtungen kam jedem Einzelnen in der Armec zu statten. Der Dienst der Feldpostbeamten war häusig ein sehr strapaziöser, namentlich auf Märschen, und es gehörte nicht zu den Seltenheiten, daß, während die Truppen sich durch den Schlaf erquickten, die Feldpost Tag und Nacht, oft an Orten, welche zur Ausübung des Postdienstes wenig geseignet waren, so lange hastig arbeitete, dis wieder zum Aufsbruch geblasen wurde. Der Truppen Ruhetage waren für die Feldpost erst rechte Arbeitstage; denn an solchen war die Aufsgabe von Postsendungen seitens der Truppen ganz besonders stark.

Der Arieger wie des Bolkes beste Freundin folgte die Feldpost tren der unaushaltsam vordringenden Armee. Sie brachte die Nachrichten aus der Heimat, die Spenden der Liebe und trug heim die Kunde vom Felde der Ehre.

Ambulante Feldeisenbahn-Poftbureaus, im Bufammenhange

stehend mit den Feldpost-Relais und den Feldpost=Anstalten vermittelten selbst die Erzeugnisse der Tages=presse, Beitschriften und Journale, mit größtmögslichster Schnelle, Sicherheit und Pünktlichkeit; jeder Abonnent irgend eines Blattes konnte dasselbe unter seiner Abresse unter Kouvert nachgesandt erhalten.

So wurde die preußische Feldpost zur immer treueren Freundin der Armee sowohl, wie jedes Angehörigen derselben. Ihre Organe strebten danach, jeden Empfänger von FeldpostsSendungen zu ermitteln. Sie suchten auf dem Schlachtselbe, in den Lazaretten und ruhten nicht eher, als dis Abressat gefunden war oder zuverlässige Auskunft über seinen Berbleib erteilt werden konnte Und war dies trot aller Bemühungen nicht möglich, war derselbe in Gesangenschaft geraten oder war er zu jener großen Armee übergetreten, mit der keine Post-Berbindung besteht, so waren Borkehrungen getrossen, dem Absender die Sendung mit zarter Schonung zurüczuerstatten. Auch die Gesangenen in preußischen Festungen, die Kranken der seindlichen Armeen in den preußischen Lazaretten erfreuten sich der Segnungen der preußischen Feld-Posteinrichtungen, die einzig und unerreicht in der ganzen Welt dastanden.

Mit Shren und Ruhm hat sich die letzte preußisch Feldpost ben Grundstock gebildet zur Feldpost ber Armeen des Norddeutschen Bundes, der es schon nach wenigen Jahren beschieden war, in dem für die deutschen Wassen so glorreichen deutschen Kriege von 1870/71 in über alles Lob erhabener Weise ihre Tüchtigkeit

zu bewähren. —

Ein Posthumorist singt barüber:

"Dann tam ber beutsche Riesentampf Mit diesen herrn Franzosen, Da ernteten viel Ruhm und Chr Feld po ft en, die samosen. Sie brachten Muttergroschen viel Und Allerlei an's rechte Ziel, Auch Tobat zum verrauchen. Selbstwerstänblich fehlten benn auch beim Siegeseinzug in Berlin die Bertreter der Feldpost nicht. Es beteiligten sich bie Beamten der Feld-Postanstalten mit 13 Beamten, 8 Schaffnern und 18 Postillonen, von allen Seiten mit Jubel begrüßt, und in der via triumphalis waren der Feldpost 4 Ehrensäulen gewidmet, deren Kapitäler mit den preußischen und deutschen Flaggen geschmückt waren. Zwei derselben zierten die Insignien der Feldpost—Posthorn mit gekreuzten Schwertern, umschlossen von einem Lorbeerkranz, — und sie trugen folgende Devisen:

- 1. "Bom Felbe nach Haus, Bom Heerbe hinaus Durch Feuer und Flut, Durch Schlösser und Nester Bobet ihr sester Das Heimatsband."
- 2. "Jeber ben herd im herzen Ging das heer, und Jeber das heer im herzen harrte die heimat."

Auf den Kapitälern der beiden anderen Säulen waren Feldpost-Karte, Feldpost-Paket und Feldpost-Brief, gleichfalls von einem Lorbeerkranz umschlossen, abgebildet und auf den Postamenten waren gar sinnige und wißige Reime zu lesen:

- 1. Der ganze Tobak ift zu End' Reine einzige Eigarre brennt. Hura, da kommt der Postillon! Hat ihm schon."
- 2. "Das Posthorn in ber Ferne, Das hört das Ohr so gerne In Sommermorgenfrüh. Ein Feldpostbrief vierpfündig, Der spricht zum Ange bündig! Das ift auch Poesie!

#### X.

Die preußischen Erfolge im Jahre 1866 find bekannt. Am 22. August 1866 wurde der deutsche Bund aufgelöft, der weder für die politische, noch für die soziale Entwickelung der beutschen Nation von Segen gewesen war, und dessen Auflösung kein deutscher Patriot beklagt haben wird.

Durch die Friedensschlüffe von 1866 erhielt Preußen einen Länderzuwachs von 1308,72 Dweilen, so daß sich sein gegenswärtiger Umfang auf 348,330,7 km mit 27,279,111 Einwohner (78,3 Einwohner auf 1 km) beläuft (1867).

Der nach Auflösung des beutschen Bundes von der Krone Preußen gegründete Norddeutsche Bundes ftaat umfaßte ein Gebiet von 7618 
Weilen mit 30,476,036 Einwohnern.

Die am 25. Juni 1867 publizierte und am 1. Juli in's Leben getretene Berfassung bes Norddeutschen Bundes bestimmte, daß das Post- und Telegraphenwesen der Bundes-Beaufsichtigung und Gesetzebung unterliege (Artikel X. der Berfassung).

Wie das preußische Postwesen, so gingen auch die bisher in den verschiedenen darauf zum Norddeutschen Bunde gehörigen Staaten bestandenen Sonderverwaltungen im gemeinschaftlichen Norddeutschen Bundespostwesen auf, und mit der Postherrschaft des fürstlich Thurn und Tazisschen Hauses in Deutschland nahm es ebensalls für immer eine Ende. Durch Bertrag vom 28. Januar und vom 1. Juli 1867 ging es auf Preußen über.

Jenen Vertrag schloß der damalige preußische Geheime Ober Poftrat Heinrich Stephan ab, ein Mann, der sich schon vielsach beim Abschluß von Post verträgen mit auswärtigen Staaten bewährt hatte, und der heute als der umsichtige und talentvolle Leiter der deutschen Reichspost (und Telegraphie), sowie als der Anreger der Zbee der Gründung des Weltpost Vereins, sich eines Weltruß erfreut, der geniale Schöpfer des Reichspost Museums zu Berlin und vieler dem Gemeinwohl dienender Einrichtungen der Reichspost und Reichstelegraphie.

Artifel I biefes Bertrages lautet:

"Seiner Durchlaucht Fürst Maximilian Karl von Thurn und Taxis, für sich, seine Nachkommen und sämtliche zur Erbstolge in die Postgerechtsame berechtigten Agnaten und sonstige Seitenverwandten, überträgt seine gesamten Postgerechtsame in sämtlichen Staaten und Gebieten, in denen sich seither die Posten ganz oder teilweise im Besitz und Genuß des fürstlichen Hauses befunden haben, vom 1. Juli 1867 an auf den preußischen Staat. Diese Staatengebiete sind: 1. die hohenzollernschen Lande, 2. das vormalige Kurfürstentum

Heffen, 3. das vormalige Herzogtum Raffan, 4. die vormalige Landgrafichaft Beffen-Homburg, 5. die vormalige freie Stadt Frankfurt, 6. die an die Krone Preußen abgetretenen Teile ber großberzoglichen Broving Oberheffen, 7. das Großberzogtum Beffen und bei Rhein, 8. das Großherzogtum Sachfen, 9. das herzogtum Sachfen-Meiningen, 10. bas Berzogtum Sachsen-Roburg und Gotha, 11. das Fürftentum Reuß, älterer Linie, 12. das Fürstentum Reuß, jungerer Linie, 13. das Kürstentum Schwarzburg-Rudolstadt (Oberherrschaft). 14. das Kürstentum Schwarzburg-Sondershausen (Oberherrschaft). 15. das Fürstentum Lippe, 16. das Fürstentum Schaumburg-Lippe, 17. die freie und Sansastadt Lübed, 18. die freie und Sanfastadt Bremen, 19. die freie und Sanfastadt Samburg: Es geht bemnach das fürstlich Thurn und Taxissche Post= wesen in seinem ganzen Umfang mit allen Rechten und allem Bubehör an unbeweglichem und bewealichem Gigentum. Inventarien, Utenfilien 2c. 2c., alles wie es fteht und liegt in das Eigentum, den Besitz und Genuß des preußischen Staates über."

Ferner Artitel 15:

"Als Nequivalent für die sämtlichen durch diesen Vertrag seitens Sr. Durchlaucht des Fürsten an Preußen übergezeigneten Gerechtsame und Vermögensstücke zahlt die königliche preußische Staats-Regierung an Se. Durchlaucht, den Fürsten, als ein Pauschquantum die Summe von 3 Millionen Thalern preußisch Courant, und verspricht Se. Durchlaucht der Fürst von Thurn und Tazis nach Empfang dieser Jahlung weiter keine Ansprücke irgend einer Art, welche aus der vorbezeichneten Übereignung hergeleitet werden könnten, für sich und sein Haus erheben zu wollen, sondern verzichtet vielmehr ausdrücklich."

Mit diesem Vertrage war das Aufgehen des Thurn und Taxissichen Postwesens in das preußische besiegelt; das Schickal dieses Überrestes der vormaligen Reichspost und der fürftlich Thurn und Taxischen Postherrlickeit hatte sich erfüllt, gleichseitig mit dem Übergange der sächsischen, der hannoverschen, der

braunschweigischen, ber oldenburgischen Bostanstalt, sowie der selbständigen Hanseatischen Bostverwaltungen und der in den Hansaltädten noch vorhandenen fremdländischen (wie der schwedisschen) Postanstalten auf den Nordbeutschen Bund. Aus den Ruinen erblüte unter Preußens Agide das Nordbeutsche Bundespostwesen zu neuem Leben. Am 1. Januar 1867 ging auch das Postwesen in Schleswig-Posstein in preußische Berwaltung über, desgl. die Postanstalten in dem von Bayern abgetretenen Gebiet.

Die Bielfältigkeit der Post-Berwaltungen war sonach beseitigt, und auf dem Gebiete des Postwesens war die Ginigung Nordbeutschlands am ersten gereift.

Die brandenburgisch-preußische Post, für beren Erhaltung ber große Aurfürst vor zwei Jahrhunderten so mannhaft einsgetreten war, hatte sich zum Postwesen bes Nordbeutschen Bundes und wenige Jahre später unter Kaiser Wilhelm zur beut ich en Reichspost entfaltet.

Die Begründung des Norddeutschen Bundes bezeichnet sonach den Beginn einer neuen wich tigen Epoche in der vaterländischen Boftgeschichte, wie in der Geschichte des Berkehrs überhaupt.

Bei ber Erweiterung bes Nordbeutschen Bundes zum Deutschen Reiche ging bas Generalpostamt als erste und bie Generalbirektion ber Telegraphen als zweite Abteilung auf bas Reichskanzleramt über.

Bu Anfang bes Jahres 1876, balb nach bem Tode bes letzten Generalbirektors ber Telegraphen, General Meydam, erstangte die Bostverwaltung ihre frühere Selbständigkeit wieder. Sie ist dem Reichskanzler direkt unterstellt. Durch Ordre vom 22. Dezember 1875 wurden Posts und Telegraphenwesen verschmolzen und die Gesamtleitung dem seit den 1. Mai 1870 als General-Postdirektor des Norddeutschen Bundes fungierenden Generalpostdirektor Stephan übertragen, unter gleichzeitiger Bersleihung des alten Titels "Generals Bost meister ihr er Die Berschmelzung der Post mit der Telegraphie zu einer einheitlichen

Staatsanftalt hatte fich als notwendig herausgestellt. Dit Ablauf des Jahres 1879 konnte diese Aufgabe der inzwischen Reichs = Anftalt gewordenen Zentral = Postverwaltung als gelöft betrachtet werben, und um biefer stattgehabten Berschmelzung auch nach außen bin Ausdruck zu verleiben, fand die Umwandlung der Obersten Bost = und Telegraphenbe= borde in ein "Reich &-Boftamt" ftatt, unter welchem Titel die gemeinschaftliche Bentralbehörde seit 1880 besteht und in Berlin im Gebaube ber Reichspoft (Leipziger Strafe) feinen Sit bat.

Die Bost-Verwaltung des Norddeutschen Bundes-Bostbezirks besaß 1868: 4464 Boftanftalten und beschäftigte 32,742 Beamte aller Gattungen. Die Boften legten in bemfelben Rabre gurud: 13,069,485 Meilen und beforberten 307,293,676 Briefe. 145,964,961 Zeitungenummern, 39,472,752 Batete im Gewichte von 215,284,982 Bfund und Wertgegenstände in einem Gesamtwert-Betrage von 2,376,301,396 Thaler, ferner Boftanweisungen im Betrage von 104,732,184 Thaler, sowie Borichuksenbungen 9.399.852 Thaler. Die Einnahme betrua 20,516,435 Thaler, die Ausgabe dagegen 20,655,056 Thlr. Der mangelnde Überschuß in diesem Rahre erklärt sich durch Einführung des einheitlichen Bortosates von 10 Bf. für den einfachen Brief ohne Unterschied ber Entfernung, so wie burch manches Andere. --

Die vielfachen Bortobefreiungen, welche Staatsbeborben. Mitalieber von Dynaftien. Rorporationen und Stiftungen genoffen, und die einen jährlichen Ausfall von gegen britthalb Millionen Thaler in ben Bosteinnahmen verursachten, wurden aufgehoben. Um 1. Januar 1868 murden die neuen Bost wertzeichen für ben Nordbeutschen Bund eingeführt, und bann noch viele andere Neuerungen und Berbesserungen. bespostwesen umfaßte 35 Oberpostbirektionsbezirke mit ben barin befindlichen Boftanftalten, 3 Boftamtern in ben Sansaftabten, das Bost-Reitungs-Amt in Berlin u. a. mehr. welche lettere direkt vom General-Bostamt ressortierten. Auch ein Reglement über bas Nordbeutsche Bostwesen erschien. - Am 1. Juli 1870 murben bie Po ft karteu\*) eingeführt und im Dezember Oberpostbirektionen für Elsaß und Lothringen errichtet. Gine weitere Schilderung bes Poftwesens des Nordbeutschen Bundes ist nicht unsere Aufgabe, ebensowenig, wie der geschichtlichen Entwicklung der Reichspost. Wir beschränken uns nur auf folgende statistische Angaben:

Das beutiche Reichs-Boftgebiet umfaßt gur Beit (1888) fämtliche Staaten Deutschlands, Bagern und

Bürttemberg ausgenommen.

Das Post= und Telegraphenwesen im Reiche wird burch bas dem Reichstanzler unmittelbar unterstellte Reichs-Postamt unter Leitung eines Staats=Sefretärs verwastet, gegen=wärtig vom Staats=Sefretär, Wirklichen Geh. Rat Dr. von Stephan.\*)

Das Reichs= Poftamt, welchem bie Befugniffe ber ber oberften Reichsbehörben gufteben, zerfällt in brei Abteilungen:

bie erste für die Posts, die zweite für die Telesgraphen und die dritte für die gemeinsamen Angeslegenheiten und die Reichsdruckerei.

Dem Reichs-Bostamte sind unterstellt: die Reichsdruderei

und 40 Dber-Boftbireftionen.

Den Ober-Postbirektionen sind die Bezirks-Berkehrsämter untergeordnet, welche, je nach ihrem Umfange, die amtliche Bezeichnung: Postamt I., II., III., Bahnpostamt, Telegraphenamt oder Postagentur führen.

# a. Post. (Ralenberjahr 86.)

Flächeninhalt: 445,220,4 Duardrat-Kilometer (ausgeschl. 4343,51 Quardrat-Kilometer Wassersläche).

<sup>\*)</sup> Po ft t arten, in Öfterreich erbacht, (eingef. 1./10 1869). Die sparen Zeit und Mühen, Die wurden schleunigst nachgemacht Und aller Welt verliehen. Fünf Pfennig koftet nur das Stück, Darauf man kann von Leid und Glück 'ne kurze Nachricht geben.

<sup>\*\*)</sup> Dr. heinrich v. Stephan ift am 7. Januar 1831 als Sohn eines geachteten handwertermeisters zu Stolp in Pommern geboren.

| Einwohnerzahl: 39,440,308 Einwohner                | (1885).<br>16,590 |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Zahl der Postanstalten<br>baron Bostämter I 524 | 10,990            |
| anaan da lammaa                                    |                   |
| bo. II 580                                         |                   |
| bo. III 2,711                                      |                   |
| Bahnpostämter 33                                   |                   |
| Postagenturen 5,367                                |                   |
| Stadt - Postanstalten                              |                   |
| u. Zweigstellen 408                                |                   |
| Posthülfsstellen und                               |                   |
| Umspannorte 6,966                                  |                   |
| Deutsches Postamt i.                               | •                 |
| Constantinopel 1                                   |                   |
| 16,590                                             |                   |
| 2. Postbrieftasten                                 | 61,144            |
| 3. Gesamtpersonal der Post= und                    | ,                 |
| Telegraphenverwaltung                              | 85,458            |
| bavon Beamte 30,956                                | 00,200            |
| Unterbeamte 49,194                                 |                   |
| Bosthalter 1,014                                   |                   |
| Bostillone 4,294                                   |                   |
|                                                    |                   |
| 85,458                                             |                   |
| 4. Zahl der Posthaltereien                         | 1,157             |
| 5. " " Postpferde                                  | 10,687            |
| 6. " " Postwagen und Schlitten                     | 13 <b>,45</b> 8   |
| 6a. " " reichseigenen Post= und                    |                   |
| " TelegraphGrundstücke (85.)                       | 377               |
| 6b. " " Dienstwohnungen für Be-                    |                   |
| amte und Unterbeamte                               |                   |
| (1887/88)                                          | 1,206             |
| bavon für Beamte 849                               | •                 |
| " Unterb. 357                                      |                   |
| 1206                                               |                   |
| 1200                                               |                   |

(Ende des Jahres 1886 dagegen betrug im Deutschen Reiche die Gesamtzahl ber Postanstalten 18,688,

ber Telegraphenanstalten 14,418, ber Postbrieffasten 71,743. Die Gesamtzahl ber burch die Post in diesem Jahre beförberten Sendungen war: 2,144,653,041 Stück, nämlich 2,037,617,521 Briefsendungen und 107,035,520 Patet: und Gelbsendungen. Der Gesamtwert der Gelbsendungen belief sich auf 18,116,304,652 Mt. Die Gesamtzahl der beförderten Telegramme betrug: 20,424,702 Stück. Das Gesamt person al für Post und Telegraphie umfaßte 97,863 Personen. Im Statjahre 1886/87 betrugen die Gesamteinnahmen 202,346,932 Mark, die Gesamtausgaben 175,076,000 Mt., sonach war ein Überschuß von 27,270,932 Mt. des Ergebnis.)

# Betrieb. (Ralenberjahr 1885.)

| 7.  | Bahl ber täglich benutten Gifenbahnzüge | 5002                       | Stück. |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------|--------|
| 8.  | " " Postfurse auf Landstraßen           | 7897                       | ,,     |
| 9.  | " " auf Bafferftragen benutten          |                            |        |
|     | Privat = Dampf- u. Segelschiffs = Ber   |                            |        |
|     | bindungen                               | 56                         | ,,     |
| 10. | Poftfurslänge auf Gifenbahnen, Land-    |                            | "      |
|     | und Wafferstraßen                       | 115,360                    | Km.    |
| 11. | Bon ben Boften gurudgelegte Rilometer   |                            |        |
|     | Gesamt = Stückahl ber beförderten       | 210,211,000                |        |
|     |                                         | 1,811,153,282              |        |
|     | bapon                                   | -,012,100,100              |        |
|     |                                         | 1,719,100,312              |        |
| ·   | Badereis und Gelbfenbungen              | 92,052,970                 |        |
| 12  | Gesamt - Wertbetrag ber vermittelten    | 02,002,010                 |        |
| 10. |                                         | 5,649,821,180              | Marf   |
|     | und zwar:                               | J,0 <del>1</del> 3,021,100 | weare  |
|     | Briefe mit Wertangabe 8,270,837,080     | 1                          |        |
|     | Bakete " 3,585;410,290                  |                            |        |
|     | <b>Bost-Anweisungen</b> 3,334,797,902   |                            |        |
|     |                                         |                            |        |
|     | Post-Auftragsbriefe 390,659,708         |                            |        |
|     | Post-Nachnahmesendung. 68,116,200       |                            | _      |
| 14. | Gesamt=Gewicht ber beforberten Baderei  |                            | kg.    |
| 15. | Beförderte Personen                     | 2,271,917                  |        |

|             | b. <b>Telegraphie.</b> (Kalenderjahr | <b>1885.</b> )         |       |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
| 16.         | Länge der Telegraphen linien bavon   | 71,617,56              | Km.   |
|             | oberirdische 65,958,82               |                        |       |
|             | unterirdische 5,616,77               |                        |       |
|             | unterseeische Kabel 41,91            |                        |       |
|             | 252,435,32                           |                        |       |
| 17.         | Länge ber Drahtleitungen bavon       | 252,435 <sub>,32</sub> | Km.   |
|             | oberirdische 214,371,69              |                        |       |
|             | unterirdische 37,937,50              |                        |       |
|             | unterseeische Kabel 12574            |                        |       |
|             | 252,435,,,                           |                        |       |
| 18.         | Gesamtzahld. Telegraphen=            |                        |       |
|             | An stalten bavon                     | 11,756                 | Stück |
|             | Reichsanstalten 8,207                |                        |       |
|             | Eisenbahnanstalten 3,239             |                        |       |
|             | Privatanstalten 310                  |                        |       |
|             | 11,756                               |                        |       |
| 19.         | Gesamt = Personal bei ben            |                        |       |
|             | felbständige TA                      | 3,756                  | Berf. |
|             | davon Beamte 2,987                   |                        |       |
|             | Unterbeamten 769                     |                        |       |
|             | 3,756                                |                        |       |
|             | (Personal ift in ber Gefamtzahl ber  |                        |       |
|             | Post und Telegraphie unter N. 3      |                        |       |
|             | einbegriffen.)                       |                        |       |
| <b>2</b> 0. | Gesamtzahl der Apparate bei ben      |                        |       |
|             | Reichsanstalten                      | 15,235                 | Stück |
|             | davon System Morse 9,313             |                        |       |
|             | do. Hughes 212                       |                        |       |
|             | Fernsprechinftem 5,458               |                        |       |
|             | andere Systeme 252                   |                        |       |
|             | 15,235                               |                        |       |

| 21. Zahl der Batterie= Elemente                | 155,784               | Stück    |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 22. " " Jsolatoren                             | <b>3,304,84</b> 0     | ,,       |
| 23. " "Telegraphenstangen                      | 1,035,636             | "        |
| 24. Gesamtzahl ber beförberten                 |                       |          |
| Telegram me                                    | 17,484,417            | ,,       |
| c. Stadtfernsprech=Einrichtuns<br>(Ende 1885.) | gen.                  |          |
| Babl ber Drte mit Stadtfernsprech-Gin-         |                       |          |
| richtungen                                     | 103                   | -        |
| Länge ber Linien im Stadtfernsprech-           |                       | "        |
| Betriebe                                       | 3,309,98              | Km.      |
| Länge ber Leitung im Stadtfernsprech-          | , ,,,,                |          |
| Betriebe                                       | 26,834 <sub>,35</sub> | "        |
| Bahl der Fernsprech=Bermitte=                  | 00                    |          |
| lungs=Unstalten                                | 110                   | Stück    |
| Bahl ber Sprechstellen (mit Aus-               |                       |          |
| nahme ber öffentlichen)                        | 14,136                | ,,       |
| Bahl ber Apparate im Stadtfernsprech-          | •                     |          |
| Betriebe                                       | 21,740                | "        |
| Zahl der Teilnehmer an den Ein-                |                       |          |
| richtungen                                     | 12,710                | ,,       |
| Bahl ber öffentlichen Fernsprechstellen in     |                       |          |
| 17 Stäbten                                     | 31                    | ,,       |
| Bahl ber Berbindungsanlagen zwischen ben       |                       |          |
| Stadtfernsprech = Einrichtungen ver-           |                       |          |
| schiedener Orte                                | 95                    | "        |
| Gesamtzahl der von den Fernsprech-Ver-         |                       |          |
| mittelungs = Anstalten ausgeführten            |                       |          |
| Berbindungen                                   | 12,957,699            | ,,       |
| Finanz-Ergebniffe.                             |                       |          |
| <b>3 3 1</b> ,                                 | 72,242,249            | Mark     |
|                                                | 46,201,032            | n        |
| Überschuß                                      | 26,041,217            |          |
| Hiervon ab die einmaligen Ausgaben             | 4,538,831             | Menti    |
|                                                |                       | <i>m</i> |
| Mithin Reinüberschuß                           | 21,502,386            | wart     |

# d. Rohrpoft in Berlin und Charlottenburg.

(Ende 1885.).

Länge bes Röhrennenes 48,02 Km. Bahl der Rohrpost-Amter mit 8 Maschinen**stationen** 33 Bahl ber beförberten Gegenftande 2,837,414 Stück davon Telegramme 1,938,969 Briefe und Rarten 898.445 e. Wohlthätiafeits-Anstalten. (Etatsiahr 1886/87.) 1. Es find Zuwendungen erfolgt: 1) aus der Raifer-Wilhelmftiftuna\*) an 227 Berfonen mit 25,301 Mark (Bereinsvermögen betrug Ende März 1887 562.300 Mt.) 2) aus ber Postarmenkasse an 8259 Berionen mit 490,227 (Vermögen Ende März 87) 854.964 3) aus sonstigen Unterstützungsmitteln an 34,190 Bersonen mit (unbefannt) Bufammen an 42,676 Berfonen 2. Bei Lebensverficherungen waren burch b. Postverwaltung Ende März 1887 abgeschloffen: 9066 Bersicherungen über 23,382,783 Mark 3. Beitrag aus der Postkasse zu den Rleiberkaffen für Unterbeamte an 27,008 Berfonen 808.382 Mark

4. Stand ber Boftspar- und Borschufvereine.

<sup>\*)</sup> Die Kaiser-Bilhelms-Stiftung, wie das Reichspost-Museum sind Schöpfungen Dr. Heinrich von Stephans, des genialen Leiters, der Reichspost; letteres wurde am 29. August 1872 ursprünglich für die Reichs = Post = Beamten gegründet, und am 4. März 1876 auch auf die Reichs = Telegraphen = Beamten erweitert.

## (Ralenderjahr 1886.)

|    | a.  | Mitgliederzahl (von 80,599 Beamt.       |            |       |
|----|-----|-----------------------------------------|------------|-------|
|    |     | und Unterbeamten)                       | 62,443     | Perf. |
|    | b.  | Geleiftete Beiträge                     | 3,366,818  |       |
|    |     | Bereinsvermögen betrug                  | 13,858,407 | 'n    |
|    | d.  | Bewilligte Vorschüffe (in 23,750        |            |       |
|    |     | Fällen)                                 | 3,586,731  | ,,    |
|    | e.  | Binfengutschrift a. b. Mitglieder z. 3% | 358,496    | ,,    |
|    | f.  |                                         | 221,495    | ,,    |
|    | g.  | Reservefonds .                          | 319,631    | ,,    |
|    | h.  | Verwaltungskosten                       | 5,392      | ,,    |
| 5. | Rra | nken=Berficherungsbei=                  |            |       |
| -  |     | ge werben gezahlt für rund              |            |       |
|    |     | O Personen rund                         | 14.900     | ,,    |
|    |     |                                         |            |       |

Wir fügen in der Anlage noch die Statistit der Postverwaltung des Norddeutschen Bundes vom Jahre 1869 bei.

Der lette preußische General-Postdirektor und erste des Norddeutschen Bundes, von Philipsborn,\*) legte am 1. Mai 1870 sein Amt nieder, das er seit Schmückerts\*\*) Tod (1862) mit sast ängstlicher Gewissenhaftigkeit verwaltet hatte. Auch in der Periode seiner Dieustführung stellten sich manche Mißverhältnisse in den Beamten- und Besoldungs-Angelegenheiten heraus und manche Klagen, wurden laut, — die von Philipsborn personlich allerdings nicht verschuldet hatte, aber denen er nach der Meinung der Betrossenn nicht rasch und gründlich genug abhalf — und drangen dis in die gesetzebenden Körperschaften. Philipsborn glaubte im Interesse der Staatskasse innerhalb seines Ressorts sich der peine lichsten Sparsamkeit besleißigen zu müssen, und eine während seiner Amtsführung erlassene Verfügung, welche den Postbeamten in den Bureaus aus Sparsamkeits-Rücksichten die die dahin gelieferte Seife entzog, siel dem öffentlichen Gespött anheim.

<sup>\*)</sup> von Philipsborn wurde nach seinem Ausscheiben aus dem Bundes-Bostdienste Prafibent der preußischen Central-Boden-AreditsGesellschaft zu Berlin, † 4. Juli 1884

\*\*) Seit 1847 General-Bost-Direktor, † 3. Februar 1862.

Im Übrigen hat er als letter preußischer General-Bofts birektor nach besten Kräften und redlich seine Schuldigkeit gesthan. Er mochte fühlen, daß die vermehrten Pslichten seines Amtes, das sich zu dem eines Generaldirektors des Rorddeutsichen Bundes-Bostgebietes erweitert hatte, seine Kräfte überstiegen und trat deshalb zurück.

Bu seinem Rachfolger wurde, wie schon erwähnt, ber bas malige Geheime Ober-Postrat Heinrich Stephan ernannt, der somit der zweite und lette General-Postdirektor des Norddeutsichen Bundes und erster des deutschen Reiches wurde.

#### XI.

# (Shluß.)

So haben wir denn im Berlaufe unserer Darstellung die Entwickelungs-Phasen vorgeführt, welche das preußische Postwesen von seiner Entstehung an dis zu seiner Entsaltung zur deute schen Reichspost durchlaufen hat. Wir haben dargethan, daß die Einrichtungen desselben mit den sozialen und politischen des brandenburgisch-preußischen Staates und seiner Bevölkerung Hand in Hand gegangen ist und gleichen Schritt gehalten hat mit seiner Kultur und den mannigsachen Interessen, von den höchsten geistigen dis zu den materiellen herab, die sich, wie überall im Postverkehr, so auch in dem unseres Vaterlandes zusammendrängten.

Wir glauben ben Irrtum zerftreut zu haben, als beeinsträchtigten die Eisenbahnen die Poften. Die Post hat dadurch, daß sie sich dieses Berkehrmittel der Neuzeit dienstbar machte, nur gewonnen, nicht minder durch die Berschmelzung des Telesarabben mit der Bost.

Die drei Haupterforderniffe der Postanstalt — schnelle Beförderung, Sicherheit und Billigkeit — führten zu der Rotswendigkeit einer möglichst großen Gesamteinheit der Bostgebiete; das Gegenteil hiervon, Zerstückelung und Berkleinerung der Postbezirke wirkte, wie wir an unserem ehedem so zerstückelten

beutschen Baterlande gesehen haben, nur lähmend auf den Berstehr. Die vielen landesherrlichen Posten machten die Einheit unmöglich, verteuerten das Porto, und hemmten und verzögersten die Beförderung und den Berkehr.

Das heutige beutsche, aus ber ehemaligen brandens burgischeprengischen Boft hervorgegangene Boftwefen bes Reichspoftgebietes hat nicht nur ben Schlufftein zum gegenwärtigen Poftban von Europa, sondern auch ben

Grundftein gum Beltpoft=Bereine gebildet.

Der Übergang und die Entfaltung der preußischen Post zur deutschen Reichspost und die Gründung des Weltpost= Bereins sowohl, wie des internationalen Telegraphen=Bereins sind das Höchste und Denkwürdigste, was die Geschichte des gesamten Weltverkehrs=Wesens der letten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts mit goldenen Lettern in ihre Tafeln zu verzeichnen hat.

# Statistif der Bostverwaltung des Norddeutschen Bundes für 1869.

Rach ber bem Reichstag bes Nordbeutschen Bundes vorgelegten Denkschrift bes Bundestanzlers.

Die Zahl ber Poft-Anstalten innerhalb bes Nordsbeutschen Postbezirks betrug im Jahre 1869 4520, ober auf 1.69 Quadratmeisen eine. Im Jahre 1868 waren nur 4464 Postanstalten, ober auf 1.71 Quadratmeisen eine vorhanden. Bon ben Postanstalten im Jahre 1869 waren 489 Postämter (gegen 1868—4), 522 Expeditionen I. Klasse (—23), 3325 Expeditionen II. Klasse (+83), 184 Post-Expeditionen auf isoliert gelegenen Bahnhösen. Außerdem bestanden 4 nordbeutsche Post-anstalten im Auslande und 21 Eisenbahn-Postämter. Die Zahl ber Briefkasten betrug 21,911 (+763).

Bur Postverbindung wurden im Dezember 1869 täglich 1700 Eisenbahnzüge benutt (gegen 1868 + 59), deren Kurslänge erreichte 1693.33 Meilen (+ 89.61 Meilen). Auf Landftraßen bestanden 3316 Poststurse (— 7), darunter mehr als die Hässte (1942) von einer Länge dis 2 Meilen. Die Kurslänge betrug 8369·21 Meilen, die Zahl der Posten (hin und her als eine Post gerechnet) 4517. Auf 2439 Kursen fand eine einmalige Beförderung täglich statt. Auf Wasserstraßen hatte die Post im Jahre 1869 91 Dampsschiffs-Verbindungen auf 458·07 Meilen Länge (gegen 1868 + 12 Verbindungen und 16·97 Meilen).

Die Posten legten im Jahre 1869 13,161,045 Meisen zurück (gegen 1868 + 91,560 Meisen), und zwar die Eisensbahnposten 5,512,508 Meisen (+ 359,669 Meisen), die Posten auf den Laubstraßen 7,507,538 Meisen (— 282,877 Meisen), auf den Wasserstraßen 140,999 Meisen (+ 14,768 Meisen).

Das Postpersonal belief sich auf 14,337 Beamte (gegen 1868 + 48) und 20.236 Unterbeamte (+ 115), mit hinzurechnung von 342 im General-Postamt 2c. beschäftigten Beamten, im Ganzen auf 34,915 Personen (+ 181) und mit Einschluß der Postbalter und Postillone auf 42,478 Personen (- 243.) In den Postdienst traten im Jahre 1869 74 Eleven (- 70), 97 Postexpebitions-Anwärter (- 148), 292 Postexpebitions-Gehülsen (- 179); 253 versorgungsberechtigte Wilitärs wurden angestellt (- 316). Im Eisenbahn-Postdienst waren 1647 Beamte und Unterbeamte beschäftigt (- 78).

An 199 Orten befanden sich 286 ärarische Bostgebäude.

Die Zahl ber Posthaltereien betrug 1698 (— 39) mit 1679 Posthaltern, 6235 Postillonen und 17,066 Pferden. Die Zahl ber Postwagen belief sich auf 5998 (— 52), darunter 543 Eisenbahnwagen (+ 55.) Die Posthalter besaßen außers bem 8609 Wagen und Schlitten.

Der gesamte Briefverkehr belief sich im Jahre 1869 auf 341,490,414 Stück (34,196,738 Stück ober 11 pCt. mehr als im Jahre 1868), pro Kopf ber Bevölkerung 11.4 Briefe; nach Abrechnung von 11,516,012 Transitbriefen, 11 Stück pro Kopf ber Bevölkerung. Von ben gesamten Briefen waren 243,222,130 gewöhnliche, 5,041,068 rekommandierte 37,306,020 Drucksachen, 2,750,328 Warenproben, 48,857,922 portofreie Sendungen.

Bon ben gewöhnlichen Briefen waren 8.4 pCt. Ortsbriefe (1868: 8.1 pCt.) 72.1 pCt. andere Briefe aus dem Nordbeutschen Boftbegirk (73.6), 4.6 pCt. aus Subbeutschland und Ofterreich (4.1 pCt.), 3.6 pCt. aus anderen Ländern (3.9 pCt.), 4.9 pCt. nach Sübbeutschland 2c. (4.4 pCt.), 3.5 pCt. nach anderen Ländern (3.6 pCt.), 2.3 pCt. im Transit (2.3 pCt.). Frankiert waren von den Briefen aus dem Norddeutschen Boftbegirt 95 pCt. (1868: 92.1 pCt.), aus Subbeutschland 96.3, (93.2 pCt.), aus anderen Ländern 87.2 pCt. (80.6 pCt.), nach Sübbeutschland 97.1 pCt. (94.1 pCt.), nach anderen Ländern 83.7 pCt. (77.4 pCt.). Die bei nordbeutschen Bostanstalten eingelieferten Briefe find im Jahre 1869 gegen 1868 gestiegen: bei ben Ortsbrief-Sendungen um 15.3 pCt. bei den übrigen Brieffendungen um 8.7 pCt, im gangen um 9.2 pCt., die Briefe gum einfachen Bortofat um 9.4 pCt., die zum doppelten Portofat um 13.3 pCt., Die Babl ber frankierten Briefe um 12.9 pCt. Die Rahl der unfrankierten Briefe bat fich um 28.5 pCt. verminbert.

Im Jahre 1869 sind neu abgeschlossene Postverträge mit Italien, Schweben, Rumanien und bem Kirchenstaat in Kraft getreten.

An Zeitungsnummern wurden 152,369,734 Stück burch bie Post beförbert, 6,404,773 Stück ober 4·2 pCt. mehr als in 1868.

Die Zahl ber befinitiv nicht bestellbaren Briefe belief sich auf 128,537 ober 0.05 pCt.

Die Porto-Einnahmen für die internen Briefsendungen sind ür 1869 auf 7,059,147 Athlir. zu veranschlagen, 493,167 fAthlir. oder 6.6 wet. höber als für 1868.

Der Pädereis und Geldversendungs-Verkehr im internen nordbeutschen Postverkehr umfaßte 37,304,622 Stück im Gewichte von 198,011,250 Pfb. und im beklarirten Werte von 2.310,122,564 Rthlr. (gegen 36,468,828 Stück, 203,054,382 Pfb. und 2,054,103,102 Rthlr. in 1868). Auf jede einzelne Sendung mit deklariertem Werte entfallen im Durchschnitt bei ben frankierten und unfrankierten Sendungen 161 Rthlr. (1868) 157 Athlr.), bei den portofreien Sendungen 617 Athlr. (497 Athlr). Bon den Paketen bildeten die dis 1 Pfd. Gewicht 17·8 pCt., die bis 10 Pfd. 78·1 pCt. Die Porto-Einnahme für 24,690,312 Stück Päckereien im internen norddeutschen Postverkehr ist auf 4,147,680 Athlr. (gegen 4,043,897 Athlr. in 1868), für Affekuranzgebühr (10,463,688 Stück) auf 1,021,312 Athlr. (gegen 908,946 Athlr. in 1868), für 9,398,844 Briefe mit deklariertem Werte auf 760,836 Athlr. (gegen 721,234 Athlr. in 1868) zu veranschlagen. Der gesamte Päckereis und Geldsverkehr der norddeutschen Postanskalten wurde durch 40,592,682 Pakete und Briefe vermittelt (gegen 39,472,752 in 1868).

Der Postanweisungs-Verkehr belief sich im Jahre 1869 innerhalb des Norddeutschen Postbezirks auf 9,440,260 Stück über 116,957,380 Athlir. im Durchschnitt 12 Athlir. 11 Sgr. 8 Pfg., der Zahl nach 12·7 pCt. mehr als im Jahre 1868. Die dafür aufgekommenen Gebühren berechnen sich auf 631,972 Athlir. (+ 75,695 Athlir.). Mit fremden Ländern wurden gewechselt 418,107 Postanweisungen über 7,462,043 Athlir.

Die Postvorschuß-Sendungen bestanden aus 1,599,192 Pateten und 2,563,218 Briefen mit 9,769,338 Athlir. Borschüssen, im Durchschnitt von 2 Athlir. 8 Sgr. 5 Pfg. Die Zahl hat sich gegen 1868 um 206,370 Stück oder 5.5 pCt. vermehrt.

Der gesamte Gelbverkehr innerhalb des Nordbeutschen Postbezirks wurde durch 24,857,656 Stück Briefe, Pakete u. s. w. (gegen 23,080,905 Stück im Jahre 1868) vermittelt und betrug 2436,063,772 Athle. (gegen 2167,576,716 Athle. in 1868).

An Freimarken und Franko-Couverts wurden für 10,729.117 Athlir. (gegen 10,012,876 Athlir. in 1868) abgesetzt, respektive verrechnet.

Die Zahl ber Poftreisenden belief sich auf 6,229,590 (gegen 6,411,396 in 1868) die dadurch erzielte Einnahme auf 2,819,000 Rthlr. (gegen 2,958,734 Rthlr. in 1868).

Die Garantieleistung war auf ca. 8000 Fälle zu veransichlagen. In 18 Fällen waren Postreisende beschädigt und schales los gehalten worden.

Begen Boft- und Porto-Defraudationen maren 2869 Ber-

urteilungen vorgekommen.

Die Finang-Resultate stellten sich nach vorläusiger Schätzung wie folgt: Einnahmen 20,990,739 Athlr., Ausgaben 20,725,666 Athlr. Überschuß 265,073 Athlr. (1868: 138,621 Athlr. Zuschuß). Die Haupteinnahmen stossen aus dem Porto und Franko mit 16,398,000 Athlr. (gegen 1868 + 476,751 Athlr.). Bon den Ausgaben sielen 9,869,787 Athlr. (45 pCt.) auf Besoldungen, 5,910,146 Athlr. (25 pCt.) auf das Poststuhrwesen.

Was insonderheit den Zeitungsverkehr betrifft, so enthielt der Zeitungs-Preiskourant im Jahre 1869 1362 politische und 2710 nicht politische Zeitungen, von welchen 590 politische und 1532 nicht politische im Norddeutschen Postbezirk, 985 in deutscher, 1878 in fremder Sprache erschienen. Durch Bermittlung der Postanstalten wurden von den im Norddeutschen Postbezirk erschienenen politischen Zeitungen in deutscher Sprache 578 mit 323,028 Exemplaren (auf 100 Einwohner etwa 1) abonniert, von nicht politischen Zeitungen deutscher Sprache 1513 mit 555,583 Exemplaren (auf 54 Einwohner 1); von den im Norddeutschen Postbezirk erscheinenden Zeitungen in fremder Sprache waren 7557 Exemplare von politischen und 6692 Exemplare von nicht politischen Zeitungen (darunter 5137 und 4487 polnische, 2241 und 818 dänische abonnirt worden.

Bon den 323,028 Exemplaren deutscher Zeitungen wurden 300,251 im Norddeutschen Postbezirk, 11,157 in Süddeutsche land, Österreich und Luxemburg, 11,620 in anderen Postbezirken abgesetzt; von den 7557 Exemplaren Zeitungen fremder Sprache 7520 in Norddeutschland, 23 in Süddeutschland 2c. 14 in anderen Postgebieten. Die 6692 Exemplare nicht postitischer Zeitungen in fremden Sprachen wurden sämtlich in

Nordbeutschland abgesett.

Von den außerhalb des Norddeutschen Postbezirks in deutscher Sprache erscheinenden, in Norddeutschland abgesetzten . 634 Zeitungen (14,943 Ex.) waren 190 bayrische (6382 Ex.) 170 österreichische (2581 Ex.), 123 württembergische (4030 Ex.),

73 schweizerische (1039 Ex.), 71 babische (862 Ex.), 7 luxemburgische (49 Ex.). Bon ben in frember Sprache erschienenen Zeitungen (821 mit 15,455) waren 342 (8738 Ex.) in französischer Sprache, 215 (4240 Ex.) englischer, 79 (1453 Ex.) bänischer.

Die Zeitungs-Brovifion belief fich auf 497,009 Rthlr. (gegen

1868 + 44,761 Rthlr.)

Bon ben im nordbeutschen Bostbezirk erschienenen Zeitungen bezog die Bost aus den Ober-Bost-Direktionsbezirken Leipzig 314 Zeitungen mit 98,874 Ex., Berlin 194 mit 293,869 Ex., Erfurt 107 mit 26.379 Er.

Die Lebensversicherung, welche die Bost seit 1867 für ihre Unterbeamten unter erleichterten Bedingungen vermittelt, umfaßte Ende 1869 1010 Bersicherungen mit 398,400 Athlr. An Brämien zahlten die Bersicherten im Jahre 1869 12,805 Athlr., an Zuschäffen die Bost-Unterstühungskassen 2859 Athlr.

# II. Abteilung.

Geschichtliches über das königlich bayerische und königlich würtembergische Postwesen.

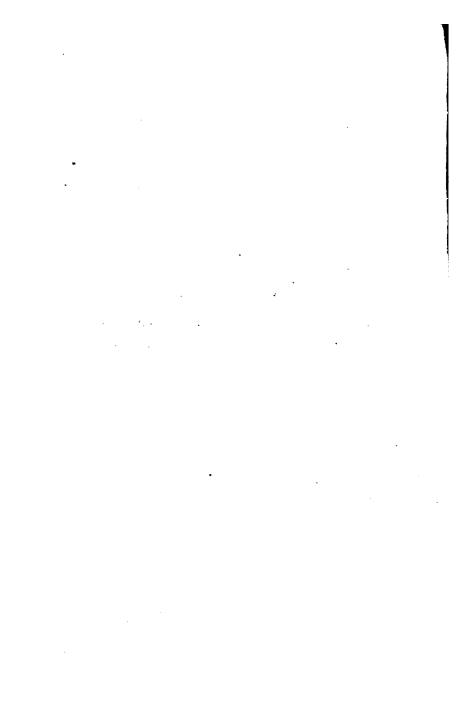

Die beutschen Lanbespost-Berwaltungen gingen nach Aufslösung bes beutschen Bundes und Ausscheiden Öfterreichs aus bemselben sämtlich in die Post-Berwaltung des Nordbeutschen Bundes auf mit alleiniger Ausnahme der Post-Berwaltungen der beiden süddeutschen Königreiche Banern und Würtem berg.

Nach Art. 4 Nr. 10 ber Verfassung bes beutschen Reichs unterliegt bas Postwesen ber Gesetgebung bes Reichs und nach Art. 52 u. o. D. erstreckt fich biese Gesetzgebung auch auf Bapern und Burtemberg, soweit sie bie Borrechte ber Boft und die rechtlichen Berhaltniffe ber Boft jum Bublitum jum Gegenstande bat, jedoch ausschließlich ber Bestimmungen für ben inneren Berfehr Bagerns und Bürtembergs. Gbenfo fteht bem Reiche die Regelung des Bost- und Telegraphen-Berkehrs mit dem Auslande zu, ausgenommen den eigenen unmittelbaren Bertehr Bagerns, bez. Burtembergs, mit seinem, bem Reiche nicht angebörigen Nachbarftaaten. Auch haben genannte beiden füddeutschen Ronigreiche an ben gur Reichstaffe fliegenden Ginnahmen bes Boft- und Telegraphenwesens keinen Teil. Beftimmungen machten es notwendig, ein gemeinsames Geset über bas Postwesen bes beutschen Reiches zu erlassen, welches mit bem 1. Januar 1872 in Kraft trat. -

Befassen wir uns zunächst damit, einen kurzen Rūchlick auf die Entwickelung des Postwesens in Bayern zu wersen. Selbstwerftändlich gestattet uns der Raum nicht, an dieser Stelle des Näheren auf all' die Borläufer der modernen Post, wie Aloster, Universitäts und Städtebotenwesen, Metzgerposten und andere mittelalterlichen Briefbeförderungs-Einrichtungen einzugehen. Aus ihnen ist, wie anderwärts, auch in Bayern das Postwesen herausgewachsen. (Man vergleiche Abt. III, 1 und 2.)

Bor und mabrend ber erften Beriode bes Tagis'ichen Boft= wesens war die Bermittelung des Berkehrs in Bapern eben ben genannten Einrichtungen überlassen, und als endlich taris'iche Reichs-Boftamter in Innfprud, Regensburg und Augsburg bestanden, wurden die nach Bagern bestimmten Briefschaften 2c. bort niedergelegt und bann ben betreffenden Boten gur weiteren Bestellung übergeben. Ein Befehl Bergog Albrechts aus bem Rabre 1569 weist ben Botenmeister in Munchen an, allwöchentlich am Sonntag einen Fugboten nach Augeburg ju fchicen. "weil an biefem Tage bie welfche Boft ankomme " Rach und nach wurden auch nach bem Borbild ber taris'schen Boften auf einzelnen Routen reitende Boten mit Bferbewechsel eingeführt; fo wurde auf Befehl bes Berzogs Wilhelm im Jahre 1582 mit bem Wirt Sans Roch zu Steinhöring und Georg Rlausner zu Dbing ein Bertrag abgeschloffen, bemaufolge dieselben gegen eine Bergutung von monatlich 12 Gulben 2 Pferbe und nüchterne Rnechte halten mußten, um bie Boft von München nach Salzburg zu befördern. Unter bemfelben Bergog wurden die Außboten nach Augsburg abgeschafft und an deren Stelle Reitvosten mit einer Station in Brud angeordnet. Auch wurde im Jahre 1598 unter Bergog Maximilian eine Reitpost von München über Dachau, Nichach und Rain nach Donauworth und von München nach Scharding eingerichtet, ferner vom Kurfürsten Friedrich IV. von der Obervfalz eine Reitvost amifchen Amberg und Rurnberg\*) jur Berbindung mit Brag.

<sup>\*)</sup> In Nürnberg sehen wir — wie "Eugen hartmann" berichtet, — ums Jahr 1500 den ersten Botenknecht aufstellen, bessen Amt darin bestand, daß er die ankommenden Botenbriese und Bakete in Empfang nahm und an die einzelnen Abrestaten abzugeben hatte. Im Jahre 1560 wurde ein zweiter Botenknecht aufgestellt, "weil das Botenwesen in seinem höchsten Flor war". Im Jahre 1623 wurde einem gewissen Danner die Aussicht über das ganze Botenwesen übertragen und berselbe in Bsicht genommen. "Dasselbe ftüblein" ist zu Lichtmes dieses Jahres zu einem Botten häuslein gemacht, und ein Bott zu Fuß, vs ein Keuter vs ein Koß an ein Tässsein außgehengt worden, und der Erste Bottenmeister hat geheißen "Christoph Danner". — Seit dem Jahre 1640 werden die Botenknechte auch Botenschaffner genannt. Bor dem Jahre 1570 gab es 5 Antorser Boten, deren einer

Als Raiser Aubolph II. im Jahre 1615 die deutschen Reichsstände ermahnte, die Reichsposten (Thurns und Taxisschen) in ihren Landen aufzunehmen, befolgte Bayern diese Mahnung zwar, doch bestand Herzog Ferdinand Waria (1652) darauf, daß nur kurfürstlichschaperische Postmeister zur Bestellung der durch Bayern gehenden Reichsposten verwendet werden sollten. Sechs Jahre später ließ er im Bahlprotokolle sür Leopold I. dagegen erklären, das Postwesen sei ein "bessonderes Regal," welches gehörig respektiert werden müsse und nicht verkürzt werden bürse.

Bei Erscheinen des Patentes Le opolds I. vom 28. Mai 1660, welches alle eigenen Posten bei Strafe von 100 Mark Goldes verbot, blieb Kurbahern anscheinend dem Hause Taxisgewogen. Im Jahre 1664 wurde sogar mit dem Taxisschen General-Post-Amt in Regensburg ein Übereinkommen getroffen, demzusolge der Taxische Postmeister Dezle nach München sich begab und daselbst ein Taxissches Reichs-Postamt gründete, worauf die bisher noch erhaltenen Boten abgeschaft und neue Postrouten angelegt wurden, wie die Koute von München über Mittewald nach Innsbruck und über Gräsenseld nach Regensburg. Tropdem errichtete Maximilian Imanuel (1679—1726) von neuem die eigenen Landesposten, bestellte den Grasen Ho ym hausen und ließ einer eit en de Bost von München nach Brüssel anlegen.

Der Raiser war entruftet. Maximilian ließ sich jedoch bie Tagischen Boften vom Reichsoberhaupte, bas ja in seinen

alle Wochen nach Brüffel geritten and die Bürzburger, Frankfurter, Cölner, Aachener, Brüffeler und Antwerpener Briefe mitgenommen hat. — Ferner die Breslauer, die Frankfurter, die Leipziger; ein Bote für Lyon, ein Salzburger, ein Straßburger, ein Biener Bote. — Im Jahre 1581 kommt ein Hamburger, 1632 ein Augsburger, 1652 ein Speherischer, 1641—1689 ein St. Gallener-Bote, 1665 ein Stuttgarter, 1697 gab es Hamburger, Wiener, Salzburger, Leipziger, Breslauer und Stuttgarter Boten laut des sub dato 20. März 1697 auf einer Foliobogen gebrucken Berzeichnisses, "was denen verpflichteten und verbürgten Kürnbergischen Ordinariboten von Briefen und Paketen für ihren Lohn zu nehmen erlaubt werden".

Erblanden auch fein eigenes Postwesen hatte, nicht aufs bringen.

Schließlich wurde er aber durch die im Jahre 1693 erlassene kaiserliche Drohung, daß "wenn er sich nicht dem kaiserlichen Besehl und Willen fügen, seinen Erblandspostmeister entlassen, seine Landesposten ausheben und durchgehends nur die Reichsposten aufnehmen würde, alsdann des Grasen Hohmhausens Lehngüter in Böhmen eingezogen werden sollten," bewogen, des Kaisers Willen zu erfüllen. Nunmehr wurde das Tazis's che Postwesen in Bahern aufgenommen und verblieb ungestört über ein Jahrhundert im Lande. Im Jahre 1784 wurde zwischen dem Kurfürsten Karl Theodor von Bahern und dem Fürsten Alexander Ferdinand von Thurn und Tazis eine übereinkunst (Konvention) über das "Postsreitum" geschlossen und 15 Jahre später erneuert.

Durch Reichsbeputations-Sauptschluß vom 25. Februar 1803 § 13 wurde zwar bem Fürsten von Taris bas Fortbesteben feiner Boften in ben beutschen Boftgebieten ausgesprochen, jeboch bie Ordnung und der Stand als faiferliche Reichspoften Infolgedeffen fand es Tagis geraten, mit Bagern besondere Berträge abzuschließen (1804). Durch Batent vom 14. Februar 1806 übergab König Max Joseph von Bayern bem Fürsten Karl Alexander von Taris junachst auf 10 Jahre die Berwaltung ber fämtlichen Landesposten als ein Erb= Thronleben mit der Burbe eines Erblandpostmeifters. Umter mußten indes mit Landeskindern befett und alle Boitbeamten auf ben Rönig und für bie Taris'iche Boftverwaltung Beder Boftbedienftete ftand unter ber Bevervflichtet werden. richtsbarfeit bes Landes, und die Oberaufficht murbe von königlichen Rommiffarien geführt.

Am 1. März 1808 wurde jedoch der Fürst von Thurn und Taxis abgefunden, die Post zu einer Staats-Anstalt ersnannt und in eigene Verwaltung genommen. Der Fürst von Taxis erhielt die Würde eines königlich bayerischen Reichs-Ober-Postmeisters und eine entsprechende Entschäbigung, teils in Domänen, als ein in männlicher Linie vererbliches Kron-

lehen, teils in Barem bis zum Jahre 1827/28 einschließlich fortzulaufenden Reichnissen (pro Jahr 25,000 fl.) \*)

Durch Berordnung vom 9. Dezember 1825 bilbete bie General-Abministration ber königlichen Boften eine Abteilung bes Finanzministeriums. Spater murbe bieselbe bem Ministerium bes Sandels und der öffentlichen Arbeiten untergeordnet. Am 27. Mai 1847 wurde die Berwaltung ber Gisenbahnen mit jener ber Boften in eine Berwaltungestelle vereinigt, welche bem Minifterium bes toniglichen Saufes und bes Augeren unterftellt und anfangs "General-Berwaltung ber königlichen Boften und Gifenbahnen," fpater aber "General-Direktion ber toniglichen Bertehrsanftalten" benannt, auch in ihrem Birtungstreife burch Bulegung ber Telegraphen-Berwaltung ausgebehnt wurde. — Bayern trat am 6. April 1850 bem beutsch= öfterreichischen Boft-Berein bei. Gine Neuordnung ber Bertehrs-Anstalten traten am 1. August 1886 ein. 3m Jahre 1886 wurde Schamberg Direktor ber Posten und Telegraphen und Schnorr von Carolsfeld Direttor ber baperischen Bertehrsanstalten.

Am 5. Juni 1848 wurde ber Berkauf gestempelter Marken

eingeführt.

Der Vertrag von Versailles von 1870 sicherte Bayern unter anderen auch das Fortbestehen seines eigenen Post- wesens zu.

Gegenwärtig find ber deutschen Münzwährung entsprechende Marken eingeführt. Die früheren Briefmarken boten außer dem Farbenwechsel keine Abwechselung.

Der Statistit bes bayerischen Boftwesens im Jahre 1878 entnehmen wir folgende Angaben:

Das Königreich Bahern hat auf einen Flächenraum von 75,859., Alom. 5,022,390 Einwohner, 1288 Postanstalten mit 4881 Beamten.

<sup>\*)</sup> Am 13. Juni 1831 erhielt Taxis die feierliche Thronbelohnung als Kron-Ober-Bostmeister des Königsreichs Bayern. —

Es murben beförbert:

Bostfarten 4637 Briefe 58411 Warenproben, Drudsachen 2c. 5639 Reitungen 81140

Die Betriebs-Einnahmen betrugen: 8,719,962 M. Die Betriebs-Ausgaben 8.188,098 ...

mithin Überschuß 531.864 D.

Bu Anfang bes Jahres 1878 maren vorhanden

#### Boftanftalten:

- 28 Saupt- und Filialexpeditionen am Sige der königlichen Ober-Boftanter,
- 24 Postämter, barunter 16 Post= und Bahnamter
- 25 Postverwaltungen, barunter 18 Post- und Bahnverwaltungen,
- 1143 Bostezpeditionen, barunter 370 Bost- und Bahnerpeditionen,
  - 91 Boftablagen,
- Sa. 1311 Postanstalten, gegenüber 1288 Postanstalten im Boriabre.

## Berfonal: 1930 und gwar

1030 Beamte,

900 Unterbeamte,

2913 nichtstatusmäßiges Personal.

Die Gesamtausgaben für bas Personal an Bessolbungen, Renunerierung, Fahrgelber 2c. betrng 5,517,679 DR. 47 Pf.

Un Postboten waren vorhanden 1736

" Hilfsboten " 90

bie zusammen 15,690 Orte begingen und

" 38,759 Rilometer zurudgelegten, sodaß auf einen Boten 23,50 tamen.

Die Summe ber Ausgaben für Postbotenlöhne betrug 924,529 M. 83 Bf.

Die Einnahmen an Beftellgebühren 591,435 M. 27 Bf. -

Tägliche Boftverbindungen:

- a. 526 Postkurse auf ben Gisenbahnen und 144 Posttransporte burch Bermittelung des Gisenbahn-Personals, im ganzen wurden 10,620,787 Kilometer im Postdienste auf ben baherschen Gisenbahnen zurückgelegt;
- b. auf Lanbstraßen burch 370 Bosthaltereien mit 816 Postillonen und 1929 Pferben in täglichen Fahrten 1244 und täglich zurückgelegten Kilometern 27,762;
- c. auf Wasserstraßen durch täglich zwei bis dreimalige Benutzung der Dampsboote zwischen Lindau-Romanshorn-Korschach und die umgekehrte Richtung zur Vermittelung des Postverkehrs nach und aus der Schweiz.

#### Brieftaften :

6039 (im Vorjahre: 5889,) bavon in Orten mit Postanstalten 2226, ohne Postanstalten 3813.

# Berkehrsergebniffe.

#### I. Briefpoftvertebr:

| 1. <b>B</b> r   | i e f <b>e</b> | Postfarten     | 5,798,304 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| frantierte      | 51,757,352     | Drucksachen    | 4,799,627 |
| unfrankierte    | 942,446        | Waarenproben   | 1,162,010 |
| eingeschriebene | 2,275,600      | 72,170,651 Sa. | 1878      |
| portofreie      | 5,455,312      | 68,687,893 Sa. | 1887      |
|                 |                | + 3,482,758.   |           |

## 2. Boftaufträge:

|     |                | Stua    | Betrag     |    |
|-----|----------------|---------|------------|----|
| Für | Gelbeinziehung | 257,469 | 31,679,902 | M. |
|     | im Borjahre    | 231,246 | 26,552,662 | ,, |
|     | mithin mehr    | 26,223  | 5,127,240  | M. |

| Für Accepteinziehung<br>im Borahre | 10,430<br>8,804 | 5,507,732<br>5,435,640 | <b>M</b> . |
|------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| mithin mehr                        | 1,626           | 72,092                 | M.         |
| 3. Zeitungen: 1878:                | Nummern         | 82,009,723             |            |
| 1877:                              | "               | 81,140,399             |            |
| mithin I                           | 1878 mehr       | 869,324.               | -          |

# 4. Boftanweifungen:

| A. Innerer Bertebr (inter | 1er): Stü <b>đ</b> | Betrag      |    |
|---------------------------|--------------------|-------------|----|
| e i n gezahlt             | 2,712,113          | 131,883,703 | M. |
| a u sgezahlt              | 2,712,113          | 131,883,703 | "  |
| 1877 bagegen              | 2,638,266          | 131,404,963 | "  |
| mithin 1878 mehr          | 73,847             | 478,740     | M. |

# B. Bechfelvertehr mit bem Auslande:

|        | •             | Stüď            | Betrag     |    |
|--------|---------------|-----------------|------------|----|
|        | e i n gezahlt | 1,233,173       | 82,570,682 | M. |
|        | 1877          | 1,094,634       | 77,493,164 | ,, |
|        | 1878 mehr     | 138,539         | 5,077,518  | M. |
|        | a u s gezahlt |                 | 82,570,682 | M. |
|        | 1877          | <b>7</b> 76,951 | 77,493,164 | ,, |
| mithin | 1878 mehr     | 59,667          | 77,518     | M. |

# II. Fahrpostverkehr:

|                       | Stück     | Gewicht     |     |
|-----------------------|-----------|-------------|-----|
| Gewöhnliche Pakete    | 8,011,259 | 19,151,254  | kg. |
| 1877                  | 7,765,724 | 16,021,580  | *   |
| 1878 +                | 245,535   | 3,129,674   | kg. |
| Briefe mit Bertangabe |           | 406,615,656 | kg. |
| 1877                  | 2,120,185 | 397,820,809 | "   |
| 1878 +                | 81,186    | 8,794,847   | kg. |

#### Batete mit Bertangabe

|           | Stü <b>ď</b> | Gewicht        |       | Betrag      |     |
|-----------|--------------|----------------|-------|-------------|-----|
|           | 5,850,220    | 13,348,023     | kg.   | 591,655,140 | M.  |
| 1877      | 5,350,568    | 10,864,297     | n     | 570,971,516 | "   |
| 1878 +    | 499,652      | 2,483,624      | kg.   | 20,683,624  | M.  |
|           | 1878         |                |       | +           |     |
| famtftüdt | ahi 16,062,8 | 360 St. 15,23€ | 6,477 | 7 826,383   | ජෑ. |
| famtgewie | tit 32.499.2 | 77 kg 26.88    | 5.877 | 7 5.613.400 | kg. |

Ø ef Gefa Gefamtbetrag 998,270,796 M. 968,792,325 29,478,471 M.

## 2. Boftnachnahme = Senbungen:

|   |      | Stück   | Betrag     |    |
|---|------|---------|------------|----|
|   | 1878 | 933,212 | 12,178,314 | M. |
|   | 1877 | 895,420 | 11,984,826 | ,, |
| + | 1878 | 37,792  | 193,488    | M. |

#### 3. Reifevertebr:

Mit ben Bosten reisten 1878 722,178 1877 718,033 1878 +4,145.

Boft = Bertzeichen murben ausgeben:

Stück Betrag 62,740,200 6,904,159 M. 70 Bf. 1878 6,692,256 " 60.204.100 80 1877 247,902 M. 90 Bf. 1878 + 1,536,100

Mit den 1. November 1878 wurden auch Weltpostkarten abgegeben.

## III. Finanzergebnis:

9.273.204 M. 47 Bf. Einnahmen 8,797,543 , 54 Ausgaben Reingewinn 475,660 M. 93 Mf.

(Die Ginnahmen ber Boftamter in München allein betrugen 1.310.598 M. 32 Bf.)

#### Nachweisung über ben Telegraphenbetrieb :

#### I. Auftalten pro 1878:

Gefamt-Berfonal 389.

Gesamtzahl ber Stationen: 1011, also kommt 1 Station auf je 75,03 Allometer und je 4767 Seelen.

Apparate: 16 Sughes=

10 Dupley-

1409 Morfe-

373 Zeigerapparate.

1808

Außerdem standen für die Läutwerks-Linien des Staatsbahnbienstes 245 Morse-Apparate, und 405 Läute-Induktoren in Berwendung.

### II. Telegraphen=Net:

Die Länge sämtlicher Linien betrug 8094,27 Rilometer mit 34,141,24 Drahtleitungen.

III. Bertehrsergebniffe:

1877 1878

1. ber im internen Bertehr abges. Tel. 900,288 847,716 2. im sonstigen Bertehr 1,076,170 989,720

Sa. 1,976,458 1,837,436

mithin 1878 weniger 139,022 Stud.

## IV. Rechnungsergebniffe:

Einnahme 1,025,289 M. 42 Bf. Ausgabe 1,063,255 " 95 ...

mithin mehr verausgabt 37.966 M. 53 Bf.

Werden inbessen die Gebühren für Staats- und Bahnbienst-Telegramme im Betrage von 70,363 M. 60 Bf. zur Einnahme gezogen, so ergiebt sich ein Erträgnis von 32,397 M. 7 Bf.

Das Boft- und Telegraphenwesen im Königreiche Bayern wird von der bem Ministerium des Rönigl. Hauses und des Außeren unterstellten Direttion der Posten und Telegraphen, unter Leitung eines Direttors, verwaltet.

Derfelben find 7 Ober= Postamter in Augsburg, Bamberg, München, Rürnberg, Regensburg, Speyer und Burzburg untergeordnet, welche in ihren Begirten ahnliche Umtsbefugniffe befiten, wie die Ober-Poftbirektionen im Reichs-Boftgebiete.

Die ben Ober-Boftamtern zugewiesenen Bertebreanftalten führen die amtliche Bezeichnung: Boftamt, Boft-Bermaltung, Boft = Expedition ober Boft = Ablage. - Flachenin= halt: 75859,7 □ Rilometer, Ginwohnerzahl: 5,420,199 (1855).

## Ralenderjahr 1885.

| Bahl ber Poftanftalten 1503 Poft-Brieffasten 7076 Gesamt-Personal 7300 Postisione 790 Postisione 1956 Postisione 1969 Postisione 1960 Postisione 1969 Postisione 1969 Postisione 1969 Postisione 1960 Postisione 1969 Postisione 1960 P | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|
| Bost-Brieftasten 7076 Gesamt-Personal 7300 Postillone 790 Posthaltereien 390 Posthaltereien 390 Posthassen und Schlitten 1969 Bahnpostwagen 1969 Bahnpostwagen 248 Gesamt-Stückzahl der durch die Post beförderten Sens dungen rund 289,500,000 Bahl der beförderten Personen 555,236  Telegraphie. Länge der Telegraphenlinien 8814,76 Km. " Drahtleitungen 37,881,21 " " Stadtsen-Sprecheins richtungen 1799,74 " Bahl der Telegraphen-Anstalten 2118 Gesamt Bahl der beförderten 2,100,310 Finanzergebnisse.  Die Einnahme betrug 13,375,267 Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zahl ber Postanstalten                  | 1503                |          |
| Gesamt-Personal Postislone Postislone Postislone Postipaltereien Postipaltereien Postipserbe Postiwagen und Schlitten Postiwagen Pos |                                         | 7076                |          |
| Bostislone 790 Posthaltereien 390 Posthferbe 1956 Posthwagen und Schlitten 1969 Bahnpostwagen 248 Gesamt-Stückahl ber durch die Post beförderten Sens dungen rund 289,500,000 Jahl der beförderten Personen 655,236  Telegraphie. Länge der Telegraphenlinien 8814,76 Km. " Drahtleitungen 37,881,21 " " Stadtsern-Sprecheins richtungen 20147 " Apparate bei den Staats-Anstalten 2118 Gesamt Ashl der beförderten Telegramme 2,100,310 Finanzergebnisse.  Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 7300                |          |
| Rosthaltereien 390 Postpferbe 1956 Postpferbe 1956 Postpferbe 1956 Postpferbe 1956 Postpferbe 1956 Postpferbe 1969 Bahnpostwagen 248 Gesamt-Stückzahl ber durch die Post besörderten Senschungen rund 289,500,000 Bahl der besörderten Personen 655,236  Telegraphie. Länge der Telegraphenlinien 8814,76 Km. " Drahtleitungen 37,881,21 " " Stadtsen-Sprecheins richtungen 1799,74 " Bahl der Telegraphen-Unstalten 1247 " Upparate bei den Staats-Unstalten 2118 Gesamt Rahl der besörderten Telegramme 2,100,310  Finanzergebnisse.  Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 790                 |          |
| Postpferbe Postwagen und Schlitten  Pahnpostwagen Bahnpostwagen Besamt-Stückahl ber durch die Post besörderten Sen- dungen rund  Responsible Besorderten Personen  Telegraphie.  Länge der Telegraphenlinien " Drahtleitungen 37,881,21" " Stadtsen-Sprechein- richtungen 1799,74"  Bahl der Telegraphen-Anstalten " " Apparate bei den Staats-Anstalten 2118  Gesamt Pahl der beförderten Telegramme 2,100,310  Finanzergebnisse.  Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 390                 | ,        |
| Bostwagen und Schlitten  Bahnpostwagen  Bahnpostwagen  Gesant-Stückzahl ber durch  die Post besörberten Sen=  dungen rund  Bahl der besörberten Personen  Telegraphie.  Länge der Telegraphenlinien  " Drahtleitungen  " Stadtsern-Sprechein=  richtungen  richtungen  Bahl der Telegraphen-Anstatten  " Apparate bei den  Staats-Anstatten  Telegramme  Telegramme  Telegramme  13,375,267  Mart  Nugagabe  11,799,477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 1956                |          |
| Bahnpostwagen  Gesant-Stückahl ber burch  die Post besörberten Sen-  dungen rund  Zelegraphie.  Länge der Telegraphenlinien  ""Drahtleitungen  richtungen  richtungen  Abs der Telegraphen-Anstalten  ""Apparate bei ben  Staats-Anstalten  Telegramme  Telegramme  Zelegraphen-Lingtalten  Zelegramme  Zelegraphen-Lingtalten  Zelegramme  Zelegramme |                                         |                     |          |
| Gesante Stücksahl ber burch bie Post beförberten Sens bungen rund  Zelegraphie.  Länge ber Telegraphenlinien ""Drahtleitungen ""Stadtsern-Sprecheins richtungen ""Upparate bei ben Staats-Anstalten — 2118  Gesante Zahl der beförberten Telegramme — 2,100,310  Finanzergebnisse.  Die Einnahme betrug — 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                     |          |
| bie Poft beförberten Sensbungen rund  3ahl der beförberten Personen  Telegraphie.  Länge der Telegraphenlinien ""Drahtleitungen 37,881,21 " ""Stadtsern-Sprecheinsrichtungen 1799,74 "  Bahl der Telegraphen-Anstalten 2118  Gesamt = Jahl der beförderten Telegramme 2,100,310  Finanzergebnisse.  Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                     |          |
| bungen rund 3ahl der beförderten Personen  Telegraphie.  Länge der Telegraphenlinien ""Drahtleitungen 37,881.21 " ""Stadtsern-Sprechein- richtungen 1799,1 " Bahl der Telegraphen-Anstalten 1247 ""Apparate bei den Staats-Anstalten 2118 Gesamt = Jahl der beförderten Telegramme 2,100,310  Finanzergebnisse.  Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                     |          |
| 3ahl der beförderten Personen  Telegraphie.  Länge der Telegraphenlinien ""Drahtleitungen ""Stadtsern-Sprechein- richtungen Rahl der Telegraphen-Anstalten ""Apparate bei den Staats-Anstalten Telegramme  Telegramme  Tinanzergebuisse.  Die Einnahme betrug  Nuggarde  15,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 289,500,000         |          |
| Telegraphie.  Länge der Telegraphenlinien  " " Drahtleitungen 37,881,21 "  " " Stadtfern-Sprechein- richtungen 37,881,21 "  Bahl der Telegraphen-Anstalten " " Apparate bei den Staats-Anstalten 2118  Gesamt = Zahl der beförderten Telegramme 2,100,310  Finanzergebnisse.  Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bahl der beförderten Berfonen           |                     |          |
| Länge der Telegraphenlinien  " " Drahtleitungen  " " Stadtsern-Sprechein- richtungen  richtungen  Rahl der Telegraphen-Unstalten  " Upparate bei den Staats-Unstalten  Staats-Unstalten  Telegramme  Telegramme  Telegramme  Tinanzergebuisse.  Die Einnahme betrug  Nuggebe  13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del>-</del> ' ' ' ' '                  | •                   |          |
| " " Drahtleitungen 37,881,21 " " " Stadtfern-Sprechein- richtungen 1799,74 " Bahl der Telegraphen-Anstalten 1247 " " Apparate bei den Staats-Anstalten 2118 Gesamt - Zahl der beförderten Telegramme 2,100,310 Finanzergebnisse. Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 , ,                                   | 0044                |          |
| " Stadtfern-Sprechein- richtungen 1799,,, " Zahl der Telegraphen-Anstalten 1247 " Apparate bei den Staats-Anstalten 2118 Gesamt - Zahl der beförderten Telegramme 2,100,310 Finanzergebnisse. Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 8814 <sub>776</sub> | Km.      |
| richtungen 1799,74 " Zahl der Telegraphen=Anstalten 1247 " " Apparate bei den Staats-Anstalten 2118 Gesamt = Zahl der beförderten Telegramme 2,100,310 Finanzergebnisse. Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                     | "        |
| Bahl ber Telegraphen-Anstalten " " Apparate bei ben Staats-Anstalten 2118 Gesamt = Jahl ber besörderten Telegramme 2,100,310 Finanzergebuisse. Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                     |          |
| " " Upparate bei ben Staats-Anstalten 2118 Gesamt = Zahl ber besörderten Telegramme 2,100,310 Finanzergebuisse. Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 1799,74             | "        |
| Staats-Anftalten 2118 Gesamt = Zahl ber beförderten Telegramme 2,100,310 Finanzergebuisse. Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bahl der Telegraphen-Unftalter          | 1247                |          |
| Gesamt = Zahl ber beförberten Telegramme 2,100,310 Finanzergebuisse. Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " " Apparate bei der                    |                     |          |
| Telegramme 2,100,310 Finanzergebnisse. Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Staats-Anstalten                        | 2118                |          |
| Finanzergebnisse. Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt = Zahl der beförderter           |                     |          |
| Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Telegramme</b>                       | 2,100,310           |          |
| Die Einnahme betrug 13,375,267 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finanzergebniffe                        | •                   |          |
| Muggahe 11 799 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                     | Mark     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Ausgabe "                             |                     | <i>w</i> |

| Die | Einnahme | betrug     | 13,375,267 | Mark  |   |
|-----|----------|------------|------------|-------|---|
| "   | Ausgabe  | "          | 11,722,477 | ,,    |   |
|     |          | Überschufi | 1.652.790  | Marf. | _ |

#### II.

#### Würtemberg

hatte gleich dem übrigen Deutschland seine uralten städtischen Botenanstalten (Landposten später genannt), die jedoch nicht regelmäßig beförderten und deren Boten teils von Stadt zu Stadt, teils bis zum Bestimmungsorte gingen und zwar nicht zu sestgesetzen Tagen und Stunden, sondern je nach Zeit und Umständen.

Im 15. Jahrhundert wurden eigene landesherrliche Boten (zu Fuß und reitend) verwandt. Im Jahre 1553 (26. März) erschien eine KanzleisOrdnung, wonach bei der Kanzlei in Stuttgart ein eigener Boten meister angestellt wurde zur Leitung der Bersendung der amtlichen Briefschaften mittelst der von den Amtern ankommenden Boten oder durch eigene Boten von Amt zu Amt. Nach späteren KanzleisOrdnungen (von 1569 bis 1606) waren auch reitende und sußgehen de Silberboten und andere "um jährliches Wartegeld zu Versendungen von Herrschaftswegen" aufgestellt.

Bu Ferbinands I. Zeiten (1556—1564) gingen Boten und eigene Landposten von Wien und Prag nach Stuttsgart und ganz Schwaben und bie Botenmeister rechneten unterseinander ab.

Bor dieser Zeit, schon im Jahre 1516, ging die von Franz von Taxis angelegte reitende Post von Brüssel nach Italien auch durch Würtemberg, zu beren Fortkommen Herzog Ulrich 4 Stationen in Cannstadt, Ebersbach, Enz-Weihingen und Knittlingen bewilligte. Obzwar dieses seitens des Herzogs eine reine Gefälligkeitssache war, so erklärten doch die Nach-folger des Franz von Taxis dieses für eine Verpflichtung, die alle Reichsfürsten zu beobachten hätten.

1576 schulbete Leonhard von Taxis den 4 würtembergischen Posthaltern in Knittlingen, Enz. Weihingen, Cannstadt und Ebersbach für die Beförderung der italienischen Post 6000 Kronen, und die Posthalter wollten so lange keinen Dienst leisten, so lange sie nicht Zahlung erhalten haben würden. Um den Versall dieses Posts

turfes zu verhindern, ordnete Raifer Rudolph II. Rommiffarien in der Angelegenheit nach Burtemberg ab; boch fchien die Sache nicht gedeiben zu wollen, bis der Raifer 3. Benott ins Reich abschickte, um den italienischeniederlandischen Rurs an fich zu bringen. Senott verglich fich mit den 4 würtembergischen Posthaltern, brachte ben Rurs an fich und führte benfelben wöchent einmal von Kreugnach über Rheinhausen, durche Bürtembergische über Augsburg nach Tirol Italien. Indessen gerieten die Senottschen mit Tarisichen nicht felten in Sandgemenge, wo bann ber Stärkere ben Schwächeren niederwarf und ben Ritt ftreitig machte, bis sich henott (1589) mit Taxis wieder vereinte und in deffen Dienste trat. Die den würtembergischen Bosthaltern schuldigen 6000 Kronen wurden beim Magiftrat zu Frankfurt hinterlegt.

Um diese Zeit hatten das Haus Bürtemberg und andere Reichsfürsten schon ihre eigenen Landesposten gehalten, welche bis nach Nürnberg, Ansbach und Dresden und zurückliesen; Herzog Ludwig von Würtemberg hatte in Nürnberg bereits seinen eigenen Postsaktor, einen gewissen Zacharias Ringswand. Bon diesem Herzog Ludwig sind noch Briese (1592) an den Herzog Friedrich in Onolzbach (Anspach) vorhanden, in welchen derselbe von einer Briespost nach Nürnberg und die Abgabe der Briese an den Faktor Zacharias Ringswand harüber, daß eine Post von Stuttgart durch Nürnberg nach Sachsen angelegt worden sei.

Ebenso wird in einer Berordnung des Herzogs Friedrich vom Jahre 1603 ausdrücklich der Postjungen\*) und Postreiter, der Poststationen und Postkurse im ganzen Lande gedacht, zu welch' letzteren hauptsächlich die nach

Spener und Stragburg gehörten.

Die Postboten genossen Wartegelb und Besoldung. So hatte ber Postmeister zu Cannstadt bis zum Regierungsan-

<sup>\*)</sup> Post jungen waren Staats-Kuriere, wie ein Bolf bon Trotha, ein Georg Friedrich von hutten, die auch ihre Bosth örner führten.

tritt bes Bergogs Friedrich I. in feiner Gigenschaft eines berzoglichen Dieners jährlich die Sommerkleibung bezogen und fo oft er nach Stuttgart tam bas Bofeffen genoffen. Bergog Friedrich wurde nunmehr feine gange Befoldung auf 10 Gulben jährlich festgesett. Unterm 27. April 1611 erließ Bergog Johann Friedrich eine Berordnung, in welcher er bas Landespoftmefen zu verbeffern und die Bofttaren festzuseten bestimmte. Er forberte zugleich feine Beamten auf, barüber Bericht zu erftatten und

"von ben Deggern im Cand, fo auch mit ihren Bferben gebraucht werben 2c., auch wie es mit der ordinari Bost bisber gehalten, mas von jedem vor eine ordinari Boft auf ein

Bferd zu geben fein möchte 2c."

1622 unterm 26. Juni erließ Bergog Johann Friedrich eine Boft= und Detger=Ordnung, "was die Boft= meifter und Denger in Burtemberg ber Boft halber zu thun schuldig und wie es sonsten in allem anderen mit dem Boftmesen gehalten werden foll".

Bor diefer Zeit, 1615, batte Raifer Dathias Lamoral von Taxis das General-Bostamt über die Bosten im Reich

verlieben und geboten

"allen und jedem Rurfürften, geiftlichen und weltlichen 2c. ad longum ins Reich 2c. dem Camoral von Taris und seinen Erben, an obgeschriebenem General-Bostamt, und mas bemselbigen anhängig, nicht hindern, irren, anfechten zc., als lieb einem jeben fei, unfer und bes Reichs fcwere Ungnad, Straf und bagu eine Bon, nämlich 50 Mart lothigen Golbes zu vermeiben."

Durch diefes Berbot follten alle Landesposten abgeschafft und bafür bie Taxisschen Bosten aufgenommen werben. Bürtemberg gehorchte nur zum Teil, richtete sein Landes-Bostwesen beffer

ein und gab die schon angeführte Postordnung (1622).

Der Bojährige Rrieg hatte das murtembergifde Landpoftwefen febr zerruttet. Diefe Beit bes Berfalls nahm Taris mahr. fich namentlich in Bayern, Franken, Schwaben und Baben festauseben.

Nach dem Münsterschen Frieden war Herzog Eberhard Ludwig von Bürtemberg der einzige Fürst in Süddeutschland, der seine Hoheitsrechte und sein Postregal aufrecht zu erhalten entschlossen war. Er erteilte unterm 24. Juni 1708 seinem Kammer-Kurier Johann Ebert das Privilegium, eine fahrende Post von Stuttgart nach Nürnberg anzulegen, und beschloß, im folgenden Jahre alle von Privatpersonen unterhaltenen sahrens den, reitenden und Boten-Posten aufzuheben, ein eigenes Landpostwesen zu errichten, den Ertrag aller Anstalten in einer Kasse zu sammeln und aus dieser die Besoldungen und Unterhaltungsstoften zu bestreiten.

Ebert mußte indeß begangener Bergehen halber seines Amtes entset werden. Der Herzog berief beshalb die Gebrüber Fischer von Reichenbach (20. März 1709) aus Bern, ernannte sie zu seinen Ober-Landpostmeistern in Stutts gart und ließ von ihnen 5 Postkurse anlegen, welche das

gange Land burchfreugen follten.

Raiser Joseph I. untersagte die Anstalt; der Herzog widerssette sich und ließ den Stadt-Reichspostmeister in Stuttgart verhaften. Darauf wiederholtes Verbot des Kaisers und abersmalige Zuruckweisung des Verbots seitens Eberhards.

Derfelbe protestierte nicht nur formlich gegen alle Waßregeln, die gegen feine Bofteinrichtungen erlaffen worben waren,

und erklärte:

"daß er ein= für allemal entschlossen sei, bei seinen hoben

Regalien zu verharren,"

sondern bat den Kaiser auch um Richtigkeitserklärung der gegen ihn erlassenen Berordnungen, sowie um Widerruf der an seine Mitstände ergangenen Inhibitorial-Restripte (Einstellungs-Versordnungen) und errichtete um dieselbe Zeit sogar einen neuen Kurs nach U.Im. Dieser Kurs mußte jedoch wieder eingestellt werden, da U.Im auf kaiserlichen Besehl bei Ankunft des Wagens vor dem Thore der Stadt den Schlagbaum senkte und den Durchgang verweigerte. An den Herzog selbst erging ein abersmaliger Erlaß von Wien aus (unterm 20. März 1710) mit der erneuten Erinnerung, "von seinem Vorhaben abzusehen."

Bei diesen Streitigkeiten gerict das Postwesen durch die kaiserlichen Maßregeln so in Berfall, daß Würtemberg endlich nachgab, die Reichspost wieder aufnahm und die eigenen Bosten dem Hause Taxis verpachtete, welches dieselben dann bis zur Reit der französischen Revolution inne hatte.

Unterm 18. August 1796 erließ Friedrich Cotta, frangofischer Burger und, wie er fich felbft nannte, "ber französischen Republik General- und Ober-Bost: birettor in Deutschland." im Ramen ber frangofischen Republit ein Rundichreiben, in welchem er bie Beichlagnahme fämtlicher Reichsposten in den von den Truppen ber Republit auf der rechten Seite bes Abeines besetten Ländern ankundigte und verfügte, daß jeder Boftbeamte ungefrantt auf feinem Bosten bleiben, in besonderem Schut der frangosischen Republit für sich und feine Familie, fein Gigentum und Amt steben follte. bag bie Postbeamten einen Revers wegen ber ber Republit zu leiftenden Dienfte auszustellen hatten, - daß fich dieselben "Boftbediente ber Republit" nennen und unterschreiben, die breifarbige Rotarde auffteden und die taiferlichen Boftichilber, Bappen und Siegel ablegen, - fomie, bag die Bofteinnahmen vom 1. Juli 1796 an für die Republit verrechnet werben follten." Cotta ließ fich unter bem Schute ber frangofischen Baffen in Stuttgart nieder und nahm wirklichen Besit von den Boften. Der Reichspostmeifter Reinöhl in Stuttgart nahm feine Entlaffung, der Boftmeifter Fischer zu Cannftadt aber übergab am 22. August eine fraftige Dentschrift (Bromemoria) an Cotta, worin er gegen die Besitzergreifung ber Bostämter in Bürtemberg in aller Form Biberfpruch erhob und erflärte:

"daß die Posteinkunfte nicht kaiserliche Revenuen, sondern Einkunfte des Fürsten von Thurn und Taxis seien, welcher, als ein beim schwäbischen Kreis Sitz und Stimme babender Stand, in den Frieden mit eingeschlossen sei."

Cotta erließ jedoch (am 29. August) neue dringende Besfehle, in deren Folge die dreifarbige Kokarde aufgesteckt, die Reberse ausgestellt und die Amtsgelder eingeschickt werden mußten. Der französische Besit ber Bürtembergischen Bosten

währte indessen nicht lange, da zwischen dem Herzog und der französischen Republik inzwischen ein besonderer Friede abgesichloffen war (7. August 1796) und bald darauf die Franzosen durch die Öfterreicher verdrängt wurden.

Durch den Frieden non Preßburg (vom 26. Dezember 1805) erhielt das Haus Würtemberg die Königstrone und mit derselben die unbeschränkte Landeshoheit.

Friedrich Bilbelm Rarl, jest Rönig, bob fofort bie Tarisschen Boften auf. 1819 jedoch fand es ber Konig für angemeffener, das Postwesen zu verpachten. Unterm 27. Juli 1819 murbe infolgedeffen ein Boft-Lebensvertrag mit Fürst Alexander Marl Joseph von Thurn und Taxis abgeschlossen, nach weldem bas Saus Taxis die Burbe eines konigl. murtembergischen Erb = Land = Boftmeifters als Erb. Mannleben mit bem Titel "General = Diret. tion bertonial, murtembergifchen Boften" erhielt. Der König behielt sich die Landes-Hoheitsrechte, das Obereigentum ber Boften, Die Obergerichtsbarteit, Bestätigung ber Gefete und Bauten und ben Abichluß ber Buftvertrage por. Minifterium bes Innern murbe oberfte Boftbeborbe. Bertrag vom 22. März 1851 übernahm Bürtemberg vom 1. Juli ab bie Boften jedoch wieder in eigene Bermaltung, ben Fürsten von Thurn und Taris mit einer Entschädigungssumme von 1,300,000 Gulben abfindend, und unterstellte die Direktion bem Finanzminifterium.

Süttner berichtet über bas murtembergische Postwefen:

"Im Königreich Würtemberg wurden die Reichsposten 1806 unter eigene Verwaltung des Staats genommen. König Wilhelm gab jedoch mittelft Verordnung vom 9. September 1819 die Postverwaltung an das fürstliche Haus Thurn und Taxis zurück, welches sie dis 1852 in der Eigenschaft eines Erb-Mann-Thronlehns besaß und dafür eine jährliche Lehnsabgabe von 70,000 Gulden zahlte. Die oberste Leitung der Posten wurde indessen durch eine zu Frankfurt a. M. nieders gesetzte Generaldirektion besorgt; sämtliche Postämter, 96 an der

Zahl, waren unter die Ober-Postämter zu Stuttgart, Heilbronn, Tübingen und Ulm verteilt.

Neben ber Poftanftalt beftanben, hauptfächlich für Berfenbungen auf Straßen, auf benen kein regelmäßiger Poftenlauf vorhanden war, die Landboten-Anftalt, und zur regelmäßigen, wöchentlich zweis bis breimaligen Berbindung jedes einzelnen Orts mit bem ihm vorgesetzen Ober-Amt, eigene Oberamtsboten.

Am 14. März 1843 wurde in ber zweiten Rammer beichlossen, die Staatsregierung zu bitten, sie moge die gunftige Wendung der Berhältniffe benuten, um den mit dem fürstlichen Saufe abgeschlossenen Boftvertrag mit einem möglichst unerheblichen Opfer ber Staatstaffe auf bem Bege ber Bereinbarung ober Gesetzgebung vollends aufzuheben und bas Bostwesen in Selbstverwaltung bes Staats zurudzunehmen. Noch in derfelben Situngsperiode erfolgte bie Borlegung, Beratung und Unnahme eines Gesetes, betreffend die Aufhebung bes zwischen bem Staate und dem fürstlichen Sause bestehenden Lehnsver= bandes hinfichtlich der königlichen Losten. Gemäß deffelben hörte der Postlehns-Verband mit dem 19. Mai 1849 auf. Die betreffenden Beamten gingen mit ihren Dienstrechten in ben unmittelbaren Staatsdienst über. Wenn sich beide Teile wegen der Übernahme des der Postverwaltung zuständigen Inventariums nicht verständigten, so sollte burch bas Bezirksgericht, in welchem die Bostanstalt befindlich, ein summarisches Berfahren eintreten. Bur Entschädigung follte bas fürstliche Saus eine vom 20. Mai 1849 ab in Bierteljahrsfriften auszuzahlende Rente erhalten, bei beren Beratung ber Reinertrag bes Postlebns als Makstab biente, jedoch unter gleichzeitiger Berücksichtigung ber mannlehnbaren Gigenschaft, mit welcher Die Bostverwaltung dem fürstlichen Saufe verliehen mar; die Rente solle jederzeit in zwanzigsachem Betrage abgelöst werden Dem Staate follten famtliche Ginreben und Rechts= mittel gegen die Ansprüche des fürftlichen Sauses vorbehalten bleiben.

Mit bem 20. Mai trat benn auch eine General-Direktion ber murtembergischen Boften als leitenbe Behörbe ein. Gegen-

wärtig bilben die Posten die zweite Sektion ber Abteilung für die Berkehrsanstalten im Finanzministerium." — Soweit Hüttner.

Unterm 14. Marg 1881 wurde eine neue Poftordnung in Burtemberg eingeführt.

Die mit Einführung ber neuen Münzwährung veraus-

gabten neuen Boftwertzeichen find noch im Gebrauch.

Die zuerst ausgegebenen Briefmarken trugen im Mittelpunkte die Wertangabe in einer großen Zahl, an der oberen Seite das Wort "Würtemberg," an der unteren "Freimarke," links die Inschrift "Deutsch-Österr. Postverein," rechts "Vertrag vom 6. April 1850." Die Marken waren in schwarzer Farbe auf farbigem Grunde ausgeführt und zwar: 1 Kr. chamois, 3 Kr. gelb, 6 Kr. grün, 9 Kr. rosa, 18 Kr. violett. Im Jahre 1857 wurden diese Warken durch andere ersest. Dieselben sind geschmückt mit dem Wappen des Königreichs, darüber liest man das Wort "Freimarke" und an den drei anderen Seiten die Angabe des Wertes nach Kreuzern. Der Druck ist sarbig auf weißem Papier und zwar: 1 Kr. hellbraun, 3 Kr. orange, 6 Kr. grün, 9 Kr. rosa, 18 Kr. blau. 1862 wurde die Farbe geändert, 1 Kr. grün, 3 Kr. rot, 6 Kr. blau, 9 Kr. braun und 18 Kr. orange.

Außer diesen Marken bediente man sich amtlich noch einer für diejenigen Briefe, beren Empfänger nicht zu ermitteln und die daher dem Absender zurückzusenden waren. Auch diese Marke trug in einem runden Schilde das würtembergische Wappen mit der Krone und die Umschrift: "Commission für Retourbriefe."

Die Farbe ift schwarz auf weiß.

Die Freikouverts führte Würtemberg erst 1862 ein. Sie waren achteckig, enthielten in der Mitte die Wertangabe in großen Zahlen, oben das Wort "Würtemberg" und unten die Angabe des Wertes in Buchstaben. Die Farbe dieser Kouverts war 3 Kr. rosa, 6 Kr. blau, 9 Kr. braun.

Im Jahre 1865 tam zu biesen ein 1-Ar.-Rouvert, ganz

ben früheren gleich, jedoch in grüner Farbe.

Das Königreich Würtemberg hatte (1877) auf einem Flächenraum von 19,503, | Rilometer 1,881,505 Einwohner, 503 Postanstalten mit 4145 Beamten.

#### Es murben befördert:

| _   | <b>Bostkarten</b>   |         |     | 2968    |      |
|-----|---------------------|---------|-----|---------|------|
|     | Briefe              |         |     | 24,022  |      |
|     | Warenproben, Dri    | dfachen | ZC. | 4255    |      |
|     | Beitungen           |         |     | 28,060  |      |
| Die | Betriebseinnahmen b | etrugen | 5,  | 013,104 | Mark |
| Die | Betriebsausgaben    | ,,      | 3,  | 528,872 |      |

mithin Überschuß 2,484,232 Mart.

## I. Briefpoftfendungen:

|                        | Gesamtzahl   | frankiert    | unfrankiert    | Postfarten      |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1878:                  | 44,869,944   | 27,651,456   | 961,434        | 4,968,864       |
| 1877:                  | 42,079,482   | 26,829,522   | 867,078        | 3,976,782       |
| +1878:                 | 2,790,462    | 821,934      | 94,356         | 989,082         |
|                        | Drudfachen   | Warenprob.   | eingeschr. p   | oortofrei       |
| 1878:                  | 7,377,690    | 425,340      | 806,544 3      | ,485,160        |
| 1877:                  | 6,667,740    | 393,480      | 706,642 3      | ,341,880        |
| + 1878:                | 709,950      | 31,860       | 99,882         | 143,280         |
| in Prozent;<br>dungen. | zahlen ausge | drückt im Du | rchschnitt 7,1 | 6 Briefpostfen= |

## II. Fahrpoftsendungen:

|                        |                   | kg         | Mark        |
|------------------------|-------------------|------------|-------------|
| •                      | Stü <b>d</b> zahl | Gewicht    | Wertbetrag  |
| ber Bat. ohne Bertang. | 4,572,432         | 16,957,260 |             |
| " " mit "              | 462,501           | 1,096,299  | 272,243,700 |
| " Briefe " "           | 589,518           |            | 261,160,382 |
| Busammen               | 5,624,451         | 18,053,559 | 533,404,082 |

Im Borjahre wurden mehr befördert 216,234 Pakete ohne Wertangabe im Gewicht von 857,223 kg; weniger bagegen 23,292 Gelbbriefe mit einem Gesamt-Wertbetrag von 34,605,630 Mark und 70,785 Stück Pakete mit Wertangabe im Gewicht von 369,810 kg und einem Gesamt-Wertbetrage von 135,930,940 Mark.

## III. Boftaufträge:

-: 196,024 gegen

—: 171,318 im Borjahre (1877)

24,706 fomit 1878 mehr.

#### IV. Boftnachnahmefendungen:

583,910 Stud. 4,468,806 Mark Gefamt-Betrag.

#### V. Boftanweisungsverfehr:

A. Innerhalb Bürtemberge 1,250,312 Stüd; Betrag 55,762,750 DRt. 57 Bf.

Darunter befanden sich Depeschen=Anweisungen 1112 Stück mit 125,196 Det. 17 Bf.

B. Im Berkehr mit anberen ganbern: Aus Burtemberg 664,021 Stud, Betrag 40,289,907 Mt. Rach Burtemberg 516,514 Stud, Betrag 31,897,088 Mt.

VI. Zeitungen

wurden burch Bermittelung ber würtem bergischen Boft-

| 1. in Würtemberg                                  | 594,956              | 25,780,443 |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 2. im Gebiet d. Reichspostverwalt<br>3. in Bayern | 69,352 )<br>13,889 } | 3,101,308  |
| 4. in Öfterreich-Ungarn<br>5. im Austande         | 1667                 | 211,693    |

Summa 681,821 Expl. 29,093,944 Nr.

Die Bahl ber mit ben Beitungen versandten außergewöhnlichen Beilagen betrug 1878 1,538,320 Stud.

#### VII. Reiseverkehr:

Es reiften mit ben Boften:

1878: 690,530 Personen 1877: 738,380

Sonach 1878 weniger 47,850 Berfonen

Rgl. Bürtemb. Organe und Mittel bes Postbetriebes

| Bahl ber Boftanstalten im Inlande                           |                                                                           |                                   |                                  | Post=<br>haltereien, |                       |              | 8ahi      | Bahl ber Boftbeamten |                   |                      | Bahl                 |                         |       |        |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------|--------|--------------------|
|                                                             | bei welchen bie Annahme und Ausgabe bon<br>Post-Sendungen beschränkt ift. | l                                 | ;<br>                            |                      | Sahl ber              |              |           |                      | i<br>techn<br>Die | m<br>ischen<br>nste. | nich<br>techn<br>Die | t im<br>ischen<br>nste. | Bofth | alter, |                    |
| jur Annahme und Ausgabe aller Gattungen von Boft-Sendungen. |                                                                           | ohne Annahme- und Ausgabe-Dienft. | ambulante Gifenbahn-Boftbureaus. | im Auelande.         | ber Direttivbehörben. |              | ārarifce. | a) de                | nicht ararifche.  | Beamte.              | Unterbeamte.         | Beamte.                 | ī.    |        | bon Boftanftalten. |
| 512                                                         | 11                                                                        |                                   | 69 Bureaus 1 Inspettion)         |                      | 1                     | <b>296</b> 3 | 1         | 147                  | 1410              | 3622                 | 66                   | 14                      | 147   | 39     | 292                |

Poftverwaltung.

fowie Finangresultate im Jahr 1879.

| der        |                 |                     |                    |                          | n den Boste<br>jelegte <b>R</b> ilor | n                                  | !<br>!                    | Finanzre                           | fultate.         |                                                                                             |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bf         | erbe            | ₩a<br>111<br>Sch (1 | gen<br>td<br>itten |                          |                                      |                                    | 1                         |                                    |                  | In a. in=                                                                                   |
| ararifche. | nicht ararifde. | ārarifche.          | nicht ararifde     | auf<br>Poll=<br>ftraßen. | auf<br>Eisen=<br>bahnen.             | auf<br><b>Ba</b> ffer=<br>ftraßen. | Gefamt=<br>Ein=<br>nahme. | Gefamt=<br>Aus=<br>gabe.           | Rein=<br>ertrag. | begriffene Borto= einnahme von ben Brief: und Fahr= poften incl. Erlös aus Frei= marten 2c. |
|            |                 |                     |                    |                          |                                      |                                    | a.                        | b.                                 | c.               | ĺ                                                                                           |
|            |                 |                     |                    |                          |                                      |                                    | A                         | М                                  | A                | M                                                                                           |
| 21         | 835             | 136                 | 458                | 27 <b>4</b> 9123         | 5 102 294                            | 109585                             | 4 203 965                 | 3741288                            | 462677           | 3 380 220                                                                                   |
|            |                 |                     |                    |                          |                                      |                                    | Stüc                      | f - R e ch 1<br>1. Juli<br>31. Mär | 1878             |                                                                                             |
|            |                 |                     |                    |                          |                                      |                                    | i<br>i                    |                                    |                  |                                                                                             |
|            | ,               |                     |                    |                          |                                      |                                    |                           |                                    |                  |                                                                                             |
|            | ,               |                     |                    |                          |                                      |                                    |                           |                                    |                  |                                                                                             |

#### Stuttgart Boftverfehr.

Dem liebenswürdigen Entgegenkommen ber königlichen würtembergischen oberften Poftbehörden banken wir auch eine ausführliche Statistik bes Berkehre ber würtembergischen Sauptstadt.

Wir geben baraus folgende Zahlen, die ein intereffantes Bild des regen geistigen Berkehrs dieser Stadt, einer Stadt mit 107,273 (1877) Einwohnern liesern bürfte.

## Stuttgarts Gefamtbriefpoftvertehr:

| Briefe { | frankierte<br>unfrankierte<br>portofreie | 6,635,394<br>150,840<br>511,542 |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Postfart | 1,353,132                                |                                 |
| Drucksad | 2,242,530                                |                                 |
| Warenp   | 141,642                                  |                                 |
|          | r. Sendungen                             | 314,694                         |

Gesamtsumme b. Briefpostgegenstände 11,035,080 Stud.

#### Gefamt-Baderei= und Geldfendungsverfehr:

Gesamtstückzahl 1,289,754. Gesamtgewicht 4,302,450 kg Gesamtwertbetrag 533,404,082 Mark und zwar 1,035,342 Pakete ohne Wert im Gewichte von 3,990,051 kg, 125,352 Pakete mit Wert im Gewichte von 312,399 kg und Gesamtwerte von 119,762,208 Mk.

Gelbbriefe 129,060 Stud mit einem Gesamtwert von 98.912,142 Mt.

# ¥oftanfträge:

|                                               | 1878                                | 1877   |                                   |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| A. f. Geldeinziehung<br>B. f. Accepteinholung | Betr. Mf.<br>1,930,500<br>1,390,769 | 14,171 | Betr. Mt.<br>1,785,521<br>749,232 |  |

# Boftnachnahme=Sendung:

Stüd 105,462, Gesamtbetrag 988,722 Mf.

Boftanweifungsverfehr:

A. Berfehr innerhalb Burtemberg & Ginzahlungen 87,131 Stud, Betrag 4,735,453 Mf.; Auszahlungen 266,246 Stud, Betrag 14,622,807 Mf.

B. Berkehr mit anberen Länbern: Einzahlungen 104,077 Stück, Betrag 8,846,829 Mt.; Auszahlungen 191,247 Stück, Betrag 14,230,478 Mt.

Beitungen

wurden durch die königliche Boft in Stuttgart bezogen insgesamt 310,294 Exemplare in 9,602,693 Nummern und zwar:

|                      | Exempl. | Viummern  |
|----------------------|---------|-----------|
| in Würtemberg        | 259,232 | 7,839,324 |
| im Reichspoftgebiete | 46,685  |           |
| in Bayern            | 2,824   | 1,660,298 |
| in Ofterreich-Ungarn | 741     | 100.051   |
| im Ausland           | 812 🕽   | 103,071   |

Dit ben Boften reiften von Stuttgart Berfonen:

1878: 26,019 1877: 23,477

Somit 1878 mehr 2,542 Berfonen.

#### Statistif ber Telegraphic Bürtemberge 1877: Stationen überhaupt 353

| " bes Staates             | 353                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Apparate                  | 624                                                 |
| Personal:                 |                                                     |
| A. Hohe und Bentralbeamte | 16 )                                                |
| B. Stationsbeamte         | $\begin{pmatrix} 16 \\ 629 \\ 36 \end{pmatrix} 681$ |
| C. Unterbeamte            | 36 J                                                |
| Länge ber Linien          | 2549                                                |
| Länge ber Leitungen       | 6786                                                |

## Beforberte Depeschen:

| a. | inländische        | 289,081 |
|----|--------------------|---------|
| b. | internationale     | 425,837 |
| c. | im inneren Dienfte | 238,108 |
|    | Einnahme: 425.304  | Mark.   |

Im Jahre 1885 hat sich der Post= und Telegraphen=

Bertehr Burtembergs, wie folgt, geftaltet :

Die Berwaltung des Boft= und Telegraphenwesens im Königreich Bürtemberg wird von der dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten unterstellten General=Diret=tion der Posten und Telegraphen geleitet.

Die General = Direktion, an deren Spige ein

Prafibent fteht,\*) zerfällt in 2 Abteilungen:

bie erste für die Posts, die zweite für die Telegraphens Angelegenheiten.

Die ber General-Direttion untergeordneten Bertehrs-Unftalten führen bie amtliche Bezeichnung:

> Postamt, Telegraphenamt ober Post= agentur.

Außerbem besteht eine Gifenbahn=Bost:Inspettion am Sige der Centralftelle, welche mit der Leitung des Betriebes in den Bahnposten betraut ift.

Flächeninhalt: 19503, Quardrat-Rilometer, Ginwohner-

# **Post.** (1884/85.)

| Postanstalten Zahl      |      | <b>54</b> 3 |
|-------------------------|------|-------------|
| Postbrieftasten         |      | 3081        |
| Gesamtpersonal          |      | 5955        |
| Davon Beamte            | 2441 |             |
| " Unterbeamte           | 3514 | :           |
| ··                      | 5955 | _           |
| <b>Bostpferde</b>       |      | · 795       |
| Boftwagen und Schlitter | ı    | 811         |
| Gesamt-Stückzahl ber t  |      |             |
| die Boft beforderten    | Sen= |             |
| dungen                  |      | 107,114,002 |
| Beförberte Berfonen     |      | 468,851     |

<sup>\*)</sup> Der Brafibent ber Burtembergifchen General-Boftbirektion in Stuttgart beift von hofader (geb. 6 Juni 1824).

## Telegraphie.

| Länge ber Telegraphen Linien | 2,811,68      | Km.   |
|------------------------------|---------------|-------|
| " " Drahtleitungen           | $7,264,_{24}$ | ,,    |
| " " Fernsprech=Leitungen     | 381,6         | n     |
| Zahl der Apparate            | <b>716</b> .  | Stück |
| Gesamtzahl der beförderten   |               |       |
| <b>Telegramme</b>            | 1,001,616     | "     |

# Finanzergebniffe.

| Die | Einnahme | betrug    | 6,909,506 | Mark |
|-----|----------|-----------|-----------|------|
| "   | Ausgabe  | n         | 5,486,341 | "    |
|     |          | Überschuß | 1,423,165 | Mark |

# Anhang znm I. Teil.

Unferen statistischen Angaben über den Postverkehr ber brei deutschen Bost-Berwaltungen schließen wir noch folgende an:

#### a. Beltbriefvertehr. (1884.)

Brieffendungen (einschl. Poftkarten und Warenproben)

|    |            |      | Millionen |       |
|----|------------|------|-----------|-------|
| in | Europa     | rund | 7,249,3   | Stück |
|    | Afien      | "    | 389,6     | "     |
|    | Afrita     | "    | 30,       | *     |
| in | Amerita    | n    | 3,819,0   | **    |
| in | Auftralien | n    | 151,4     | "     |
|    | 2usammen   | runb | 11.640.   | Stück |

ober rund täglich 31/2 Millionen. Geich. b. beutschen Boftweiens.

# b. In Guropa allein.

| Zahl | ber | Postanstalten                | rund | 69,000         |
|------|-----|------------------------------|------|----------------|
| "    | n   | Postbriefkasten              | *    | 234,000        |
| "    | "   | Telegraphenanstalten         | "    | <b>4</b> 3,100 |
| "    | "   | Post= und Telegraphenbeamten | "    | 37,000         |
|      |     |                              |      |                |

# Auf den Ropf der Bevölkerung tommen:

| in Großbritannien | 55,2      | Stück | in den Niederlanden | 36,0 | Stück |
|-------------------|-----------|-------|---------------------|------|-------|
| in der Schweiz    | $52_{,9}$ | "     | in Deutschland      | 35,6 |       |
| in Belgien        | 44,7      | "     | in Dänemark         | 34,9 | "     |
| in Frankreich     | $36_{2}$  | **    |                     |      |       |

# Finang = Ergebniffe:

| Die | Betrieb | &=Einnahme | betrug    | rund   | <b>791</b> | Millionen | Mark |
|-----|---------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|
| Die | do.     | =Ausgabe   | "         | . "    | 655        | "         | ,,   |
|     |         | 1          | Überschuf | i rund | 136        | Millionen | Mark |

# c. Zeitungsverkehr ber Erbe.

| In | Europa annäher    | 20,000 Stück |                 |
|----|-------------------|--------------|-----------------|
|    | bavon Deutschland | 5500         |                 |
|    | England           | 4000         |                 |
|    | Frankreich        | 4074         | •               |
|    | Italien           | 1400         |                 |
|    | Österreich        | 1200         |                 |
|    | Spanien           | 850          |                 |
|    | Rußland           | 800          |                 |
|    | Schweiz           | <b>43</b> 0  |                 |
|    | Belgien           | 300          |                 |
|    | Holland           | 300          |                 |
| In | Afien annähernd   |              | 3,000 Stück     |
| "  | Afrika "          |              | 360 "           |
| "  | Amerika "         |              | 13,200 "        |
|    | •                 |              | Sa 36 500 Stiff |

#### Davon in

| englischer    | Sprache | etwa | 16,500 |
|---------------|---------|------|--------|
| deutscher     | , ,     | "    | 7,800  |
| französischer | ,,      | "    | 6,850  |
| spanischer    | "       | "    | 1,600  |
| anderen Sp    | rachen  | ,,   | 3,750  |

## d. Gifenbahnverfehr ber Erbe.

## Betriebelange

468,108 Km.

| Davon | auf | Europa     | 189,487 |
|-------|-----|------------|---------|
|       | •   | Amerita    | 239,468 |
|       |     | Afien      | 20,539  |
|       |     | Afrita     | 6,561   |
|       |     | Australien | 12,053  |

Das Anlage-Rapital wird veranschlagt auf 100 Milliarden Mark, davon in Europa 56,520,750,821 Mark.

-

# III. Abteilung.

Geschichte des Hauses Thurn und Taxis und der Thurn und Taxisschen Post.

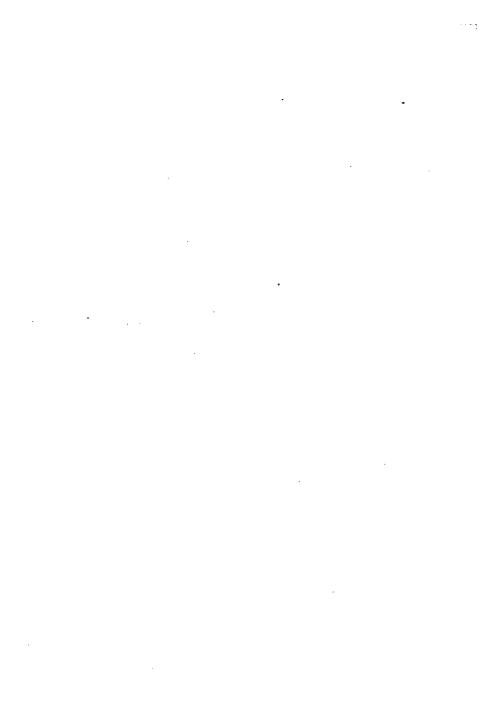

Wir haben bereits mehrfach als Borläufer der modernen Post des städtischen und des landesherrlichen Botenswesens, auch der Bosten der deutschen Ordensritter gedacht. Bevor wir nun zur Entstehungs und Entwicklungsgeschichte der Posten des Haufes Thurn und Taxis schreiten, lassen wir in Kürze noch die Schilderung einiger Borläufer dieser Postanstalt folgen. Zunächst mögen hier die Universsitäts=Botenanstalten im Mittelalter, sodann "die Meggerposten" Erwähnung sinden:

#### Die Universitäts-Botenanstalten im Mittelalter.

"Die Barifer hohe Schul' "Dann auf Boftgebanten ful: "Daß am Ersten ftets parat "Stubio ben Bechsel hat."

So scherzt C. A. Schmitt in seinem Gedichte "Die Geschichte von der Bost" über das seiner Zeit so segensreich wirkende Infittut der Universitäts=Botenanstalten.

Die erften Unfänge bes Botenwesens im Mittelalter überhaupt entwidelten fich zunächst aus bem Beburfniffe ber Rlöfter und Schulen.

Jahrhunderte hindurch waren die Klöfter und Rlofterschulen bie einzigen Seimstätten der Wiffenschaft.

Im Laufe ber Zeit waren sie zum großen Teil zu tebeutsfamen Sammelpunkten für die Wiffenschaft herangewachsen. Ginzelne solcher Schulen erstarkten selbst durch Reichtum und Privilegien zu gesonderten Anstalten, welche ihrem Geiste und ber

Form ihrer Verwaltung nach klösterlich und geistlich blieben. Sie standen unter der Leitung der Hoheit der kirchlichen Autoritäten und der Oberhoheit des Papstes und gelangten auch als eigene Körperschaften zu Ansehen und Einsluß in Kirche und Staat. So entstanden allmählich Spezialschulen für besondere Wissenschaften und andererseits Generalschulen oder Universitäten.

Bon ben ersteren sind namentlich die zu Salerno für Arznei, die zu Bologna für Rechtswiffenschaft, jene zu Oxford und Paris für die Philosophie und Gottesgelahrtheit berühmt geworden.

Die beiden letzteren erweiterten sich zu Universitäten, deren Gerechtsame und Rang auch die Schulen von Rom, Padua, Toulouse. Montvellier und Salamanka erbielten.

Es ift selbstverständlich, daß diese Universitäten Verbindungen sowohl unter einander, wie mit der Heimat der Studierenden unterhielten. Daher mußte sich früh das Bestreben, weil eben aus dem Bedürfnis hervorgehend, geltend machen, diese Verdindung planmäßig und regelrecht einzurichten. So entstand mit der Zeit ein Institut, das einen großen und wichstigen Anteil an der Entwickelung des mittelalterlichen Verkehrslebens hat.

Natürlich zeigen nicht alle Universitäten eine gleiche Entwicklung ihrer Botenanstalten. Diese richteten sich eben nach
bem Besuch und der Bedeutung der betreffenden Hochschule.
Um bedeutendsten und berühmtesten wurde die Boten an stalt
ber Pariser Universität. Sie übertraf alle andern
durch ihre Ausbehnung sowohl, wie durch ihren langen Bestand.
Darans scheint man geschlossen zu haben, "daß diese Einrichtung eine ausschließliche Eigentümlichkeit der Hochschule von
Paris gewesen sei, was indessen keinesweg der Fall war. Bielmehr galt das Institut gefreiter Boten sür ein ebenso
notwendiges Attribut jeder Universität als ihre gleichsalls gefreiten Apparitoren oder Bedelle (bidelli), ihre Schreiber,
Buchbinder und Papiersabrikanten. Wie dieses ganze Korps
von Dienern der Universität, so genossen auch die Boten

ober Runtien bie gleichen Privilegien mit ben Magiftern und Studenten."\*)

"Die Boteneinrichtungen der Universistäten," — so bemerkt Flegler — "namentlich jener zu Paris, bilden in der Geschichte der öffentlichen Berbindungen einen wahrhaften Aufschwung. Denn in ihren Anordnungen tritt uns zum erstenmal die wie eine Ahnung aufdämmernde Einsicht entgegen, daß das Postwesen nicht das Erzeugnis eines dürren, abgczogenen, vertrochneten Staatsbegriffs, sondern ein sebensvolles Gebilde der Gesellschaft, ihrer gesteigerten Thätigkeit und ihrer vermehrten Bedürfnisse sei, daß es überall die Interessen bieser Gesellschaft berühren und dabei fortwährend dem Ganzen derselben angehören müsse."

Die Beit ber Entstehung, bes eigentlichen Anfangs ber

Universitäts-Botenanstalt läßt sich nicht genau angeben.

Die Geschichte der Universität Paris geht bis auf Karl den Großen zurück, und die Zahl der Besucher wuchs rasch empor. Bereits unter den Karolingern soll der Zusluß von allen Nationen außerordentlich groß gewesen sein. Schon vor Ende des 12. Jahrhunderts, zu welcher Zeit die Zahl der Schüler und Lehrer beträchtlich gestiegen war, teilte sich die Universität in Korps, später (1169) in Landsmannsschaften (Nationen).

Sehr früh schon nahmen die Boten der Pariser Hochschule als Körperschaft eine wichtige Stellung ein und dienten bei Gründung späterer Universitäten vielsach als Muster bei Einstichtung der Botenanstalt. So erließ Kaiser Friedrich I. im Jahre 1158 auf Beranlassung der Hochschule von Bologna von den ronsalischen Feldern eine Konstitution, welche die Lehrer und Schüler aller hohen Schulen unter kaiserlichen Schulz nahm und den Schulz ganz ausdrücklich auch auf die Boten (Runtien) ausdehnte.

Bei ber im Jahre 1233 seitens bes Papstes Gregor IX. erfolgten Errichtung ber Universität Toulouse verfügte berselbe,

<sup>\*)</sup> Biftorifd-politifche Blatter, 1858.

baß sie dieselben Privilegien wie die Parifer Schule genieße. In der betreffenden Bulle wird der Graf von Toulouse mit allen seinen Beamten und Baronen ganz besonders verpflichtet, den Bersonen und Studenten, "so wie den Boten derselben" Sicherheit und Immunität (Steuerbefreiung) eidlich zuzusagen und sich zu allenfallsiger Schadloshaltung verbindlich zu machen.

Bapft Nikolaus IV. privilegierte im Jahre 1290 die neuserrichtete Universität Liffabon. Die betreffende Bulle enthält ebenfalls einen ganz ähnlichen Auftrag an den König von Portugal, wie jener des Papftes Gregor IX. an den Grafen von Toulouse bei Privilegierung der Universität Toulouse war.

Urkunblich nachweisbar ift die Parifer Boten = anftalt allerdings erft seit 1296, in welchem Jahre Philipp der Schöne im Kriege gegen den Grafen von Flandern den "Landboten der Schule" eine Schutwache (Sauvegarde) erteilte.

In einer anderen Urkunde, in den der Universität versliehenen Schuldriefen aus dem Jahre 1315, gedenkt König Ludwig X. ausdrücklich auch ihrer Nuntien und des freien Passes derselben. Wenn die vorhandenen Urkunden auch nicht weiter zurückreichen, so steht doch sest, daß die Pariser Universitäts-Botenanstalt schon im 10. und 11. Jahrhunderte zu großer Bedeutung sich entsaltet hatte und weit über den studentischen Verlehr sich erstreckte. Daß auch daß große Publikum die Anstalt für seine Zwecke benutzte, ist als sicher anzunehmen, Nach Laboulay waren die geschworen en Boten der Universität, seitdem daß Parlament in Paris ständig geworden (seit XIV. Jahrhundert), auch mit den Schristen, den Atten und dem Geldverkehr zwischen diesem hohen Gerichtshose und den Parteien betraut. Juteressant üft, was über die Einzichtung der Anstalt Laboulay und Erevier überliefern.

Ein gewisser Cordiger, ein Ungar, beantragte bei einer allgemeinen Bersammlung der Universität vom 4. August 1489 einen Boten für die Diözese Fünfkirchen und schlug Johannes Boursier vor Die Engländer verlangten zu ihrem Boten Wilhelm den Apotheker. M. Rik. Crober schlug für die

Diözese Breslau ben Johann von Coblenz vor, zwei andere für bie Diözese Abo (Finnland) bem Gottfrieb be Bellicano.

Selbstrebend konnten die Boten diese großen Entfernungen nicht jedesmal persönlich ablaufen ober abreiten; vielmehr muß ein Netz von Zwischenboten nach den verschiedenen Richtungen bin bestanden haben, bei welchen die Ernannten nur die Ersten (Obersten) waren. Darauf deutet übrigens auch eine Akteneinstragung der deutschen Ration aus dem Jahre 1522 hin.

Die Postboten = messagers wählten sonach die einzelnen Nationen und zwar eine jede für sich und nahmen sie in Gib und Bflicht.

Die Boten wurden in Hauptboten — archinuncii, grands messagers und Beiboten — viatores parvi, nuncii volantes, petites messagers — oder messagers volans — eingeteist.

Die Saupt = ober Großboten (grands messagers) waren in Baris anfässige Burger, beren beschworene Bflicht pornehmlich darin bestand, ben Angehörigen ber Universität gegen Raution das erforderliche Gelb, Untertunft, Tifch und Befleidung zu verschaffen. Gine ihrer Hauptaufgaben mar es außerdem. ben Bertehr zwischen Baris und ben entfernten Beimatsorten gu vermitteln und die Brief= ichaften ber Studierenben zu beforgen. biesem Awede hiesten sich die grands-messagers ihre Unterboten "Beiboten, fleinen Bote, auch orbinare Boten" gebeißen, welche nicht in Baris, sondern in den Städten der Provinzen Sie tamen nach Baris gu ben Großboten, erholten fich bort ibre Auftrage und Korrespondenzen und beförderten fie auf ihrer Strede bis babin, wo fie von einem Rollegen abgelöft wurden. Das Ineinandergreifen biefer Berbindung scheint recht punttlich erfolgt zu fein. Größtenteils maren bie "fleinen Boten" beritten, auch bedienten fich die Botenanftalten ber Fahrzeuge gur Beforberung von Berfonen und Bepad. Die Rleinboten murben auch fliegenbe Boten" - nuncii volantes genannt.

Daß fich bei biefem ineinandergreifenden, wohlgeordneten

Botenwesen die Schreibstuben und Geschäftslokale ber Großboten in Baris zu einem förmlichen Bostbüreau gestalteten, ist einleuchtend. Dort sand sowohl die Aufsgabe der abzusendenden Briefschaften, wie die Abgabe der von den Kleinboten aus der Heimat überbrachten Briefschaften und Gelder der Studenten und Lehrer statt. Dort erschienen die "kleinen Boten" wie die wirklichen Bostboten.

Die Universitätsboten bilbeten seit 1478 eine Bruderschaft "zu Ehren des allmächtigen Gottes, ber Jungfrau Maria und des heiligen Carolus Magnus," die eine Wenge von Privilegien genoß. Da die Anstalt in Priegsfällen durch Gerechtsame der Könige von Frankreich und der Fürsten der benachbarten Staaten gesichert war, so mußten ihr alle Gesellschaftstaffen vertrauen.

Die Großboten waren befreit vom Zoll, von Umgeld und Steuer und von den städtischen Leistungen, als Bachdienst, u. s. w., die Kleinboten dagegen von jenen Lasten, welche auf Benuhung von Straßen, Wegen und Häfen ruhten. Rach einer Berordnung Karl VIII. aus dem Jahre 1489, welche bestimmt, daß nur für je eine Diözese Frankreichs und ebenso für je eine Diözese des Auslandes je ein Großbote ausgestellt sein sollte, war die Zahl der Großboten eine feltstehende. Die Anzahl der "kleinen Boten" bagegen mußte sich nach den Bedürfnissen richten.

Diefe Brivilegien muffen namentlich gur Bereicherung ber

Großboten beigetragen haben.

Recht gesund war übrigens die finanzielle Grundlage des Unternehmens; denn man löste die Anfgabe, die Anftalt durch eigene Kraft zu erhalten. Dhne Zweisel war das Geschäft der Großboten ein Privatunternehmen. Sie bezogen die settgestellten Postgelder, leisteten die nötigen Dienste und bezahlten dafür an die Universität einen verhältnismäßigen Betrag. Dieser floß zunächst in die Kasse der Nationen und wurde von da auß zum Besten der Universität, namentlich zur Erhaltung der sogenannten Fakultät der Künste verwendet. Sie

waren nach ihrer gangen Stellung barauf mitangewiesen, auch

bas Bublitum zu Beteiligung heranzuziehen.

Der erste Schlag gegen die Pariser Universitäts-Botenanstalt ersolgte in der zweiten Hässte des 15. Jahrhunderts mit Einrichtung der "königlichen Post" Ludwigs XI. Die betreffende merkwürdige Berordnung vom 19. Juni 1464 bilbete in der Geschichte des Postenwesens den eigentlichen Übergang aus dem Mittelalter in die neuere Zeit.

Die Universitäts Botenanstalt erlag aber weber biesem ersten Schlage noch ben nächstfolgenden späteren. Sie erfreute sich vielmehr einer so gesunden Konstitution, daß sie Ronturrenz mit der französischen Staatspost noch bis zum Jahre 1719 zu bestehen vermochte.

#### Metgerpoften.

"Die Metgergunft hielt ein Karriol, Das Briefe und auch Badden wohl Bon Ort au Ort beforbert." (Die Boft fonft und jett.)

"Metgerposten immer mehr Bogen bann im Reich umber. (Fleischerwagen sind noch heut' Ruster ber Geschwindigkeit.)" Somi

Wie zum Teil noch heute, so war es schon im Mittelalter eine durch handwerkliche Umstände gebotene Notwendigkeit, daß sich die Metger Pferde hielten, um den Eins und Verkauf des Viebes auch über die Grenzen ihres Heimatsortes hinaus bestreiben zu können. Dieser Umstand legte den Metgern gar mancherlei Berpflichtungen auf und machte ihre Zunft in der Folge zu einer historisch berühmten.

Schon um die Zeit des Aufblühens der Städte waren die Metger verpflichtet, für den Fall der Wehrhaftmachung der Stadt, den Kavalleriedienst zu übernehmen und sogar verbunden,

ein Pferd zu biefem 3mede zu halten.

Als nun ber Handel zwischen den Städten der Lombardei, Deutschlands und der Niederlande allmählich emporzublühen begann, als sich die mächtige Städteverbindung der Hansa ge-

bildet hatte, und als die Städte immer mehr und mehr durch ab- und zugehende Boten zu Fuß und zu Pferd miteinander in Berbindung traten, da mußte sich denn auch der Berkehr nach Seitenrouten ausdehnen.

Bas bisber nicht an den hauptbotenstraßen und später an den hauptstraßen lag, war so gut wie außer aller Ber-

bindung mit ber übrigen Belt.

Fürsten schickten ihre Briefe und Sachen durch Boten an ben Rat der nächsten Stadt, und dieser mußte sie durch Boten weiter befördern, die von Stadt zu Stadt dis an den Ort ihrer Bestimmung abgelöst wurden, oder man sandte, wenn es außer Landes ging, eigene Boten zu Pserde oder zu Fuß, welche gleich Antwort mitzubringen hatten.

Beibes war beschwerlich und kostspielig. Scheute man die Kosten, so blieb nichts anderes übrig, als die Messen abzuswarten und alsbann seine Briefe den reisenden Kausleuten mitzugeben. Diese erzählten denn auch alle halben Jahre die Reuigkeiten aus ihren Städten und Ländern und vertraten

gleichsam bie Stelle ber Beitungen.

Da kam man auf ben Gedanken, die Metger zur Beförderung und Bestellung der Briefe zu verwenden. Schon
früher pslegte man nämlich wandernden Handwerkern Briese
zur Besorgung mitzugeben, und diese Sitte erhielt sich auch
nach Ausbildung des städtischen Botenwesens. Die Metger,
die bei dem damaligen starken Fleischkonsum zu regelmäßigen
Reisen in serne an Bieh reiche Gegenden genötigt waren, übernahmen von allen Handwerkern am häusigsten solche Besorgungen.
Bald wurden die Metger, die ihre Ankunst in jedem Orte
durch kleine Hörner ankündigten, durch langjährige Gewohnheit
überall als Bostboten anerkannt, und die spätere Thurn- und
Tazis'sche Reichspostanstalt hatte manchen harten Kampf zu
bestehen, ehe sie die alte Sitte zu unterdrücken vermochte.

Gin faiferliches Batent vom 6. Rovember 1597 fpricht

fich energisch bagegen aus:

"wie angemaßt es sei, daß die Metger Briefe und Sachen "bei Tag und Nacht durch eigene Roß und Boten, beren

"sie etliche Orten zu 6, 8 ober 10 Meilen in Stäbten und "auf dem Lande unterlegen, auß Italien, Teutsch- und Nie"derlanden zu Schaden und Verderb des kaiserlichen Ordi"nari-Postwesens befördern und noch obendrein das Post"horn führen, als ständen sie in des Kaisers Diensten."

Wer nach Publikation dieses Mandats noch bei unrechtsmäßiger, gewerdsmäßiger Berführung von Postsachen getrossen würde, sollte mit 100 Goldgulden bestraft werden, außerdem sollte man ihm das Roß und die Postsachen konsiszieren. Wollten jedoch einige Städte, Kaufs und Handelsteute sich noch der Metger und anderer Boten bedienen, so konnte es nur unter der Bedingung geschehen, daß vom Ort der Aufgabe bis zum Bestimmungsorte eine Abwechselung, sei es der Person des Boten oder Aferde, nicht mehr stattsinde.

Hiernach läßt sich annehmen, daß in den großen Städten zwischen der Kaufmannschaft und den Metgern durch Vermittelung der städtischen Behörde ein bindender Kontrakt geschlossen wurde, nach welchem sich die Metger gegen einen bestimmten Gehalt oder gegen Befreiung von Gemeindelasten bereit erklärten, innerhalb gewisser Grenzen und bestimmter Zeit, nach einer unter sich verabredeten Reihenfolge den Postbienst zu übernehmen und das Institut zu etablieren, welches unter dem Namen "Metgerpost" bekannt ist. Daß es zu einer bestimmten Organisation und Verpflichtung gediehen war, geht aus der Eslinger Urkunde hervor, nach welcher das Postreiten bei den dortigen Metgern der Reihe nach umging und gleichsfam amtlich von denselben verrichtet werden mußte.

Roch beute führen die Metger einiger subbeutscher Städte

ein Bosthorn in ihrem Innungeschilbe.

Trop aller kaiserlichen Verbote haben sich indessen die

Metgerpoften bis in bas 17. Sahrhundert erhalten.

Aus Urkunden späterer Zeit ist übrigens auch ersichtlich, daß die Metgerposten nicht allein Briefe und Pakete, sondern auch Personen beförderten, und daß dies Geschäft mit ansehnslichen Vorteilen verbunden war, welche die Zunft ungern aufgab. So ist aus einer Verordnung des Herzogs Friedrich von

Würtemberg vom 26. Juni 1622, die sogenannte "Bost- und Metgerordnung," ersichtlich:

"was die Postmeister und Metger im Herzogtum Bürtem-"berg der Posten halber zu thun schuldig und wie es sonst "in allem Anderen mit der Post gehalten werden soll."

Aus dem Inhalte dieser Ordnung geht hervor, daß es an einigen Orten gelegte reisige Bosten gab, sonst aber Wegger zur Pferdehaltung verpslichtet waren. Sie hatten die Verbindlichkeit:

"Reisende, die guten Bescheid von sich gaben und ohne Ber-"bacht waren, daß die Amtleute nicht Ursachen hatten, sie "aufzuhalten."

fortzuschaffen, und es mußten zu diesem Zwede auf jeder Station

wenigftens brei gute Pferbe bereit gehalten werben.

Schon früher hatte Herzog Johann Friedrich eine Bersordnung (27. April 1611) erlaffen, worin seine Beamten aufgesfordert wurden, Bericht zu erstatten:

"von den Metgern im Land, so auch mit ihren Pferden ge"braucht werden 2c., auch wie es mit der ordinari Post ge"halten, was jedem vor eine ordinari Post auf ein Pferd
"zu geben sein möchte 2c."

Was übrigens die Korrespondenz-Beförderung damaliger Zeit betrifft, so geschah sie durchaus nicht nach postalischen Grundsähen; benn die Megger mußten oft tagelang bei ber

Ranglei marten, bis fie expediert murben.

Nach jener Berordnung wurden die Metger unter Leitung der Amtmänner gestellt, die darauf zu sehen hatten, daß die Metger mit guten Pferden versehen waren, daß bei den Postritten der Metger stationsweise gewechselt wurde, daß von den Amtmännern und Postmeistern auf den Stationen die Zeit des Abgangs und der Ankunft der Briefe auf einem besonderen Zettel bemerkt wurde 2c.

In ber Ordnung vom 22. Juni 1622 ist auch ausgesprochen, was auf der Route von Anittlingen bis Ebersbach zu bezahlen sei.

Daß ein folches Inftitut, namentlich wie es in Burtemberg

sich ausgebildet hatte, sich so schnoll nicht beseitigen ließ, geht baraus hervor, daß Kaiser Ferdinand der Zweite noch im Jahre 1635 die bereits 1627 ergangenen Verordnungen wegen

Abichaffung ber Detgerpoften ernenerte.

Mit bem Bachsen ber Thurns und Tagis'schen Reichse Bostanstalt mußten sie aber boch allmählich eingehen. Das Bosthorn im Bappen ber Fleischerzünfte verschiedener süddeutscher Städte aber ist geblieben, ein Denkmal eines Stück deutscher Kulturgeschichte.

#### II.

"Run aber fort in's deutsche Land! Bie stand's damit den Bosen? Her Roger, herr von Thurn und Tag', Eich sich's querk was tosten, So daß in dem Tirolerland 'ne regelmäßige Bost enttand für Priese und Valete."

So singt ein Posthumorist zwar; die Gelehrten sind indes keineswegs darüber einig, ob besagter Mann aus dem Hause Taxis wirklich Roger hieß. So schreibt J. J. Staffler in seinem Berke "Tyrol und Borarlberg":

"Einer aus dem angesehenen Hause Taxis im Bergamaskischen, der nach Trient übersiedelte, übernahm es, eine solche Bostanstalt (in Tirol) zu errichten. Wer dieser war, ist uns gewiß. Einige neunen ihn Roger, andere Anton, vermutlich den Sohn desselben, wieder andere Franz von Tassis."

Sehr richtig bemerkt Regler zu bem Ergebnis einer folchen

Beschichtsforschung:

"Wenn man genötigt ift, drei ungewiffe Bersonen anzunehmen und dabei die zweite berselben als vermutlichen Sohn der ersten ungewiffen zu bezeichnen, so darf man wenigstens für solche Thatsachen nicht die Wirkung einer ausreichenden Beweiskraft in Anspruch nehmen." Genug, ein Taxis war jener Mann, ber vom Kaifer Maximilian nach Tirol zur Leitung bes bortigen Botenwesens

berufen wurde. -

Als Stifter bes Hauses Thurn und Taxis wird Martin, mit bem Zunamen "Gigas" (Riese) genannt, welcher von den della Torre ober Torriani Herren von Mailand, deren Stamm-vater ungewiß ist, abstammen soll. Dieser Martin Gigas zog im Jahre 1146 unter Kaiser Konrad II. in's gelobte Land und kehrte von dort nicht wieder zurück. Er hinterließ jedoch einen Sohn, Jacob de la Tour, Graf von Balsassina, von dem Paganus, Martin und Philipp de la Tour, abstammen.

Paganus, der viele vom Kaifer Friedrich vertriebene Mailander aufgenommen hatte, wurde, als die Vertriebenen nach Mailand zurückehren konnten, zum Herren von Mailand erwählt. Kaifer Rudolph ernannte ihn zum Statthalter von Mailand, und sein Bruder Philipp erbte, als er (1241) starb, diese Würde.

Die Sohne bes Paganus waren: Ermann, Napus ober

Napoleon, Franciscus, Caverne, Paganin und Raimond.

Philipps Nachfolger in Mailand wurde später Napoleon de la Tour, ber, in den steten Fesden mit den Bisconti, ein bewegtes Leben führte. Sein jüngerer Bruder Franciscus sette nach seinem Ableben die Fesden gegen die Bisconti fort, und nach seinem Tode kam die Herrschaft über Mailand wieder an die Söhne Napoleons, dessen Nachsolger Guido, ein Sohn des Franciscus war, und 1311 starb. Er war es, der den Mathäus

Bisconti aus Mailand verjagte.

Guido's Söhne hießen: Franciscus, Simon (ben Galeacio Bisconti ermordete), Nardin (welcher von Mathäus Bisconti verjagt wurde), Annurat, Guidettus und Lamoral. Letterer war ber eigentliche Stammhalter bes Haufes Taxis. Bon den Biscontis vertrieben, flüchtete er in das Thal Cornelia im Bergamesischen. Er kam in Besitz des Tassischen Gebirges und lag mit Leidenschaft der Jagd ob. Nach jener Besitzung nannte er sich L. de la Tour di Tassis oder di Taszis. Seine Nachsommen, die den Namen Taszis

beibehielten, zogen später nach Bergamo. Einige bes Hauses bagegen ließen sich unter Raiser Friedrich III. ums Jahr 1452 im Osterreichischen nieder. Ein Urenkel Lamorals, Roger (I.) de Tassis, wurde unter Raiser Friedrich III. Oberhofjägermeister. Sein Sohn Francesco (III) genoß dieselben Ehren und Wärden und wird von Betrus Crescentius Corriero maggiore dell' Imperatore Massimiliano genannt. Rogers zweiter Sohn, Simon, war in Bergamo geblieben. Franciscus war unversbeiratet und kinderlos, während Simon einen Sohn Namens Franciscus (IV.) und einen jüngeren Namens Roger (II.)\*) besaß. Dieser Franciscus (IV.) de Tassis, genannt Torriani, legte dem Kaiser Maximilian I. einen Plan vor, wie eine regelmäßige eilende Post mit Pferdewechsel an gewissen Plätzen zwischen Wien und Brüssel anzulegen sei.

Maximilian genehmigte im Jahre 1516 ben Borschlag und ernannte in seiner Eigenschaft als Herzog von Burgund ben Franciscus II. von Tassis zu seinem General-Postmeister. Franz von Taxis legte nun die geplante Reitpost an. "Auf Raisers Bunsch schuf Sim on s Sohn, — Herr Franz von Thurn und Taxis, — die Post von Brüssel bis nach Bien — (1516), — die hatte schon mehr Praxis. — Der Raiser Karlernannt aus Gunst — Francescum für bewiesen Kunst —

zum General=Bostmeister." -

Franz bekleidete das General Roftmeister Amt bei Maximilian I. und beffen Nachfolger Kaiser Karl V., und da er auch in Spanien (15.17) gleiche Einrichtungen traf, be i

Rönig Philipp II., Raifer Rarls V. Sohn.

Bon jener Zeit batiert die eigentliche Postherrschaft bes Saufes Thurn und Taxis, die volle vierthalb Jahrhunderte in Deutschland sich zu erhalten wußte und dem hause große Reichtümer eingetragen hat.

<sup>\*)</sup> Roger I. ift berjenige Tagis, ber, — nach Behauptung ber Eingangs erwähnten, verschiedenen hiftoriter — icon 1451 in Tirol und Steiermart eigene uniformierte Reitboten und Pferdewechsel eingeführt haben foll.

Rach Franciscus Tobe traten feines Bruders Roger Söhne ebenfalls in öfterreichische Dienfte und spater unter Raifer Rarl V., ber zugleich König von Spanien mar, in die Dienste Spaniens und in die deutschen Reichsbienste. Um 28. August 1518 erteilte er bem Johann Baptift, Daphée und Simon bas Andigenat (Beimatsrecht) in feinen Landen und übertrug am 18. Oftober (1518) bem Johann Baptift bas Beneral= Boftmeifter=Amt, wie es fein Dheim inne gehabt batte. Johann Baptift nahm infolge feiner Raturalifierung bie beutsch klingenden Namen von Thurn und Taris an und veränderte bas Familien-Bappen. (Ein quadriertes Schilb mit einem Mittelicilbe. Das erfte und vierte Biertel im filbernen Relbe ein roter Turm, hinter diefem 2 Lilienfzepter in Form eines Andreastreuzes, megen bes Saufes Thurn. 3m zweiten und britten Biertel im golbenen Felbe ein roter Lowe mit einer blauen Rrone, wegen ber Graffchaft Balfaffina. Mittelicild im blauen Gelbe ein filberner Dachs.) Gin Bruder Johann Baptift's, mit Ramen David, war in Tirol geblieben. Sein Sohn Roger wurde vom Raifer im Rabre 1540 gum General - Boftmeifter in Benedig ernannt, beffen Rachfolger Ferdinand noch im Jahre 1644 lebte. Der Bruder Johann Baptifta's Simon führte unter bes erfteren Leitung die Ober-Aufficht bes Bostwesens im Mailandischen und Maphée in Spanien. Sohann Baptift leitete bas Gange pon ben Nieberlanden aus.

Bon ben fünf legitimen Sobnen Johann Baptift's murbe ber Dritte. Franciscus, feines Baters Rachfolger in Er starb aber balb. Ihm folgte sein ben Niederlanden. Bruder Leonbard am 31. Dezember 1543 in Die Stelle als General-Bostmeister von Alandern.

Bon brei natürlichen Sohnen Johann Baptift's Sohann Anton General-Boftmeifter in Rom und Antonius Boftmeifter in Untwerpen.

Die Beneral=Boftmeifterwürde ber Nieber= lanbe ging von Leon barb auf feinen Sohn Lam oral (II.) über, ber vom Raifer Mathias in ben Grafenftanb erhoben und unter bessen Umtsführung das nieder (andische mit dem General-Postamte des deutschen Reichs vereinigt wurde.

Lamoral, ber 1624 starb, hinterließ nur einen Sohn, Le on hard (II.), ber aber auch bereits 1627 in Prag verstarb. Sein Sohn Lamoral III. verwaltete das Amt seiner Bäter bis zu seinem im Jahre 1673 erfolgtem Tode. — Ihm folgte sein 1652 geborener Sohn Eugen Alexander. Unter biesem wurde die Familie in den Fürstenstand rehoben. Karl II., König von Spanien, hatte nämlich die dem Grasen gehörende Herrschaft Braine le Chateau im Hennegau zu einem Hürstentum unter dem Namen de la Tour et Tassis ershoben und dem Besitzer das Privilegium erteilt, die Herrschaft nach Belieben zu erweitern. Kaiser Leopold verlieh diese Würde erst dem Grasen Alexander Eugen am 4. Otstober 1695.

Der Nachfolger Alexander Eugens als Generals Erbs Oberfts Poftmeister des heiligen römischen Reiches, in Burgund und den Niederlanden wurde sein Sohn Anselm Friedrich, der 1739 starb.

Dem Letteren entstammen die weiteren Rachfolger, Fürst Alexander Ferdinand, welcher vom Kaiser Franz I (1747) das Reichspost-Generalat als ein wirkliches Thronlehen erhielt und 1754 auf dem Reichstage zu Regensburg in das reichsfürstliche Kollegium eingeführt wurde.

Nach seinem im Jahre 1773 erfolgten Tobe übernahm sein Sohn Karl Anselm Amt und Bürden bes Baters. Ihm war beschieben die Berringerung der Macht durch die im Jahre 1803 vollzogene Aushebung der Bistümer zu erleben. Er starb am 13. November 1805. Unter seinem Nachfolger Alexander Karl Joseph sant die Macht des Hause noch tieser und verlor mit Ausschieden des alten tausendährigen römischen Reiches deutscher Nation (1806) auch das Reichspostwesen. Er sah sich nunmehr genötigt, Chef der Landes-Postanstalten einer Anzahl beutscher Staaten zu werden. Nach seinem Tode übernahm am 15. Juli 1827 sein Sohn Maximilian Karl des

Baters Pflichten. Ihm war es beschieben, burch ben Vertrag vom 28. Nanuar 1867 bas Ende ber Boftherrichaft feines Baufes zu unterzeichnen.

## III.

"Drauf Maria von Burgund Shre Bie be & poft erfund, Und Frang Tagis war der Mann, Der das Rähere erfann.

(C. A. Schmitt.)

Maximilian, Erbpring und Sohn Raifer Friedrichs III., hatte sich mit Maria von Burgund, ber einzigen Tochter und Erbin bes letten Bergogs von Burgund, vermählt und mar baburch in ben Befit von Burgund und eines Teils ber Riederlande gelangt.

Da er zumeist in Wien sich aufhielt, so war ihm fehr baran gelegen, eine gute Berbindung mit Bruffel bergeftellt zu feben.

Er berief bazu ben jungen Franciscus (IV.) di Tassis, von dem verschiedene Vorfahren mehrfach sich um Ginrichtung bes Botenwesens verdient gemacht hatten und beabsichtigte nichts anderes, als die Berftellung einer landesherrlichen Botenanftalt. Der neue Rurs ging von Bruffel burch Flamisoul (Bistum Lüttich), Rreugnach (Erzbistum Trier), Hochftift Speger über Rheinhausen burch Bürtemberg über Augsburg nach Bien. —

Raifer Rarl V verlieh nach Franciscus Tobe (1518) Die Aufficht bes Boten- und Aurierwesens in Spanien Maphée, im Mailandischen Simon, in Tirol David di Tassis und unterftellte biefe brei ihrem Bruber Johann Baptifta.

Die ersten Spuren einer Art von beutscher Reichspost zeigten fich, wenn auch vorübergebend, in bem Rriege Ungarns mit bem Sultan Soliman II.

> Die Reichspoft, bie im Türkenfrieg Bon Bien bis Rurnberg führte, Develchen nur für's Rabinett Des Raifers expedierte (1522). Als nicht mehr floß ber Turten Blut Bing wieber ein bas Inftitut, Beil es zu teuer worben."

Als nämlich im Jahre 1522 eine besondere Zusammenkunft der deutschen Fürsten und Reichsstände nach Wien ausgeschrieben war, um mit König Ludwig II. von Ungarn wegen der Hülfe gegen die Türken das Nötige zu verabreden, und der Kaiser sich gerade auf dem Reichstage zu Nürnberg befand, wurde von dem Kaiser, den Kurfürsten und Ständen beschlossen (§ 5 des Reichstagsabschiedes):

"Item ift bedacht: Nachdem solcher Bothschafft und Räthen in der Handlung allerley begegnen und entstehen mag, das in der Instruktion nicht begriffen, und deßhalber weitern Bescheids von nöthn senn, sollen zwischen Rürnberg und Wien mittlerzeit des Tags Post an gelegene Orte gelegt werden, darauf sie zu jeder Zeit, was ihnen begegnet und gehandelt wird, eilends und förderlich unserm Statthalter und Regiment allhero gen Rürnberg zu wissen ihnen und

weitern Bescheid erlangen follen."

Später bei ber Kriegserklärung Kaiser Karls V. im Jahre 1542 gegen Solimann sinden wir wieder ein Beispiel einer Reichspost; es wurde nämlich beschlossen, eine Post an einem bequemen Ort anzulegen, um von der Reichsarmee, welche unter Kurfürst Joachim von Brandenburgs Besehl nach Ungarn maschierte, zeitige Nachricht zu erhalten. "Mittlerweile" — bemerkt Eugen Hartmann in seiner "Geschichte der Posten" — "haben die Taxis wohl Zeit und Gelegenheit gefunden, die zwischen den Ausgangspunkten ihrer eigenen Thätigkeit gelegenen französsischen Fohann Baptista und Maphée, also zwischen den Riederlanden und Spanien — welchen Kurs man nachher auch die spanischen seitet gelegetet werden."

Leonhard von Tazis, von Raifer Karl V. zu seinem niederländischen Ober-Postmeister ernannt und mit Geld unterstützt, setzte eine ständige reitende Post ins Werk, welche aus den Riederlanden durch das Bistum Lüttich, die Trierschen Lande bis Speper und Rheinhausen ging und von da

burch Würtemberg über Augsburg und burch Tirol nach Italien.

In bem Bestellungs-Defret ermächtigt ber Raiser Leonhard, "bie gefamte Leitung ber Boften zu übernehmen, diefelben nach Bedürfnis von einem Ort jum anderen zu legen, pflicht= vergeffene Beamte abzusehen und an ihre Stelle andere zu Bur Beftreitung biefer Dienfte, sowie zu ben Besoldungen der Beamten erhält Leonhard die üblichen Rechte, Ehren, Borrechte, Freiheiten, Borteile und Erträgniffe. Dagegen leistet berfelbe ben Eid ber Treue in die Bande bes Siegelbemahrens, Rarbinal Granvella. Bugleich forbert ber Raifer seine Berichtsberren, Beamte, Diener und Unterthanen auf, Leonhard von Taxis allen nötigen Berschub und Beiftand zu leiften, insbesondere feine Boften bei Tag und Nacht durch die Städte, Festungen und alle ihnen anvertrauten Orte frei und ungehindert geben zu laffen und erforderlichenfalls Borfvanne gegen Entschädigung berbeigu-Der Schatmeifter und beffen Untergebenen, fo wie ber Obereinnehmer find in bem Detrete außerbem angewiesen. Die gewohnten Bahlungen zu den festgesetzten Terminen au leiften."

Dieses Patent, in französischer Sprache in der niederländischen Kanzlei zu Bruffel ausgefertigt, bildet die erfte

Urfunde zu ben tagis'ichen Boften.

Ein bebeutendes hindernis bei Einführung der tagis'schen Bosten, war aber noch immer das ständige und städtische Botenwesen. Um den Widerstand der bei diesen Anstalten Beteiligten zu brechen, hatte Leonhard seine Posten kraft kaiserlicher Machtvollkommenheit unmittelbar eingerichtet, ohne zuvor die Zustimmung der Reichsstände einzuholen.

Biele Fürsten hatten die Einrichtung einer taxis'schen Post auf ihrem Gebiete gern gesehen, da die landesherrlichen Briefschaften kostenfrei befördert wurden; namentlich war im südlichen Deutschland die Aufnahme bereitwillig erfolgt und schon im Jahre 1552 soll auch der Kurs von Brüffel nach Wien und Italien vollkommen eingerichtet (in esse) gewesen

sein. Als aber die Wichtigkeit und der Ertrag der tagis'schen Anstalten sich von Jahr zu Jahr steigerte, da wurde auch die Eisersucht rege, und der Widerwille gegen die aufgedrungene Anstalt wuchs mit den gesteigerten Ansprüchen der begünstigten Familie, und schon Karl V. sah sich genötigt, den Reichsständen zu versprechen, daß ihre Regalien ungeschmälert erhalten werden sollten. Das tagis'sche Institut sigurierte noch immer als die "niederländische Post im Reiche, welche der König von Spanien unterhalte und der in allen Orten des deutschen Reichs ungehinderte Passierung zu geben sei."

Leonhard aber strebte weiter, und als Ferdinand I. am 24. März 1558 in Franksurt a. M. zum Kaiser gekrönt worden war, ließ er von demselben nicht nur die von seinem Borgänger erhaltene Bestallung bestätigen, sondern auch die angezweiselte Bollmacht für das deutsche Reich ausdehnen. Der Bestallungsbrief erfolgte am 21. August 1563. Darin heißt es ausdrücklich, daß Leonhard von Taxis den Kaiser unter Berufung auf den offenen Brief Karls V. um Bestätigung seines Amtes bezüglich der Posten im heiligen römischen Reich und in den Habsburgischen Erblanden und was sonst gemeinlich und insonderheit aller und jeder so gemelden General-Postmeister-Amt in Niederland anhängig, nichts davon ausgenommen, "demütiglich angeruffen und gebeten habe."

Ganz besonders befiehlt der Kaiser allen und jeden Kurstürsten, Fürsten, Geistlichen und Weltlichen, Prälaten, Grasen, Freiherren, Hittern und Knechten 2c. und sonst allen Unseren, auch Unserm Königreiche, erblichem Fürstentume, und Landesunterthanen und Getreuen wes Würden, Standes und Wesen sie sind, ernstlich und sestiglich mit diesem Brieff, den Leonhard von Taxis alle die Dienste und Hisseleistungen zu gewähren, welche schon Karl V. angeordnet hat, und demselben in der Ausführung seines Amtes jede mögliche Förderung angedeihen zu lassen, "als lieb Euer jedem sei, Unser und des Reiches schwere Unguad und Strass zu vermeiben."

Reiches schwere Unguad und Straff zu vermeiden." Andererseits aber entzog er Leonhard von Tagis die öfterreichische Landesvoft. "Doch Uns ber Boften halber, so Bir selbst besolben und unterhalten, an Fürsehung und Bestellung berselben unvorgrifflich und unschäblich"

lautet die betreffende Stelle der Urfunde.

Trot materieller hinbernisse kampfte Leonhard unverbrossen, seine Posten über bas ganze Reich auszudehnen. Die Einkünfte selbst aber reichten damals noch nicht aus, die Anstalt zu erhalten. Der König von Spanien war vielmehr verpflichtet, die spanisch-niederländisch-italienische Bost zu unterhalten.

Der Aufftand in den vereinigten Riederlanden gegen Spanien hinderte dann den Postensauf, und Taxis erlitt bei den Anstrengungen, ihn im Gange zu erhalten, so bedeutende Berluste, daß die Familie in Schulden geriet.

"Es mußte viel ber brave Graf Bon Kriegesgreu'l erbulben, Beshalb er ohne sein Berseh'n Geriet in große Schulben, Insolge beren überall Ram sein Bemühen in Bersall, Und Keiner sonnte belfen."

Leonhard jedoch ließ sich nicht niederbeugen. Er nahm offen für Philipp II. Partei und unterftütte ihn mit folcher Beharrlichkeit, daß ihm dieserhalb der Bappenspruch "Beständig und treu!" verliehen wurde.

Aus Besorgnis um gänzlichen Verfall der Posten und andererseits, weil man befürchtete, daß Spanien die Priviligien der niederländischen Post zu weit ausdehnen würde, ersuchten die Kurfürsten und die Reichsstände 1570 den 1564 auf den Thron gelangten Kaiser Maximilian II., er möge die Anstalt "beim Reiche" erhalten und sie weder zu Grunde gehen, noch in förmliche Bevormundung übergehen lassen,

"weil die Posten eines römischen Kaisers sonderbare (besondere) Hoheit und Regale zur Förderung der Korrespondenzen zwischen Botentaten inners und außerhalb des Reiches, so man bei der kaiserlichen Regierung zu schleuniger Berrichtung notwendiger Geschäfte bedürfe, welches insgemein allen Ständen

und ihren Unterthanen sowohl, als bes Reiches Rommerzien in viele Wege nütlich und bequem fei, als mochte ber Raifer bas Bostwesen beim Reiche erhalten, bann Ihrer Majestät es auch Amts und Bflichten halber als ein Mehrer bes Reichs zu thun schulbig sebe, und es ben Nachkommen jum Brajubig in frembe Sande nicht durfe tommen laffen."

Die Notwendigfeit, Die Boft als eine Reichsanftalt qu

bandbaben, war hiermit öffentlich anerkannt.

Allein trot folder Borftellungen fab Leonhard von Taris obne wirkliche thatfraftige Unterftutung fein mubevoll errichtetes Bert ber Auflösung immer näber tommen.

Im Sahre 1579 machten bie Augsburger bereits ben Berfuch, ein neues Botenwefen einzuführen, und ichon begann ein Kölnischer Bürger, ber vormalige taris'sche Bostmeifter Jacob Benott sowohl, wie die würtembergischen Pofthalter Leonbard Berlegenheiten zu bereiten. Bu feinem Glud fuchte Raifer Ferdinands Nachfolger Rudolph II. durch geeignete Batente Die bisherigen Borrechte ber Taxis zu schützen.

In Burtemberg hatten fich mit Genehmigung bes Bergoge Ulrich und gegen Belohnung die Boftboten zu Anittlingen, Enzweihingen, Cannftabt und Gbersbach jur Beforderung ber Taris'ichen Boft verftanben. Sie machten aber Schwierigkeiten, als beim Taris die Bablungen stockten. (Man vergl. Seite 162.)

Der icon genannte unternehmungsluftige Benott manbte fich nun (1580) mit einem Plan an den Raifer, nach welchem ber lettere die bisher von ber Familie Taxis verwalteten nieberlandischen und italienischen Boften ihm (bem Benott) übertragen möge. Er machte fich bagegen anbeischig, Die Roften aufzubringen, die unterbrochenen Rurfe wieder herzustellen und fich mit den murtembergischen Bosthaltern zu vergleichen.

Rudolph billigte ben Blan unter bem Borbehalt, fich mit König Philipp II. von Spanien zu vergleichen. errichtete Benott wirklich eine ordinare Boft in der Reichsstadt Roln über den hunderud, die bei Rreugnach gur Bruffeler

Boft ftieg und diefelbe weiterführte.

Es bestand um jene Zeit in Deutschland ein doppelter

Postenlauf. Bom Kaiserhofe ging allwöchentlich eine ordinäre Post, wie auch von Rom, Benedig, Mailand, Mantua nach Augsburg, von da durch's Bürtembergische über Rheins hausen Beit ordnete der Kaiser die Kommissare Fugger und Isungen ab, die vorläufig einen Durchgang durch Würtemberg sichern sollten.

Da sich Henott selbst aber bei den würtembergischen Postbaltern lange nicht sehen ließ (weil er die zunächst fälligen Ausgaben zur weiteren Unterhaltung der Posten verwenden wollte), so stellten die würtembergischen Posthalter die Führung der Posten ganz ein und zeigten dies pflichtschuldigst ihrem Herzog an. Infolge dieses Schrittes stocke alle Verbindung, und die Posten blieben an der würtembergischen Grenze liegen. Erst nachdem Erzherzog Ferdinand, der die gefürstete Grafsichaft Tirol besaß, sich für Henott verwendete, ließen sich die würtembergischen Posthalter wieder besänstigen.

He nott gelang es trot aller Bemühungen jedoch nicht, die zur Erhaltung seines Planes erforderlichen Geldmittel aufzutreiben. Die henott'schen gerieten nicht selten mit den Taxissichen Posten in handgemenge. Zulett war die Führung der spanisch-taxis'schen Post aus den Riederlanden durchs deutsche Reich nach Italien in den händen henotts.

"Henott war reich an Bersprechungen und liftigem hinhalten" — bemerkt Hartmann —; "von Zahlen war keine Rebe. Desto eifriger wußte er vom Raiser Batente zu erwirken 2c."

Bulest verglich sich hen ott mit Taxis und trat wieber in bessen Dienste. — Ein großer Erfolg war es für Leonhard von Taxis, daß ihn der Raiser durch das Patent von
Prag vom 16. Juni 1595 zum General=Dberpost=
meister im heiligen römischen Reiche und zum Reichs=Freiherrn ernannte. Ru gleicher Zeit verglich sich Raiser Rudolph

<sup>\*)</sup> Rheinhausen (in ber Rabe von Philippsburg) war damals sehr wichtig, u. a. weil bort eine wichtige Ubersahrt über den Rhein vermittelst einer Fähre sich befand. Im Posthause zu Rheinhausen besand sich noch im Jahre 1638 das Posthorn und auch die Zahl 1552 war in Holz eingeschnist.

mit Philipp II. von Spanien, der als Herzog von Burgund das General-Bostmeister-Amt in den Niederlanden zu besetzen hatte und eröffnete diesen Att den Reichsständen. Zudem wurden alle Reichsfürsten aufgefordert, die taxis'schen, jetzt kaiserlichen Reichsposten aufzunehmen.

Auf Leonhards Betreiben erschien am 6. November 1597 ein kaiserliches Mandat, in welchem die Post ein hochbes freites kaiserliches Regal genannt wird, dem "kein Hindernis, Gintrag oder Nachteil geschehen dürfe." (Bergl. S. 190.)

Das kaiserliche Bestallungs-Dekret vom 16. Juni 1595 verbot alles Nebenbotenwerk, sowie die Meggerposten, und ber Raiser schrieb im darauffolgenden Jahre an Herzog Friedrich

von Bürtembera:

"daß Se. Kaiserliche Majestät dem Leonhard von Taxis die Direktion des Postwesens übertragen und solchen als General über die Posten im Reich und den Niederlanden des stätiget und daß dieser den Jacob Henott, Postweister zu Köln, Gewalt und Bollmacht gegeben habe, das Postwesen im Reiche einzurichten, weswegen Kaiserliche Majestät von dem Herzog freunds und gnädiglich begehren, den Henott vollkommen zu unterstüßen 2c., diesem gemeinnüßigen Werkzum Besten und Kaiserliche Majestät zu besonderen, anges nehmen Gesallen." (Bergl Seite 162.)

Der Schutz bes Bostwesens wurde bem Kurfürsten von Maing, als bes beiligen romischen Reichs Ergkangler, unterftellt.

Herzog Friedrich von Burtemberg erklarte aber in einem Schreiben an ben Kurfürften von ber Pfalz:

"Man ist Spanien keine Post schuldig; benn was aus

gutem Willen geschehen."

Schließlich brachte ber Bergog die Sache vor ben geheimen

Rat, und es wurde folgender Beichluß gefaßt :

"Princeps wäre nicht gemeint, das gemeine Postwesen zu sperren, sondern wie vor Alters, zu befördern. Borhin habe man nie mandiert, sondern sei gnädig ersucht worden, wie auch ihre Fürstliche Inaden freistehen sollte, Ihrer Gnaden Belieben nach, eigene Nebenposten anzustellen. Es gedächten

überdies Ihre Gnaden, ihnen, Taxis Strafen gegen die Post= meister nicht zu gestatten, sondern da sich dieselben nicht der Gebühr nach erzeigten, gedächten ihre Fürstliche Gnaden sel= bige selbst, der Gebühr nach zu strafen."

Besondere Berdienste um die weitere Regelung der Dinge erward sich Hen ott, der jest Taxis treu zur Seite stand. Er beglich die Rückstände und führte eine neue Ordnung der

Routen und Führung ber Ordinarien ein,

"wonach nun alle acht Tage aus ben Niederlanden die Post geführt wurde, auf eine sichere Stunde zu Augsburg ankommen und von dannen alsbald jegliches an sein geshöriges Ort expediert werden sollte, und durch solches Mittel würden die kaiserlichen Briefe und Sachen zweimal in der Woche auf Augsburg und einmal auf Italien, Speher, Köln und Niederlande, also auch vice versa (umgekehrt) an den kaiserlichen Hof auf eine bestimmte Stunde kommen und das alles ohne des Kaisers Kosten außerhalb der 380 Gulben, so der Kaiser dem Postmeister zu Benedig und seinen fünf untergebenen Boten bis Trient reichen lasse:"

furz

"er wolle bavon, daß mit der Tazis Rat und gutem Willen solche Expedition mit des Kaisers wenig Untosten geschehen solle, und es werde sich finden, daß er diese angehende Postereformation auf solche Wege gerichtet und die Auf- und Absertigung der ordinari mit solcher schleuniger Expedition gessührt werden solle, daß der kaiserlichen Hoftammer dadurch künftighin viel Kuriergeld und andere Untosten erspart wers den würden." — (Man vergl. S. 162—164.)

Ein mächtiges Hindernis wurde ber Berbreitung der Reichsposten durch die Gifersucht der Stände auf ihre Landeshoheit bereitet.

Das schon ermähnte kaiserliche Patent vom 6. November 1597 spricht fich ferner entschieden bagegen aus,

"wie angemaßt es sei, daß die Megger Briefe und Sachen bei Tag und Nacht durch eigene Roß und Boten, deren sie etliche Orten zu sechs, acht oder zehn Meilen in Stäbten und auf dem Lande unterlegen, aus Italien, Tentichund Nieberlanden zu Schaden und Berderb des kaiserlichen Ordinari-Postwesens befördern und noch obendrein das Posthorn führen, als stünden sie in des Raisers Diensten.

Wer nach Publikation dieses Mandats noch bei unrechtmäßiger, gewerbsmäßiger Berführung von Postsachen getroffen würde, sollte mit hundert Goldgulben bestraft, außerdem das

Rog und die Bostsachen tonfisziert werden."

Um dieselbe Zeit (5. Mai 1598) wurden der Herzog von Bürtemberg und andere Reichsstände durch kaiserlichen Erlaß aufgefordert, die Anordnungen des Taxis und Henotis, seines Bevollmächtigten, allenthalben, wo und wann sie behufs Errichtung neuer Posten getroffen wurden, Folge verschaffen und

"bies mit so großen Unkosten und Mühe von neuem ershebte Postwesen allenthalben dermaßen zu befördern, wie das des kaiserlichen Regiments und des heiligen Reichs Notdurft insgemein merklich und hoch erfordern thut 2c. 2c."

Der Herzog aber erwiderte:

"Beil es teine Schuldigkeit ist, so darf man auch nicht parieren, wie Wir es denn auch nicht thun werden, oder Ihre Majestät für die Posten bitten, selbe anderswohin zu legen; denn, wie vor Alters gehalten worden, so bleibt es!"

Aus einem würtembergischen Gutachten an die Stadt Ulm geht hervor, daß man in den kaiserlichen Mandaten bereits eine zu große Ausdehnung der kaiserlichen Macht und eine zu große Beschränkung der Landeshoheit der Stände zu erblicken glaubte.

Aus einem Berichte ber würtembergischen Posthalter an ben Herzog vom 2. Mai 1597 ergiebt sich übrigens, daß ber nieberländisch-italienische Post-Kurs durch Burtemberg führte.

Der Herzog von Burtemberg hatte zuvor noch den

Vorschlag gemacht:

"Daß, wofern dies Mandat überhaupt anzunehmen sein möchte, zunächst bahin getrachtet werden sollte, wie man bon Spanien wegen vergewissert sein möchte, daß hierin dem Reiche und dessen Ständen kein Nachteil oder Gefahr zuge-

zogen, nur hinwiederum den Ständen durch das ganze spanische Territorium ebenmäßig sicherer Baß veranstaltet werben folle."

Tazis kehrte sich an all' solche Borbehalte wenig. Ihm lag nur an Aufnahme und Durchführung seiner Posten, und biese erreichte er auch; denn am 16. Oktober 1596 kam zu Augsburg zwischen Henott und dem würtembergischen Posthaltern die erste, von Henott und dem würtembergischen Postmeister Hand Bogel im Namen der übrigen unterschriedene Postmeister Hand, in welcher dem Leon hard von Tazis die Gerichtsbarkeit über die Postmeister und Postboten in Ansehung ihres Amtes eingeräumt wurde. Wit der Bewilligung dieser Art von Gerichtsbarkeit war der Herzog Friedrich keinesswegs einverstanden; auch andere Reichsstände waren mit dem Borgehen des Raisers unzusrieden; das Tazis'sche Postwesen bürgerte sich indessen als Reichspost immer mehr ein.

Rach einem an Müben und Erfolgen reichen Leben ftarb Leonhard von Taxis im Jahre 1612, nennzig Jahre alt, in bemselben Jahre, in welchem auch Raiser Rudolph II. bas Beit=

liche fegnete (20. Januar).

Rudolph folgte am 24. Januar (1612) sein altester Bruder Rat hias auf bem Raiserthrone und Leonhard von Tagis sein Sohn Lamoral, der seither Hofpostmeister ber öfter-reichischen Erblandposten in Ungarn und Bohmen gewesen war.

<sup>\*)</sup> Rach dieser ersten Bostorbaung war die Rittzeit von Knittlingen und Enzweihingen auf vier Stunden, von Enzweihingen nach
Cannstadt auf fünf Stunden, von Cannstadt nach Sbersbach auf sechs
Stunden, von Ebersbach nach Altenstadt nach Sbersbach auf sechs
Stunden, von Ebersbach nach Altenstadt auf vier Stunden bestimmt
und bestand außer den genannten Stationen noch zu Westerkeiten
eine Unterlegstation. Es wurden in dieser Bostordung ferner Strafbestimmungen gegeben: Geringe Dienstvergehen sollten mit Geldbußen,
bedeutendere, wie Brieferdssung 2c. mit Dienstentiezung bestraft
werden. Endlich war jeder Bostmeister und Bostbote verpslichtet, wenigstens drei gute Pserde zu halten; der Bevollmächtigte des GeneralBostmeisters, Jakob hen ott, nußte uneutgeltlich geführt und
seinen Anordnungen Gehorsam geleistet werden und ebenso mußten die
Dienstruiere des General-Bostmeisters ohne Bergütung besördert
werden.

Das Glüd war Lamoral hold. Der Raiser ernannte ihn zum Reichs-Truchseß und ernenerte (1614) die Post-Batente seines Borgängers auf dem Raiserthrone. Er erhob Lamoral ferner in den Reichsgrafen Stand und gab ihm "zur Bergeltung seiner und seiner Borsahren Berdienste um Raiser und Reich" und "zur Befestigung des höchstwichtigen Postwesens" am 27. Juli 1615 das Reichs Senerals Bostmeisteramt als ein neuangesetztes Regale für sich und seine männlichen Erben zu Lehen.

"Da warb vom Raifer Mathias Mit Borbebacht beschloffen: herr gamoral fei Reiches graf Für sich und seine Sprossen.
Er sei mit Reichs-Bostamt belehnt, Und wer barob zu mudsen wähnt, Den sollen Raben haden."

Lamoral hatte jedoch sieben Tage zuvor in einem von ihm ausgestellten Revers geloben mussen, den Kurfürsten von Mainz, Johann Schweidarten, und bessen Nachfolger im Erzstanzler-Amte, als seinen Protektor anzuerkennen und bemselben zu gehorsamen, neue Kurse von Köln und Frankfurt a. M. nach Nürnberg und Böhmen auf seine Kosten zu errichten, alle kaiserlichen Estassetten und den Schriftenwechsel des Kaisers, desse Hamilie, des Kurfürsten von Mainz, des Vice-Kanzlers, des Hofstaates und der Landesbehörden umfonst befördern zu lassen und die österreichischen Postämter nicht anzusechten und zu beeinträchtigen.

"Und also hieß es im Kontratt:
"Dem Reich seib unterthänig,
"Gehorchet bessen Obrigkeit,
"Dem Kaiser und dem König.
"Bon Köln an bis nach Böhmen stellt
"Jhr eine Post für Euer Geld
"Ber Franksurt und per Kürnberg.

"Jhr förbert weiter portofrei "Die Schreiben ber Behörben "Und führet nicht, wenn's eilt und brangt "Darüber Reichs-Beschwerben. — "Den Poften, bie ber Raifer halt, "In Landen Oftreichs für fein Gelb, "Darf Abbruch nicht geschehen."

Den Rurfürsten, Fürsten und Ständen wurde nachdrücklich anbefohlen, Lamoral und seine männlichen Leibeserben "an ihrem Erb = General = Reichspost: Leben bei Vermeibung kaiserlicher Ungnade und einer Strafe von fünfzig Mark lötigen Goldes nicht im mindesten zu stören."

Sonach tann von einer eigentlichen Reichspoft vom

Sabre 1615 ab die Rede fein.

"Und hoia! Run gab's Poftenlauf Bon Frantfurt an dem Maine, Bon Rürnberg, Erfurt, Leipzig und Bon Hamburg bis zum Rheine."

Bisher war, wie schon erwähnt, nur wöchentlich ein mal eine ordentliche Post vom kaiserlichen Hose, sowie von Rom, Benedig, Mailand, Mantua 2c. 2c. nach Augsburg, von da burchs Bürtembergische nach Rheinhausen, Brüssel und wieder zurückgegangen. Dabei waren alle Reichsstände, in deren Städten, Fleden oder Dörfern Poststellen sich befanden, frei von seder Briefbeförderungs-Gebühr und endlich wurden den Hänzlei Baben, Bayern, Burgau, Pfalz und Bürtemberg auch ihre Kanzlei Patete unentgeltlich besorgt. Als Aquivalent (Entschäbigung) für diese Leistung waren die Postsäuser und die Postbedienten die Sesten und Lasten in ihren Ländern befreit, und die bestressen Landesherren hatten eine gewisse Zubuße für richtige Bestellung ihrer Briefe zu geben.

Dieser bisherige einzige Taxis'sche Bostzug wurde nunmehr vielfach vermehrt. So wurde noch im Jahre 1615 von Franksurt a. M. über die Bergstraße eine ordinäre Post angelegt. Die fürstlichen Häuser Pfalz und Hessen beförderten die Errichtung von Zwischenstationen in ihren Ländern, bedingten sich dafür aber auch freie Beförderung ihrer Dienstbriefschaften und Attenpakete.

<sup>\*)</sup> Begen Aufnahme auswärtiger Beamten hat namentlich herzog Ferdinand Maria von Bapern Schwierigkeiten gemacht.

"Im Jahre 1615" — erzählt Eug. Hartmann — "hat auch ber Bostmeister Henott auß Köln, nachdem er am kaiserslichen Hof gewesen, die Poststellen von Retz (Rötz) in der Oberspfalz, — denn dis dahin sind vorher die kaiserlichen Posten von Prag auß bereits "in esse" gewesen — dis nach Nürnsberg untergelegt, gleichzeitig aber auch dem Rat zu Nürnberg versprochen, er wolle der Stadt disherigen Privilegien dadurch durchauß keinen Eintrag thun. Die Nürnberger machten aber Schwierigkeiten, wollten namentlich das Posthaus nicht in der Stadt aufnehmen, sondern es sollte vor den Thoren (im Gast-hof) bleiben, dis sie endlich insolge einer Zuschrift Lamorals von Taris:

"Sie wollten aber nicht gebenken, daß ich barum gemeint fei, einige Reuerungen wiber ihre Stadtboten und alten Be-

brauch einzuführen 2c." nachgaben.

Ġ

١

Eine unermübliche Thätigkeit wurde unter Lamoral von Taxis entfaltet: So legte sein Frankfurter Ober-Postmeister Birghben\*) (1616) Posten von Frankfurt nach Fulba an, und seinen Ersurter Postverwalter Sieber sanbte er als Postmeister nach Leipzig. Ferner begab sich Birghben nach Hamburg und richtete einen Kurs über Berben an ber Aller, Nienburg an ber Befer

<sup>\*)</sup> Der Rame des Boftmeisters Johann von den Birghden fpielt auch in der Geschichte des deutschen Zeitungswesens eine wichtige Rolle. "Die Oruderpresse und das Bostwesen" — sagt ein geiftreicher Schriftseller vom Entstehen der Zeitungen — "hatten mit einander zu Gevatterstehen mussen, ehe das Kindlein die echte Zeitungstause erhielt."

In Frankfurt a. M. war es, wo im Jahre 1615 bie er ft e beut siche, in wöchentlichen Fristen erscheinende Zeitung, das Frankfurt er Fournal, vom Buchdruder und Buchhändler Egenolph Emmel begründet wurde. Schon im folgenden Jahre kam der damalige Reichspostmeister Johann von den Birghden in Frankfurt a. M. auf den Gedanken, die Borteile, welche ihm seine amtliche Stellung in Betress derhaltens zahlreicher und schneller Mitteilungen bot, zu verwerten und gründete 1617 die Zeitung "Politische Aufzei", die bald darauf den Titel: "Ordentliche wöchentliche Kaiserliche Reichs-Bostzeitungen" annahm. Die Postzeitung nannte sich 1748 "Ober-Postzeutungen", seit 1754 "Frankfurter Kaiserlich Reichs-Ober-Postzeitung". (Man sehe unser Kapitel "Post und Presse".)

und Minden nach Röln ein. Der Boftenlauf nach Braa burchs Bürzburgische murbe beschleunigt, und es murben noch viele anbere Berbefferungen eingeführt. Die hamburger erhoben allerbings Widerspruch, gaben aber nach auf bas Bersprechen, bag bies "porhabende neue Postwesen ihren bisberigen Brivilegien teinen Abbruch thun folle." Auch feitens ber Fürften von Brandenburg, Braunschweig, Lüneburg, Anhalt und anderen Ständen wurde die Genehmigung erteilt, Boften burch ibr Gebiet führen zu burfen gegen freie Beforberung ihrer Brieffchaften.

"Mit Leibes- und Lebensgefahr" hatte Birghben nach feinem Berichte die Boft von Samburg nach Röln eingerichtet. Stadt Nürnberg führte indes unabläffig beim Raifer Beichwerben und erreichte den taiferlichen Bescheid, es solle jedem freisteben, "seine Briefe und Pakete auf die kaiserliche Bost, seines Befallens und Beliebens zu geben, oberaber der Stadt ober an beren Bartifularboten nach Belieben aufzugeben und anguvertrauen," ein Bescheid, ber allerdings nicht geeignet mar, die Ginführung der Reichsposten zu fordern. -

Nach Raifer Matthias' Tobe (10. März 1619) gewährte beffen Nachfolger Ferdinand II. dem Hause Taxis alles, was beffen Ansehen nur irgend erforderte. Gin geschärftes Gbift vom 12. Januar 1620, das später an einzelne Reichsstände wieder holt erlaffen murbe, unterfagte ben ftabtischen Meggerpoften bie Fortführung ber Briefe und Sachen zu Rog und fuß, wie auch

das "Abwechffeln und Bofthörnleführen" bei Strafe.

Im Jahre 1621 unterm 27. Oftober wurde burch ein taiserliches Diplom bas Erbfolgerecht in bas Reichs-Boftleben auch auf die weibliche Nachkommenschaft berer von Taris ausgebehnt und einige Rahre später als Reichsthron= Leben erflärt.

Außerdem wurden wiederum Patente an verschiedene Reichsftande und Stabte erlaffen, fo an Roln, Frankfurt und Rurn-

berg, alles Nebenbotenwerk abzustellen.

Lamoral ftarb im Jahre 1624. 3hm folgte fein Sohn Leonhard II. im General-Erbpoftmeister-Amte im Reiche sowohl, wie in ben Nieberlanden.

Unter ihm bebnte fich sein Postwesen immer mehr aus und begann einträglich zu werben.

Leonhards Augenmerk war darauf gerichtet, auch mit der Erbbelehnung des öfterreichischen Bostwesens beglückt zu werden. Doch scheiterten seine Bemühungen, und die Familie des Reichsfreiherrn von Paar gelangte an die Spite des Postwesens. Das Haus Paar stammte aus Bergamo. Es verdankte sein Glück Ferdinand II. Bon den österreichischen Erbstaaten war den Taxis schen Posten gegenüber aussbrücklich ausgesprochen, sie seien

"von der angezogenen Gnad', Bewilligung und Verleihung gäntlich abgesondert und ausgeschlossen und darunter im wenigsten begriffen und verstanden." (Man vergl. Gesch, des öfterr. Bostwesens)

Bergebens machte das Haus Taxis wiederholte Bersuche auch dort zugelassen zu werden. Zulet schwand jede Hossfnung dieser Art, als Raiser Ferdinand II. durch einen Lehnbrief vom 4. September 1627 den Freiherrn von Paar mit der Post-meisterwürde im Erzherzogtum und den Königreichen Ungarn und Böhmen belehnte. Bergebens erhoben die Taxis Einspruch gegen dieses Tekret; die Paar'sche Familie blied nicht allein im Besitz des österreichischen Postwesens, sondern wurde auch von dem Kaiser in ihrem Bestreben, außerhalb der Erbstaaten Postkurse zu errichten, unterstützt. Diese Verbältnisse vermehrten noch die Streitigkeiten, in welche das Haus Taxis von jetzt an dis zur Ausschlaftung des römisch-dentschen Reiches fortwährend verwickelt blieb\*) —

Trot ber Ausbehnung ber Taxis'schen Bosten im "Reich" hörte bas Botenwesen in ben einzelnen Ländern und in den Reichsstädten keineswegs auf, sondern entwickelte sich fort und fort und hatte seine Botenmeister, auch Bostmeister und andere Bebienstete. Auch die Det gerposten hielten sich hier und

<sup>\*)</sup> Die Berechtigung ber Paar'schen Familie in Österreich bestand bis 1720, in welchem Jahre die hoffammer die Berwaltung übernahm und Graf von Baar mit einer Benfion von 90 000 Gulben entschäbigt wurde.

ba noch immer. Alle diese Anstalten kamen schließlich, da sie gleiche Ziele verfolgten, auch zu ziemlich ähnlichen und gleichen Formen. So hatte man bei Boten-Anstalten schon im Jahre 1608 Briefträger in Beschäftigung. Dieselben erhielten für Bestellung je eines Brieses drei Pfennige. Ließ man die Briefe aber selbst abholen, so hatte man für jeden Brief einen Bfennig an den Boten meister zu entrichten.

Nach einer Leipziger Magistrats-Botenordnung von 4 Febr. 1608, der wir diese Angaben entnehmen, zahlte man serner nicht mehr als einen Pfennig dem Botenmeister für einen ab z gehenden Brief. War derselbe aber größer als ein Bogen, oder waren andere Bapiere beigelegt, so wurde das Paket gewogen und von jedem Lot ein Pfennig bezahlt. (Man vergl.

Beich. über bas fachi. Boftwefen.)

Um das Jahr 1615 registrierte man auch schon die Briefe und begann um diese Zeit mit dem Gebrauche des Blasens mit dem Posthorn vom Stadtthore bis zum Posthause.

## IV.

Die Stimmung ber meisten Reichsstände und freien Städte blieb den tagis'schen Posten abhold, teils weil man dem Hause seine großen Einnahmen mißgönnte, teils weil sich die Macht-haber in ihrer Gewalt durch dieselben beeinträchtigt wähnten. Daher wurden denn auch unterm 3. November 1627 wieder eigene Schreiben an die Aurfürsten von Mainz, Köln und Sachsen, nach Fulda, Hamburg, Bremen, Lübeck, an den Landsgrafen von Hessen, die Herzöge von Braunschweig, Mecklenburg, Sachsen, Roburg, Eisenach, Weimar und Holstein erlassen, worin Aufnahme der Taxis'schen Posten verlangt und mitgesteilt wird,

"daß ber Raifer bem Reichs = Poftmeifter gemeffenen Befehl erteilt habe, bie Boften als ein kaiserliches hochbefreites Regale in ihren Län= bern einzuführen und wohl zu bestellen."\*)

Um 17. Dezember 1627 wurde auch ein Batent erlassen, worin befohlen wird, das Boten werk als dem kaiser lichen Regale und den Posten höchst zuwider abzustellen.

Das Reichs-Postwesen soll dem Hause Taxis schon einen Gewinn von jährlich einer Million Gulden abgeworfen haben, als Leonhard II. (1627) zu Prag starb und seine Wittwe die Berwaltung des Reichs-Postamtes für ihren noch minderjährigen Sohn Lamoral (III.) übernahm. Diese Zwischenverwaltung nutte

übrigens ber Raifer ju feinem Borteil aus.

Es bestanden nämlich vom böhmischen Walbe bis nach Augsburg noch zehn Boften, welche vom faiferlichen fogenannten Pfennigsmeifter-Umte erhalten murben. Bu biefer Beit murben bie Posten in Böhmen und Ofterreich zum Teil von ber Softammer, jum Teil vom Sofpost-Amt bezahlt, mabrend die burgundischen Boften von der Rammer in Bruffel befoldet murben. Die Bosten im Reiche bagegen ließen die Taris durch die Bostkaffen in Frankfurt a. D., Rurnberg, Augsburg, Samburg u. a. bie Rablungen vom Ertrag ber italienischen und beutschen Rorrespondenz-Beforberung befolben und erhalten; die Überschuffe aber behielten fie für fich. Den Boftmeiftern murben zu jener Beit die Boftamter mit ihren Erträgniffen gegen eine bestimmte Summe in Bacht gegeben. Der schon mehr genannte Boftmeifter von Frankfurt, a. D. Birghben, gabite laut Bertrag vom 31. März 1623 jährlich eine Pachtsumme von 600 Reichsthaler (48 Stüber brabantisch).

Ferdinand II. erließ nun unterm 6. November 1629 eine Berfügung an die Gräfin von Taxis, als der Bormunderin ihres

Sohnes,

"daß, nachdem Kaiserliche Majestät das Reichspost-Regale in ein Corpus gebracht und nachdem Paar mit dem Postwesen

<sup>\*)</sup> In Ferdinands II. Schreiben hieß est: "Gierum ersuchen Wir Dero Liebben hiemit gnäbiglich, Sie wollen und zu sondern angenehmen gnäbigften Gefallen bem Grafen Taxis, daß er die Posten anlegen möge, unweigerlich verwilligen."

in den Erbkönigreichen und Landen belehnt worden, mithin nur die zehn Posten im Reiche noch übrig seien, welche nach Inhalt der kaiserlichen Investituren (Belehnungen) zu den Reichsposten gehören, also auch von dem General-Obrist-Postmeister unterhalten werden sollen, so soll sie sich erklären, ob sie biese Posten übernehmen, mithin das ganze Regase cum suo onere (mit seinen Lasten) behalten wolle."

Auf diesen Erlaß erklärte fich die Gräfin zur Übernahme bereit. —

Der dreißigjährige Krieg mußte selbstverständlich auch das Reichs-Postwesen in Mitleidenschaft ziehen. Hier und da, wie 1631 der Postmeister Lieber in Leipzig, wurden u. a. die Postsmeister von den Schweden vertrieben.

Der Tilly und der Ballen stein, Der Mansfeld und von Schweden Der König — scherten sich nicht sehr An Thurn und Tagis Reden; Haurn und Tagis Reden; Hauptsächlich wenn's Depeschen gab, Staffettenritt mit Tritt und Trab, — Da gab es Buff und Brügel.

Der Kaiser that indes das Seine, das Haus Taxis bei Nutung seines Lehens zu schirmen. So hatte er schon 1635 die 1627 ergangene Verfügung wegen Abschaffung der Metgersposten erneuert und 1636 das kurfürstliche Kollegium ersuchen lassen,

"bie bei bem Postwesen im heiligen römischen Reich nun von vielen Jahren her eingerissenen schweren Mängel und Gebrechen in reise Beratschlagung zu ziehen und sein Gutzachten zu eröffnen: auf was Weise und Maß hierinnen zu remedieren, und ob das Neben boten werk, welches zu merklicher Unterdrückung des Postwesens gezreiche, bei setzigen Zeiten gänzlich, oder nur zum Teil aufgehoben oder abgestellt werden solle?"

Das Gutachten bes Kollegiums fiel dahin aus, "daß an allen und jenen Orten, wo keine Ordinari-Posten

burchgeben ober angestellt sind, die Anordnung der reitenden oder fußgehenden Boten billig zugelassen und den Städten selbst durch deren Territorium des Taxis Boten zu gehen, heimzustellen sei. In den übrigen und in den Reichsstädten dagegen, wo im Namen der kaiserlichen Majestät durch die Gräslich Taxis'schen Erben die OrdinarisBosten wöchentlich eingerichtet und nur mit schweren Kosten unterhalten werden, da sollten Rebenboten nur unter den Bedingungen gestattet werden, daß sie 1. ohne Führung des Posthorns, 2. zu Juß oder nur mit einem Pferde, welches aber unterwegs nicht gewechselt werden darf, einige Briese von Privats und Kausseuten, oder anderen Bürgern und Einwohnern übersnehmen, 3. aber unterwegs nirgends wieder Briese einsams meln und annehmen dürfen.

Es seien also die Reichsftände anzuhalten, die über ihr Botenwesen gesetzten "Direktors" ihrer Botenhäuser, die offenen und allgemeinen Briefsammlungen und deren Berführung bei ernfter Strafe zu inhibieren (einzustellen) und abzuschaffen."

Das Gutachten war nicht besonders günstig für Taxis ausgefallen, zumal sich das Kollegium gleichzeitig über das überaus hohe Porto beschwerte, welches von den Taxis'schen Posten
erhoben wurde.

Bald nachdem dieses Gutachten abgegeben, starb Ferdinand II. (15. Februar 1637), und sein Sohn Ferdinand III. bestieg den Raiserthron. Derselbe bestätigte alsbald das kurfürstliche Gutsachten und erließ eine Verfügung, "nach welcher alle in den Reichsstädten über das sonderbare (besondere) Botenwesen angesetete Direktores und angeordnete sonderbare (besondere) Votenhäuser und gemeine Sammlung der Briefe dei unnachlässiger Strafe inhibieret, ausgehoben und abgeschafft werden 2c."

Diese Verordnung regte die das einträgliche Nebenbotenwerk betreibenden Leute in hohem Grade auf. Biese Städte nahmen sich sogar offen derselben an, — wie Frankfurt a. M. — und machten dem Kaiser dieserhalb Vorstellungen, was zur Folge hatte, daß der Kaiser Franksurt gegenüber die Berordnung durch eine mildere Deutung abschwächte, während die verwitwete Gräfin Alexandra von Tazis als Vormünderin ihres Sohnes dem Patente die Auslegung gegeben hatte, als ob durch dasselbe jede Botenverfassung völlig aufgehoben wäre. Namentlich hatte sie versucht, der Reichsstadt Frankfurt die Botenverfassung. zu nehmen. Der Kaifer hatte ihr aber den Bescheid erteilt:

"Bei diesem Post-Patente ist unsere kaiserliche Intention niemals dahin gemeint gewesen — maßen es denn der Inhalt auch klärlich zu erkennen giebt — daß das Nebenbotenwerk allen Orten im heiligen Reiche gänzlich und durchgehends nicht, sondern nur die Excessus (Überschreitung) und neuerlichen Mißbräuche desselben aufgehoben und abgestellt werden sollen."

Gleichzeitig wurde die Gräfin angehalten, die Reichsstadt Frankfurt bei ihrem Botenwesen nicht weiter zu beunruhigen. Diese Abschwächung der Verordnung hatte zur Folge, daß 1642 ein neues, strengeres Postpatent gegen das Nebenbotenwerk erslassen werden mußte. Andererseits wurden durch ein weiteres Patent alle Postverwalter überall,

"wo die Boften im heiligen Reiche eingelegt und unterhalten werben,"

nod

"aller Beleg, Einquartierung bes Kriegsvolks zu Fuß und zu Roß, wie auch aller Wachen und bergleichen onerum, (Lasten) Kriegs-Kontribution (Steuer) und Auflage gänzlich und allerbings befreiet."

Mit bem Baar'schen Posten geriet die Gräfin sodann in verwidelte Kompetenz-Konflitte (Befugnis-Streitigkeiten) (man vergl. "Aurzgefaßte Geschichte des österreichischen Postwesens" in unserer Schrift).

Über ben bamaligen Zustand bes Postwesens in Deutschland giebt die nachstehende Berordnung vom Jahre 1612 beachtenswerte Aufschlüsse:

"Wir Ferdinand der Dritte — entbieten allen und jeden Unfern und des heiligen Reiches Ständen und Unterthanen, auch allen und jeden Unfern hohen und niedern Kriegsoffizieren und gemeinen Befehlshabern zu Rog und Fuß, infonberheit aber allen benjenigen, mas Stands ober Burben bie fein mogen, welche fich bes Poftreitens zu bedienen und zu gebrauchen porhaben. Unsere kaiserliche Gnabe und biemit zu miffen, daß Wir glaubmurbig in Erfahrung getommen, welcher Maffen die bin und wieder reitenden Ruriere Unfere Bofthalter und Berwalter, auch berfelben Boftinechte und zugehörigen Leute mit allerhand verübenden Dut = willen, Frevel und Infolenz, auch harten Streichen, Sauen und Bermundungen trattieren, ihnen die Rosse mit Gewalt weanehmen, dieselben mit Auflegung schwerer Felleisen vorsätlich krumm ober wohl gar zu Boben reiten, badurch ben oftmals aus Mangel ber Roffe Unfere eigenen, gar nötigen Sachen, Schreiben und Befehle, baran Uns, bem beiligen romischen Reiche, auch andern Unfern Erbkönigreichen und Ländern boch und viel gelegen, merklich verhindert und niemals zur rechten Beit, weber in Unser kaiserliches Hoflager, noch an andere Orte geliefert werden. Zudem sich auch die Kuriere und andere postreisende Bersonen untersteben, wenn zuweilen die Bostroffe, von Unferm faiferlichen Bofe aus, nicht fogleich juge= gen, oder sonft allzusehr abgeritten und ihnen nach ihrem Belieben die Beit zur Erlangung ber Boftroffe nicht alsbald verwilligt und erteilt wird, fie burch andere Mittel auf die erfte Bost sich begeben, die Bostverwalter daselbst die Rosse berzugeben zwingen und nötigen und ungeachtet erheblicher Entschuldigungen und nicht unbilliger Verweigerung Dieselben eigenmächtig und mit Gewalt felbst nehmen, mit großen schweren Felleisen und Truben belegen, damit Berg und Thal. wieder den gewöhnlichen Postbrauch, zwei, drei oder mehr Bosten ohne Abwechslung ber Rosse rennen, gleichwohl aber Unsere unterweas antreffenden faiferlichen ordinari Felleisen nicht übernehmen, ja fogar auch von ber hauptpost aus fein Batet mit fich führen wollen.

Wann benn bergleichen Unfug auf Unserm kaiserlichen Postwesen, so fürnemlich zu Unserm selbsteigenen, wie auch bes heiligen Reichs und anderer Unserer Erbkönigreiche und Länder hohen Angelegenheiten bestellt und mit großen Unkosten von Unserm Erbgeneral-Postmeister im heiligen römischen Reiche unterhalten wird, sich keineswegs gebührt, wie auch solches durch andere Privatpersonen zu Boden zu bringen

nicht geftatten können, noch wollen,

So ift an alle und jede obbemelbte und fonft Jedermanniglich, mas hoben und nieberen Stands die find, Unfer gnädigfter auch ernftlicher Bille und Befehl, daß fie fich alles Unfugs und Frevels, mit so übler Trattierung ber Leute und Roffe, auf unfern Boften ganglich und bei Leibesftrafe enthalten, berfelben fich außer Unferer Bewilligung und bei Unserm taiserlichen Sof an gehörigen Orten gefertigtem Baßzettel nicht bedienen, welches fie jedesmal bei ber haupt= post aufweisen und allba ablegen und hinterlassen sollen. Und da einer oder der andere, wer der auch immer sein möchte, biefer Unferer gnäbigften Berordnung zuwider etwas Unfugs und Frevels mit Abmattung und Übertreibung ber Roffe, wider ben Orbinari Postbrauch, auch Schlagung und Bermundung ber Boftvermalter ober ihrer Anechte fich unterfteben, nicht weniger, die mit den Gegenkurieren fich unterweilen begebende Abwechslung nicht leiften wollen ober fonft einiges Tropes und Gigenthätlichkeit zu gebrauchen fich un= terfangen; so soll auf solchen Fall ermelbten Bostverwaltern ober ihren Anechten die nachstgelegene Obrigfeit in Stäbten. Märkten, Fleden und auf bem Lande um Bulfe und Affiftens anzurufen, die Berbrecher allba aufzuhalten und berfelben fich zu versichern, uns bierüber basselbe zu berichten, ober aber die Übertreter und Frevler felbst an Unsern faiferlichen Sof zu liefern erlaubt fein, gegen die alsbann ohne einigen Respekt der Berson, Andern jum Abichen und Erempel, mit ernftlicher unnachläffiger Beftrafung verfahren werben foll. Und ba auch jest gedachte Obrigfeiten in Städten, Märkten. Fleden und auf dem Lande ihre Sulfe und Affisteng verweigern murben, foll ber hieraus ben Bostverwaltern und ihren Anechten entstandene Nachteil und Schaden bei ihnen ersucht werden und sollen sie denselben abzustatten schuldig und verdunden sein, auch noch dazu ernstlich abgestraft werden. Damit auch Unsere Postverwalter aller und jeder Orten, wo Unsere Posten im heiligen römischen Reiche eingelegt und unterhalten werden, um so besser dem bestellten Postwesen abwarten und die ihnen aufgegebenen Sachen und Schreiben so Tag so Nacht besördern und fortsühren mögen, also sehen und ordnen Wir hiemit gnädigst, daß sie von aller Einquartierung des Ariegsvolkes zu Roß und Fuß, wie auch aller Wache und anderen derzleichen Lasten, Kriegsstontributionen und Auslagen gänzlich und allerdings besreit sein und sie damit in keinerlei Wege belegt oder beschwert werden sollen. Darnach sich Männiglich zu richten und geschieht hieran Unser gnädigster und ernstlicher Wille und Meinung. Gegeben in Wien, den 3. Januar 1642."

Diese Berordnung, welche wohl geeignet sein mag, über ben Justand des Postwesens im Jahre 1642 uns teilweise zu unterrichten, steht in einem Buche, das 1648 zu Wien erschienen ist, und die Frage des Postwesens in politischer, geschichtlicher und juridischer Beziehung erörtert. Der Verfasser Lud wig von Hörnigt, Dottor der Rechte, der Medizin und Philossphie, ist Meister seines Gegenstandes; jede Seite beurkundet den praktischen Beobachter, den scharfen Kritiker und den sleißisgen Forscher.

Gine nähere Bürdigung des seltenen Werkes kann hier nicht geliesert werden; wir können es jedoch nicht zur Seite legen, ohne unsern Lesern daraus einige Angaben mitzuteilen, welche Gebräuche und Umstände erzählen, die uns die damalige Zeit näher bringen, und das vorstehende Mandat ergänzen und erläutern werden.

Im Jahre 1636 schickten die Postmeister am Rhein und an der Donau, da ihnen die Pferde von den Soldaten weggenommen worden waren, die Briefe durch Mägde weiter, die aber, der größeren Sicherheit wegen häßlich sein mußten.

Um den wahren Poftillon zu erkennen, gab es brei Merkmale. Er hatte einen Mantel, auf welchem vorn und

rückwärts die Figur eines Posthorns zu sehen war; dann das Post horn selbst, durch bessen Gebrauch er seine Gegenwart und Eile anzeigte und mit dem er drei Zeichen gab, wenn er einer Poststation nahte, und endlich eine Bollette (Absertigungsschein) folgenden Inhalts: "Gegenwärtige kaiserliche Ordinaripost soll unvorzüglich bei Tag und Nacht nach N. geführt und nirgends, keines Weges im wenigsten aufgehalten, verhindert noch versäumt werden, denn Ihrer kaiserlichen Majestät, Unserm allergnädigsten Herrn, auch allen Churfürsten und Ständen des heiligen römisschen Reiches viel daran gelegen: und sollen alle Vosthalter den Tag und die Stunde des Empfanges und der Absertigung siesig hierunter verzeichnen. Signatum N. den N. im Jahre N."

Die Postmeister burfen Ringe und Degen tragen, obgleich sie weber vom Abel, noch Doktoren, Sena-

toren ober Solbaten find.

Bu ihrer Hauptpflicht gehört die genaue Renntnis der Straßen und Wege; baher foll jeder von ihnen die folgenden Werke besitzen: "Wegweiser auf alle fürnehme Stätte."

"Nuovo itinerario per le poste di tutt'il mondo di Ottonio Codogno" und "Poste per diverse parti del Mondo con tutte le Pierre notabili." Die übrigen Bunkte, die ihnen zu beobachten auferlegt werden, haben nichts besonders; Bersuntreuungen waren vorgekommen und das Brieferbrechen wird streng untersagt. Merkwürdig bleibt es, daß ihnen die Pflicht, Neuigkeiten zu sammeln und diese der Regiersung anzuzeigen, in ihren Bestallungsbriefen besonders ans Herz gelegt wird. Sie sollen "von allen Orten nüpliche Korrespondenzen an sich ziehen und erhalten und solches zum Dienst mehr höchstgedachter kaiserlicher Majestät, aller Kurfürsten, Fürsten, Städte und Stände im heiligen römischen Reiche nicht unterlassen.

Einem Postillon soll Niemand vorfahren noch vorreiten; daher auch die Gewohnheit, daß derjenige, welcher gleichmäßig mit einem Postillon fährt oder reitet und immer hindre demselben bleibt, das Pferd nicht zu vergüten braucht, wenn es ihm auf dem Wege liegen bleibt, im entge-

gengesetten Kalle ift er jum Erfate verpflichtet.

Wenn dem Postillon das Pferd fällt oder geraubt wird, hat er das Recht, das näch ste beste zu besteigen, des sen er habhaft werden kann, damit er nicht in der Ausübung seiner Pflicht verhindert werde. Der Berfasser sindet bieses allerdings etwas hart, allein er hält es für notwendig; nur müßte man, meint er, dem Eigentümer das genommene Pferd entweder ganz bezahlen, oder doch den jeweiligen Gestrauch desselben so viel möglich vergüten! — Postpferde sollen weder mit Steden, noch mit Striden, sondern mit der Geißel angetrieben werden; daher haben die Posthalter wohl darauf zu sehen, wem sie das Pferd anvertrauen, ob einem, der zu reiten versteht, oder einem von den sogenannten lateinis sich en Reitern, dergleichen Priester und Arzte sind, welche auf die Pferde wacker loshauen und "biese laufen wohin sie wollen."

Außer den öffentlichen kaiferlichen Posten gab es damals aber auch noch Land posten, welche die einzelnen Fürsten des Reiches in ihren Territorien besonders hielten, Stadtposten, die von den Reichsstädten errichtet worden waren, und auch Metger Diese, deren nächste Entstehung und Aufgabe nicht leicht zu erkennen ist, wurden noch 1616 von dem Kaiser zugelassen; dab aber stellten sie sich als gefährlich heraus und man verbot sie. Dagegen setzten sich Köln, Nürnberg, Augsburg und Frankfurt und die Nürnberger warsen sogar den kaiserlichen Postmeister Virgilius Ehinger in den Kerker. Unser Gewährsmann teilt darüber folgendes Restript des Kaisers vom 13. Jänner 1632 mit:

"Ehrsame, Liebe, Getreue. Wir find von glaubwürdigen Orten berichtet worden, welcher Gestalt ihr euch unterstanben, nicht allein die einige Zeit her bei dem Postamte in Unserer und des heiligen Reiches Stadt Nürnberg eingekommenen Briefe ohne Unterschied, von wem sie gleich kommen, eigenmächtiger Beise zu erbrechen und zu lesen, sondern auch den daselbst bestellten Postmeister Unsers und des Reiches Lieben Getreuen Virgilius Chinger in gefängliche Verhaftung nehmen zu lassen."

"Da denn solche unbefugte Anmaßungen und eigenmächtige Eingriffe nicht allein allem Bölkerrecht zuwider sind, sondern auch zu nicht geringer Berachtung und Schmälerung des Uns zuständigen hohen Postregals gereichen, und Wir dann obgeziemenden Anmaßung und de kacto geschehenn Eingriff teineswegs zu dulden gemeint sind; so befehlen Wir euch hiemit gnädigst und ernstlich, daß ihr obbemelbeten Virgilius Ehinger, wosern es nicht bereits geschehen ist, alsbald wieder auf freien Fuß stellt, von obbemelbten, gewaltthätigen Eingriffen gänzlich absteht und denselben an Bestellung der Vriese ruhig und unangesochten sein und bleiben lasset; hingegen, da derselbe wider Verhoffen etwas belinquiert, solches am gehörigen Orte vor und andringt. Daran vollzieht ihr Unsern gnädigsten, auch ernsten Willen. Wien, den 13. Rau. 1632." —

Im Jahre 1646 erlangte Graf Claudius Lamoral von Taxis die Großjährigkeit und trat in das Erbe und die Würde seines Baters ein. Troß mancherlei Einbußen, welche die taxissichen Posten durch den Krieg und die Anfechtungen seiner Gesrechtsame erlitten hatten, werden seine Einnahmen in diesem Jahre doch auf 100 000 Dukaten angegeben. Man darf übsrigens nicht vergessen, daß während des Krieges das taxis'sche Bostwesen vielsach von der Lique unterstützt wurde.

Die Anfechtungen bes Haufes Taxis bauerten auch gegen

Ende des Rrieges fort.

Der Reichsverband war bereits viel zu sehr gelockert, die einzelnen Stände hatten sich schon zu lange daran gewöhnt, alle Hoheitsrechte selbst auszuüben, als daß kaiserliche Borstel-lung besonders respektiert worden wären, was das Interesse des von der Ertragsfähigkeit der Posten längst überzeugten Kürsten in Betracht kam. Wenn daher auch einzelne Landesherren, die mit der katholischen Partei eng verbunden waren, dem kaiser-lichen Ansinnen nachkamen, so war doch die Zahl derjenigen ungleich größer, die das Haus Taxis abwiesen. In protestantischen Ländern erregten auch wohl Partei-Rücksichten eine Abeneigung gegen die aus Italien stammende Taxis'sche Familie,

und mehr noch wirkte bas Streben, die sich immer mehr ausbilbende Souveränetät zu bewahren, den Ansprüchen der Tagist entgegen. Selbst das Erzstift Salzburg hatte mit Richtachtung der Tagis'schen Rechte, aus eigenem landesherrlichen Postregale zwölf Stationen angelegt und fortwährend unterhalten.

Solche Beispiele mußten ben Wiberstand ber Fürsten vermehren. Ganz ben Ansprüchen bes Raisers entgegen, erklärte baher iv einem Reichsgutachten vom 12. Januar 1647 bas

Rurfürften=Rollegium,

"daß an allen Orten, wo noch keine tazis'schen Posten angestellt seien, die Anordnung der reitenden oder zu Fuß gehenden Boten ber Städte billig zu belassen, und den Ständen selbst, durch deren Territoria solche Anordnung zu machen, Kraft ihrer Regalien, damit sie vom Reiche belehnt, heimzustellen sei."

Der Raifer antwortete zwar burch eine geschärfte Berordnung, bag alles Botenwesen ber Stabte, die Stadt Frantfurt a. D. allein ausgenommen, fofort aufgehoben werben folle, aber Dies Gebot blieb ohne Wirkung. — Die nächfte Veranlaffung gu ber Erklarung ber Rurfürften batten Rlagen gegeben, Die von vielen Seiten über bas übermutige, eigenmächtige Benehmen ber taris'schen Bostbeamten eingelaufen maren. Denn biese hatten nicht allein die im Jahre 1624 burch Bergleich festgeftellte Brief-Tagordnung nicht gehalten, fondern fogar bas Porto ber Briefe nach Billfur gefteigert, ben boppelten, breifachen Betrag geforbert, auch wohl ein aufgeschriebenes Franto geftrichen ober in Salbfranto verwandelt. In den Busammenfunften gu Münfter und Denabrud (1647) machte eine Beschwerbeschrift bes mifvergnügten (mehrerwähnten) Boftmeifter v. b. Birghben über bie bamalige Boft-Berfaffung Auffeben. Darin wies er nach. Familie Taxis eingesetten Poftmeifter baf bie bon ber bas Borto boppelt, ja breifach fteigerten, daß fie, wie erwähnt, nicht felten auf Briefen die Worte "franko," "postfrei," entwe-ber gang ausstrichen ober das Beiwort "halb franko" beifügten, mithin doppelte Bablung für die Briefe erhielten.

hatten alle von Leipzig, Kaffel, Bremen, Straßburg, Stuttgart und anderen Orten kommenden Briefe zweis ja dreifach bezahlt werden müssen. Endlich klagte er darüber, daß man auf den Postämtern über die abgegangenen Briefe gar keine Register halte und also niemand wegen ihrer Absendung Rechenschaft geben könne.\*)

Richt minder sielen die Alagen ins Gewicht, welche über bas Benehmen der Taxis'schen Beamten gegen die Behörden der einzelnen Stände geführt wurden. Sie sollten alle Verordnungen der Staatsgewalt verhöhnt haben und sich keiner anderen Gerichtsbarkeit haben unterweisen wollen, als der ihres Chefs. Überall waren sie mit ihren Ansprüchen zwar abgewiesen worden, aber Haben und Streit war in Fülle entstanden, und der Umstand, daß die Taxis'schen Bediensteten fast sämtlich Italiener oder doch Ausländer waren, hatte noch die Erbitterung gesteigert, die an manchen Orten eine solche Hose erreichte, daß vor dem Umgang mit den Taxis'schen Postoffizanten hier und da von der Kanzel herab gewarnt wurde.

Die evangelischen Stände wiederum beschwerten sich, daß man von ihren Briefen seit dem Jahre 1627 Postgeld fordere; die Reichsstände Lindau und Nürnberg aber, sowie andere Reichstund Handelsstädte klagten darüber, daß man ihnen Ausländer

als Bostmeister aufdringe.

Der Bersuch, ben auf Grund dieser Beschwerben, einige Stände auf dem Friedens-Rongreß zu Münster machten, das Postwesen auf eine dem Hause Taxis ungünstige Weise seise seise stellen zu lassen, mißlang indes gänzlich. Der Kurfürst von Mainz wünschte alle die vorgebrachten Beschwernisse von jenen Beratungen in den Versammlungen anszuschließen, allein die schwedischen Gesandten nahmen sich der Reichsstädte an und sie wurden ein Gegenstand der Erörterungen. Kursachsen glaubte

<sup>\*)</sup> v b. Birghben fagt in seinem Memorial, welches so viel Aufsehen verursachte, daß der Graf Leonhard von Tazis zu ihm selbst geäußert habe, daß er jährlich über 100 000 Dutaten Überschuß aus dem Postwesen zöge; denn es sei "ein solcher Brunnen, dahin alle Quellen zusammenstöffen "

bagegen, es sei überflüffig, die Postverfassung in dem kunftigen Friedensichluß zu ermähnen.

In ben Beratungen erkannte man zwar, daß bie gegen bie Tagis'ichen Beamten erhobenen Beschwerben begründet seien; jedoch der Antrag Schwedens,

"man möge bas Postwesen ber Obrigkeit jedes Ortes überlaffen"

gewann keine Stimmen-Mehrheit für sich, indem die österreichische Gesandtschaft und an ihrer Spitze Trautmannsborf die Bemer-kung machte,

"das Postwesen sei keine Ursache bes Arieges gewesen und gehöre baher nicht in den Frieden; es würde dem Reiche fast schimpklich fallen, daß so gar geringfügige Sachen einer solchen pragmatischen Sanktion inseriert und damit der Welt gleichsam prostituiert werden sollten."

Man nahm daher in die Friedensartitel") nur die Bestimmung auf, daß die Postbeschwerben abgestellt werden sollten. Die Erledigung der zwischen den Ständen und der Familie Taxis schwebenden Streitigkeiten blieb einem späteren

Reichstage vorbehalten.

So wenig sich sonach ber westphälische Friebe mit dem Postwesen besaßte, so setzte er doch indirekt der Ausdehnung der tazis'schen Posten eine Grenze, indem er auf die politischen Beschwerden der Reichsstände endlich durch seierliches Grundgeset das Recht der Landeshoheit der Stände aussprach, welches, obschon die Oberhoheit des Raisers und Reichs fortdauern sollte, in seinem Umfang und in seinen Birkungen nur wenig verschieden war von wirklicher Souveränetät. (Machtvollkommenheit). Den Reichs ft ädten wurden alle ihre Regalien in ihren Ringmauern gewährleistet, auch der Reichsritterschaft ihre Reichsunmittelbarkeit und selbst den Reichsbörfern ihr ähnliches Recht gesichert. Es lag baher in der Natur der Sache, daß die Reichsfürsten, die sich

<sup>\*)</sup> Art V, § 56 und Art VIII, § 1 bes mestfalifchen Friedens gu Din fter und Osnabrud vom 14./24. Ottober 1648.

nicht schon früher gefügt hatten, von nun an den Ansprüchen der Reichs=Post me i ster den entschiedensten Widerstand entgegenssepten. Die Begünftigung, welche die Raiser den Taxis angebeihen ließen, blieb deshalb vielfach ohne Wirtung, seit die Reichsstände auf anerkannte landesherrliche Rechte sich berusen konnten. — Wenn einzelne Raiser auch hin und wieder noch Post patente erließen, um das Reichspostwesen zu fördern, so beschränkte sich doch das meiste, was in dieser Sache geschah, auf Unterhandlungen mit einzelnen Ständen, die ohne besondere Ergebnisse blieben, und auf un frucht dare Erörterungen auf den Reichstagen. Der Charakter dieser letzteren trägt das allgemeine Gepräge der Berfahrenheit, das alle in Regens=burg gepflogenen Verhandlungen höchst unvorteilhaft auszeichnet.

Man stritt hin und her, legte auf Formalitäten ein um so größeres Gewicht, je unbedeutender sie waren, und ge-langte nach langer Zeit endlich zu einem Beschlusse, der in seiner Fassung ungewiß ließ, ob die Stimmenmehrheit auf diese oder jene Seite sich geneigt habe. Nur so war es möglich, daß dis zur Auslösung des römisch-deutschen Reiches der eigent-liche Umfang der Taxis'schen Berechtigung unbestimmt blieb, und noch am Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts die Frage, ob die Reichsfürsten zur Anlegung der Posten befugt seien, zu Streitschriften Beranlassung geben konnte.

Claudius Lamoral von Taxis bemühte sich nach bem breißigjährigen Kriege trot des ihm nicht besonders günstigen Friedensschlusses, allenthalben seine Posten einzurichten, wo das noch nicht geschehen war. Bornehmlich beabsichtigte er deren Einstührung in Kurbrandenburg, Braunschweig, Hannover, Hessen und Kursachsen. Auch diesmal ging ein kaiserliches Patent (vom 2. Dezember 1649) den Projekten des Taxis voran. In

demfelben bemerkt ber Raifer,

"daß er für nötig erachtet habe, das Postwesen im Reiche wiederum neu aufzurichten und weiter zu extendieren (auszudehnen);"

er habe auch dem Grafen von Taxis befohlen

"fich ber Bequemlichkeit und Gelegenheit ber Orthen, wo und

wie solche Unsere gnäbige Intention (Absicht) in's Werk zu setzen und zu effektuieren (auszuführen) sehn mochten, besten Fleißes, von tragenden Amtes wegen zu erkundigen und die Posten an gewissen Stellen zu legen, und wie sichs gebührt mit Posthaltern seinem Gutbedünken und der Nothdursst noch zu besetzen und zu versehen 2c."

Das Patent verfehlte jedoch seinen Zweck völlig. Zunächst ließ Taxis mit dem Aurfürsten von Brandenburg unterhandeln, wie wir in Abteilung I Seite 14 u. f. geschildert haben. Wir

finden dort auch ben Erfolg ber Unterhandlungen. -

Inzwischen war Kaiser Ferbinanb III. (am 3. April 1657) gestorben. Bei ber Wahl seines Nachfolgers Leopolds I. wurde das Postwesen zum ersten male in der Wahl-Kapitulation (Wahl-Vertrag) zur Sprache gebracht. Graf Claudius Lamoral von Taxis benutzte nämlich diese Gelegenheit ebenso, wie die Kurfürsten, die sich über das Postwesen aussprachen und Schritte thaten, um ihre Landeshoheit und damit das ihnen zustehende Postregal den Ausprüchen der Taxis gegenüber zu schützen, sich einmal in seinen Streitigkeiten mit dem österreichischen Erd General Postmeister Grasen Paar eine günstige Entscheidung zu erwirken\*) und das andere mal, sich die Durchführung des Postwesens im ganzen Reiche zu sichern.

Graf Claubius Lamoral von Taxis suchte, da sich die Reichsstände stets auf die Erbland-Post des Kaisers beriefen, das übel mit der Wurzel zu beseitigen, und wollte, daß dem zu wählenden Kaiser das Postrecht in seinen Erblanden ent-

zogen würde.

Wie zu erwarten, erreichte er dieses Ziel nicht; es wurde vielmehr in der Wahl-Kapitulation verordnet, daß zwar das öfterreichische Hof-postamt dem Reichs-General-Postamt keinen Eintrag im Reiche thun, aber das öfterreichische Land-Hospostamt in den Erblanden unbeeinträchtigt bleiben solle.

Der zweite Buntt bes Taris, fich burch bie Bahl-Rapitu-

<sup>\*)</sup> Es follte "jebe hemmung ber Reichsposten bei Strafe von 100 Mart lötigen Golbes verboten werben."



lation die Durchführung seines Postwesens im gangen Reiche zu sichern, schlug gleichfalls fehl. "Wie man dem künftigen Kaiser in seinen Erblanden nicht Ziel und Maß geben könne, wie und auf welche Weise er das Postwerk oder einiges anderes ihm zustehendes Regal gleich anderen Reichsständen zu exerzieren (auszuüben) gemeint sei," — so wurde hierbei im kurfürstlichen Kollegium von Kurdrandenburg, Kursachsen und Kurpfalz vorgestellt.

Gang ansbrücklich aber wurde noch bedungen, daß ber jett neu eingerückte Artikel 35 ber Wahl-Kapitulation nicht anders zu deuten sei, "als daß solches Alles den Kurfürsten, Fürsten und Ständen an ihrem Postregal und dessen Aussübung unnachteilig und unpräjudizierlich sei und daß der Umstand, daß der eine oder andere Reichsstand aus gutem freien Willen mit dem Grasen von Tazis der Posten halber sich auf gewisse Wasse verglichen, den andern, welche sich, wie zuvor, also auch noch ins kunftige des Postregals sür sich in ihren Landen gebrauchen wollen, keineswegs präjudizieren (beeinsträchtigen) oder zu einigem Nachteil gereichen solle."

Gleichzeitig setzte man in ber taiserlichen Bahl-Rapitulation feft, bag bie über bas Reichspostwesen geführten Beschwerden

an ben nächsten Reichstag gewiesen seien.

"Dieser Artikel 35 ber Leopoldinischen Wahl Kapitulation"
— bemerkt der mehrgenannte tüchtige Historiker Engen Hartmann in seiner "Geschichte der Posten" — "brach den Stab über das weitere Blühen und Gedeihen der taxis'schen Posten; es war dadurch offen ausgesprochen, daß das Reichs-Postwesen kein ausschließliches kaiserliches Reservat-Regal (vorbehaltenes Recht) sei, sondern, daß das Postregal jedem Reichsstande in seinem Gebiete freistebe.

Und in der That beeiferten sich jest noch mehrere Reichsstände, in ihren Ländern eigene Posten einzusühren, wie hierüber namentlich zwischen der Krone Schweden wegen ihrer deutschen Länder, dann dem Kurhause von Brandenburg, den Herzogen von Braunschweig und dem Landgrafen von Heffen-Cassel besonders verhandelt wurde."

3m Jahre 1662 faßten die Stände des niederfächfischen

Kreises ben Beschluß, auf ihrem längst vor ber Belehnung bes Hauses Taxis wohlerworbenen Postrechte zu beharren und sich hierin gegenseitig zu schützen. In einer Borstellung an ben Kaiser wurde gauz besonders betont, daß der Graf von Taxiste in Deutschland aufstein Deutschland aufshalte, das Geld nur aus dem Reiche ziehe, Ansländer anstelle und sich bei seiner Berwaltung der fremden Sprache bediene.

Tropbem that Raiser Leopold das möglichste, das Postwesen durch Erneuerung der seit Rudolph II. ergangenen Postmandate (Aufträge) zu schützen, natürlich fast ganz erfolglos; denn unter anderen errichteten Hessen-Cassel in Frankfurt a. M. neben dem Reichs-Postamte ein hessisches Post-Amt und Sachsen-Weimar

eine eigene Landespoft.

Im niedersächsischen Kreise erschien ein Graf von Gronsfeld als kaiserlicher Kommissarius, der im Hildesseim'schen und Braunschweig'schen fürstliche Bostmeister absetzte und andere an deren Stelle ernanntc. Selbstverständlich erklärten sich die beteiligten Fürsten auf dem Kreistage zu Lünedurg entschieden gegen ein solches Verfahren. Die Stände fasten 1662 den Beschluß, auf ihrem längst vor der Belehnung des Hauses Taxis wohlerwordenen Postrechte zu beharren und sich hierin gegenseitig zu schützen. Auf die Beschwerde der Fürsten wäre es beinahe zu einem Schluß des Reichstags gekommen. —

Im Jahre 1673 starb Clanbius Lamoral von Taxis. Ihm folgte sein Sohn Eugen Alexander, der unterm 18. Mai 1677 mit dem Reichspost-Generalate belehnt wurde. Wieder (1860) erschienen taiserliche Mandate gegen das Nebensbotenwerk, darunter ein besonders strenges gegen die Reichsstadt Ulm. Ulm gehörte neben Augsburg, Lindan und Nürnberg zu benjenigen Städten, welche dem ReichspostsGeneralate die meisten Argernisse bereiteten.

Die Ulmer Boten führten bas Posthorn, die Reichsbehörben nahmen es ihnen jedoch ab. Andere Städte bagegen erkannten bie Reichspost-Regale an, und gaben in einem Bermittelungssichreiben vom 14. Juni 1681 für die genannten Städte ihre

Ansicht kund,

"daß keiner Beit die unziemliche Intention gewesen, daß Eurer Raiserlichen Majestät hohen Bostregal von Seiten ber gesamten Frei- und Reichsstädte im geringsten einigen Gin-

fpruch ober Gintracht an thun."

Das Reichspostwesen trat an manchen Orten überhaupt zu schroff und mißtrauisch auf. So hatte im Jahre 1683 Johannes Geiger, ein Stuttgarter Bürger, gegen ein Gehalt von 30 fl. mit Bewilligung der würtembergischen Regierung eine Landkutsche, welche wöchentlich einmal nach heidelberg und Um gehen solle, errichtet, und kaum war sein Unternehmen bekannt geworden, als auch schon der Kaiser unterm 10. November 1683 den Abministrator von Würtemberg, den Kurfürsten von der Pfalz, die Reichsstädte Augsburg, Frankfurt, heilbronn und Ulm aufforderte,

"biefes Fuhrwert nicht zuzulaffen und felbigem ben Durch-

gang in ibren Bebieten nicht zu geftatten;"

allein der Administrator meinte, daß durch solche Landkutschen dem Postwesen kein Abbruch geschehe. Noch war der Streit wegen biefer Landfutsche nicht beigelegt, als am Schluffe bes Rabres 1683 fich ein neuer entsvann. Gin Metgerjunge, welcher eine Estaffette von Göbbingen nach Ulm zu überbringen batte, bediente fich, dem Berbot zuwider, bes Bofthorns. Der Reichs-Boftmeifter zu Ulm, Bernhard Bichelmaier, ließ ibm bas born mit Gewalt abnehmen, mas den damals gerade in UIm anwesenden murtembergischen Gesandten, Dr. Rublen, beranlaßte, die Herausgabe bes Bosthorns und Abbitte zu ver-Bostmeister Bichelmaier beantwortete biefes und ein wiederholtes berartiges Ansinnen fraftig und wies namentlich Die Anschuldigung, burch Abschneiben bes Bosthorns sich an ber bergoglichen Livree vergangen zu haben, burch die Angabe gurud, baß bie Schnur nicht bie berzogliche Farbe gehabt habe, fondern grun, rot und weiß gewesen sei. Es ift mohl nicht zu verkennen, daß es ichon bei biefem Borfall nur auf eine ab= fictliche Beleidigung bes Bostmeifter Bichelmaier und in feiner Berfon bes Reichspostmefens abgesehen mar. Roch mehr mar bies jedoch der Fall, als bald barauf am 2. Dezember 1683 ein Metger von Blaubeuren ebenfalls in Ulm sich erlaubte, einige Stunden lang vor dem Posthause und dem Gasthose zum weißen Ochsen, in welchem der würtembergische Gesandte wohnte, auf dem Posthorn zu blasen und dadurch einen großen Zusammenlauf zu veranlassen. Diesmal war der Postmeister Bichelmaier sogar vor Mißhandlungen nicht sicher und genötigt, unter dem Beistande des kaiserlichen Gesandten, Grasen von Zeyl, sich zu flüchten. Über dieses Ereignis giebt das Restript Raiser Leopold's I. vom 11. Januar 1684 an den Herzog von Würtemberg, in welchem letzteren die Abstellungen solcher Thätlichteiten besohlen wurde, Ausschluß. Ein ähnliches Restript erging an die Stadt Ulm, und der Postmeister Pichel maier erhielt einen kaiserlichen Schutz brief.

In Bagern bagegen gewann Tagis um biefe Zeit

immer festeren Jug. (Man vergleiche Seite 154.)

Im Jahre 1687 beschwerte sich Taxis barüber, baß neben bem vor etlichen Jahren in Nürnberg in's Leben getretenen "Jenaischen Laubkutscher" sich unlängst wieder eine andere solche Jenaische Post-Ralesche hervorgethan habe. Der Rürnbergische Rat beruhigte indes Taxis mit der Aufklärung, daß diese Land-Ralesche lediglich einige male des Jahres "von den in Jena studierenden Studiosiss" benutzt wurde.

Es fehlte sonach an Reibereien mit ber tarisschen

Post nicht.

Selbst ben Lohnrößlern wurde durch ein kaiserliches Patent verboten, Personen weiterzuführen, die nicht wenigstens 3 Tage Aufenthalt im Orte gehalten hatten. Ferner sollte sogar "tein Bürger oder Unterthan, der nicht von Alters her Pferde zum eigenen Gebrauch nötig, wie die Metger und diesenigen so Ackerbau führen, von anderen Hantierenden aber Riemand auf bloß gewinnsüchtiges Absehn, Roß zu halten vergönnt sein."

Die Lohnrößler follten sich auch in'skunftig nicht unterstehen, weber bas Bosthorn zu gebrauchen, noch die Leute von

ber Boft abspenftig zu machen,

"ober mit vorreitenden Anechten und aufgebundenem Felleisen

bie reisenden Berfonen gu führen, bei Strafe ber Wegnahme

foldes Bosthornes und 100 Goldaulden."

Solche Berordnungen gingen offenbar zu weit, hemmten ben Berkehr und machten die Postbeamten bes Taxis anmaßend. — Mitten in all' diese Streitigkeiten fällt die Ein-

richtung ber erften fahrenden Boften.

Im Jahre 1691 entstanden die Kurse von Stuttgart über Walbenbuch, Tübingen, Tuttlingen nach Schafshausen, bei deren Errichtung Taxis sogar wegen des Nutens, welcher dem Verkehr dadurch zuging, vom Herzog von Würtemberg dadurch unterstützt wurde, daß derselbe unterm 13. August (1691) an die betreffenden Amter Besehl erteilte, hierzu Handreichung zu leisten, taugliche Personen, jedoch verbürgte Unterthanen, dazu vorzusschlagen, ihnen die gewöhnlichen Befreiungen zu gestatten, Weg, Steg und Brücken in guten Stand zu setzen 2c.

Die erfte fahrende Poft war 1690 zwischen Rürn=

berg und Frankfurt errichtet worden.

1681 wurde Eugenins Alexander von Taxis vom König Karl II. von Spanien in den spanischen Fürstenstand und 1695 vom Kaiser Leopold in dem Reichsfürstenstand erhoben.

Die Thurn und Taxis, mit der Beit In Fürstenstand erboben, Sie gaben überall von Fleiß Und Sorgsalt reiche Proben; Durch Gute und durch Kausvertrag Bergrößerten sie den Berlag Der fest verbrieften Rechte.

Im Jahre 1702 gestattete ber Herzog von Bürtentberg bem Taxis einen neuen Postfins von Cannstadt nach Schaffstausen anzulegen. 1702 wurde vom General-Postmeister auch eine neue Post-Ralesche über Coburg nach Leipzig angeslegt. Infolge eines hierüber mit ben Nürnbergern entsstandenen Streites wurde 1704 zwischen dem Reichs-Postamt besonders zu Nürnberg, dann Sachseus Coburg und Saussellb wegen solcher Kalesche beschlossen,

ben bisherigen Boftmagen amifchen Rurnberg, Coburg und Beipgig wie bisher zu belaffen, \*)

weitern Unichluß für benfelben nach Saalfelb und nach

Dresben zu veranlaffen,

einen weiteren Unichlug über Saalfelb nach Bögned, Oppurg, Reuftabta. D., Groß. Ebersborf, Gera und Leipzig zn errichten,

bie von Coburg über Meiningen, Gifenach Wannfrieb, Caffel und fo fort bis nach Solland gebende Bost-Raleiche in befferen Gang zu bringen, und

endlich eine Boft-Ralesche von Rürn berg auf Augsburg und Regensburg gegen die Schweiz zu etablieren.

Infolgebeffen gingen vom Jahre 1705 an bie Bagen gu gemiffen Tagen und Stunden von Rurnberg ab und nicht nur die reifenden Berfonen, beren acht mit diefen Poft-Land-Rutichen beforbert werben tonnten, fonbern auch Batete, Ballen, Schachteln und Raufmannsmaren fonnten gentnerweis für einen nach Anzahl ber Meilen festgeftellten Breis fortgeichafft werben. Die reitenben Boften blieben neben ben fahrenben befteben.

Begen biefer Neuerung erhuben wiederum die Nebenboten, Fuhrleute und Lohnrößler und felbft Städte und ihre Dbrigfeiten laute Rlagen, weil baburch "bero uralten bergebrachten und wohleingerichteten Botenwesen" total ruiniert wurden. Befonders zeichnete fich ber Nürnberger Magiftrat wieber aus. Er traf, nachdem feine Bermahrungen Taxis gegenüber fruchtlos geblieben waren, die Anordnung, daß zwar:

"ben taiferlichen bis bato gewöhnlichen Ordinari und Ertraordinari reitenden ober fahrenden Boften der ungehinderte Lauf gelaffen, diese ankommenden und abgebenden neuerfichen taris'ichen Boft-Landfutschen aber folle man mit aller Bescheibenheit gurudweisen, ben Personen und Baren aber die Baffage - boch obne ben Boftmagen -

ungehindert gestatten.

<sup>\*)</sup> Sartmann, Geich. ber Boften.

Nach Ausführung biefer Anordnung richtete Taris Beichwerben an ben Reichs-Bofrat, ben Reichs-Convent, und an ben Brotektor bes Reichs-Bostwefens, ben Kurfürsten von Mainz.

und feine fahren ben Boften blieben fortbefteben.

Bu bem zu Ende bes fiebzehnten Sahrhunderts errichteten Schaffhausener Rurs legte Taris 1705 noch eine weitere Boft über Dünkelsbühl nach Cannstatt an. 3mar fuchten bie Rurnberger Boten burch Ginrichtung eines Juhrwerks biefem entgegenzuarbeiten; aber burch ben Bergog begunftigt, gebieb ber Rurs Duntelsbubl-Cannftatt immer beffer und Die Rurnberger Boftfuhren gingen wieder ein.

Im Jahre 1708 errichtete Burtemberg eigene Lanbespoften zum Leidwefen bes Saufes Taxis und bes Raifers.

vergleiche Seite 165.)

Ein Defret Raifer Josephs I. erklärte fclieglich alle Posteinrichtungen bes Bergogs von Burtemberg für null und nichtig und forderte in einem besonderen Mandate alle benachbarten Rreisstände und Reichsftadte auf, Die neuen Boften zurudzuweisen. Die Eingeschüchterten gehorchten, und wenn nun Herzog Eberhard auch am 10 Juni 1710 eine entschiebene Deduktion (fiehe Seite 165) amtlich veröffentlichen ließ, in ber er fein Boftregal mit ichlagenden Brunden verteidigte, fo geriet bas murtembergische Postwefen burch bie fortbestebenden faiferlichen Magregeln boch fo in Berfall, daß die murtembergifche Regierung ichlieflich nachgab, bie Reichspoften wieder aufnahm und die eigenen Boften bem Saufe Taxis verpachtete.

## ٧.

Noch immer war bie Berheißung bes weftphälischen Friedens, daß einer ber nachften Reichstage bas Boftmefen regeln wurbe, unerfüllt geblieben, wenn bie Poftangelegenheiten auch häufig erörtert worben waren. Auch vor ber Wahl Josephs I. zum römisch-beutschen Raifer, welche im Jahre 1705 nach Leopold's I. Tod erfolgte, murbe bas Reichs-Postwesen in Erwägung gezogen, indem bem furfürstlichen Rollegium zur Abfaffung ber faiserlichen Bahl-Rapitulation von ben Reichsfürsten ein Borschlag babin vorgelegt murbe:

"Der Artikel, wie solcher über das Postwesen im kurfürstlichen Projekt der Bahl-Rapitulaltion begriffen sei, beschwere in vielen Dingen die Stände, in deren Gebiet der Reichspostmeister die Posten anordne; denn warum sollen die Postbedienten vor Personaldiensten, vor Accise und anderen der-

gleichen Abgaben befreit fein?

Barum foll ber Reichspostmeister in ben Territorien ber Stände Boften nach Belieben anftellen tonnen und Die Stände angehalten fein, ihm hierzu Wohnungen und andere Bequemlichkeiten zu verschaffen? Warum foll ber Lanbeshobeit ein folder Eintrag geschehen, daß die Reichsftande dem Stadtund Landbotenwefen, welches boch bem gemeinen Beften fo nutlich und ben Reisenden fo nötig ift, nicht gehörig gu ordnen vermogen? Warum foll ein Stand bes Reiches leiben muffen, daß fich in feinem Gebiete Leute und Rorperschaften festseben, welche feine Berichtsbarteit nicht anertennen, sondern unter bem Schuke und ber Autorität eines ausländischen. in Bruffel figenden Grafen ober Fürften ihr eigenes Wefen haben und gleichsam einen Staat im Staate bilben? Warum foll man zusehen und geschehen laffen, daß der Reichs-Boftmeifter nach seinem eigenen Belieben die Briefe taxiere und fo ben Ständen und ihren Unterthanen gleichsam eine Steuer auflege und folche ichate?"

Die weltlichen Stände schlugen nun zur Beseitigung bieser Beschwerben folgende Faffung des Artikel 29 der Babl=

Rapitulation vor:

"Der Kaifer will teineswegs geftatten, daß den den Kurfürsten, Fürsten und Ständen in ihren Ländern der Posten halber gemachten ober noch zu machenden Berordnungen ein Ginztrag, Beschwerde oder Berhinderung zugefügt oder ihnen Postemeister, Postverwalter und Posthalter wider ihren Willen aufgedrungen werden, wie er denn auch keine Prozesse, Mandate, Dekrete oder Inhibitiones (Einstellungen) darwider erkennen noch ergehen lassen will, sondern es sollen diesfalls die Stände des

Reichs bei ihren von altersher zustehenden Rechten, Freiheiten, Territorial-Gerechtigkeit, Hoheit, Gebrauch, Besitz und zum Teil beswegen vorgegangenen Verträgen unbeeinträchtigt gelassen werden. So viel aber die Regulierung der Tage betrifft, darüber hat man sich allerseits noch zu vergleichen."

3nm Glud für Taxis brang biefer Borfchlag, der das Ende seiner Bostherrschaft bedeutete, nicht durch. Öfterreich, auf deffen Seite die geistlichen Stände waren, berief sich auf das kaiserliche Bostregal und Reservarrecht. Infolge dessen wurde

in Rolephs Babl-Ravitulation (1690) nur gelett.

"daß, da gegen die Reichspost nicht geringe Beschwerden geführt und diese nach Anweisung des westphälischen Friedens
auf den Reichstag ausgesetzt worden seien, der Kaiser unter
Beodachtung dessen keineswegs gestatten wolle, daß die Reichsstände in ihren Ländern, wo kaiserliche Postämter vorhanden
und hergebracht seien, solche Personen, welche nicht Reichsunterthanen seien und deren Treue man nicht versichert sei,
angesetzt werden und dieselben von den Realbeschwerden befreit seien, daß der Kaiser den General-Reichspostmeister anhalten wolle, seine Posten wohl zu versehen, die Briefe treu
und richtig gegen billiges Postgeld zu besördern und so zu
keiner serneren Klage Ursache zu geben."

In Bezug auf Die Worte:

"wo faiserliche Postämter vorhanden und hergebracht,"

begehrte Kursachsen die Stelle folgendermaßen gefaßt zu sehen: "damit in den Kurfürstentümern und Ländern, wo dergleichen Postämter nicht seien, selbige daher nicht etwas für sich zu erzwingen suchen möchten, damit die kaiserlichen Postämter in denen Ländern, wo sie sonst nichts zu thun haben, auch künftighin nichts zu prätendieren Gelegenheit nehmen möchten."

Ahnliches wünschte Kurbrandenburg: "Der Artikel fei so einzurichten, daß er den Kurfürsten, welche das Postrecht in

ihren Ländern hergebracht, nicht nachteilig fei." —

Am 17. April 1711 starb Kaiser Foseph I. Zu seinem Rachfolger wurde Kaiser Karl VI erwählt.

Wieber erhoben bei Artitel 29 "das Boftwefen im

Reich" betreffend, einige Stände allerhand Einwendungen, wie "es seien blos "verbürgerte" Beamte anzustellen, — die Gerichtsbarkeit ter Ortsobrigkeiten in nicht amtlichen Sachen seien anzuerkennen, — die Postbediensteten sollen von keinen Reals oder Bersonal-Abgaben befreit sein" u. a. m.

Diese Anträge fanden indessen keine Annahme. Der Artikel wurde wie in der Josephinischen Babl-Kapitulation abgesfaßt. Auch wurde das Reichs-Bostgeneralat sogar noch gegen die Baar'schen Eingriffe durch die Berfügung gesichert, daß daßsselbe "sowohl bei kaiserlicher Majestät und Hofstaat, als sonsten im Reiche in ruhiger Einnehmung, Bestellung und Austeilung der Briefe und Bakete gelassen werden solle."

In einem Bufate beißt es inbeffen:

"Jedoch sollen und wollen Wir auf diesen Artikel, das Postwesen belangend, insolange halten und auch halten lassen, bis von Reichs wegen ein Anderes beliebt wersben wirb."

Am 11. März 1713 erhielt die Reiche-Bostordnung und zwar mit ber angeführten Klausel ber Wahl-Kapitulation ihre Bestätigung.

Eine ungeftörte Thätigkeit war bem Reichs = Postwesen übrigens auch jett nicht beschieben, und seine Streitigkeiten und Prozesse nahmen kein Ende. Es seien davon nur etliche wichtigere angeführt.

Im Jahre 1714 prozessierte das Reichs-Generalat gegen ben Magistrat von Beglar und ben Beglarer Barenwirt wegen

Berführung ber Reisenden.

1715 entstanden Streitigkeiten mit dem Aurfürsten von Köln wegen Beeintrachtigung bes Postregals und Postrechts.

1716 erhob Taxis Klage gegen ben Kurfürsten von Sachsen wegen Anlegung eines Postwagens von Leipzig nach Frankfurt a. M. und gegen Heffen-Cassel wegen Anlegung eines solchen von Cassel über Hersfelb nach Fulba.

Im Jahre 1718 geriet Taxis in Streit mit Naffau-Oranien wegen Errichtung einer Heffisch-Dranisch-Naffau-Dietisischen Bost; 1719 mit bem Bischof vom Münfter wegen Nichtöffnung der Stadtthore und wegen verbotener Briefsammlung; 1724 mit Lübeck, 1725 mit Schaumburg-Lippe wegen Beeinsträchtigung des Bostregals.

Im Jahre 1730 wurde gegen die Stadt Koln ein Befehl ohne Borbehalt (mandatum sine clausula) des unzulänglichen Botenwerfs und Anlegung eines Postwechsels zwischen Köln und Frankfurt und Köln-Holland wegen, erwirkt.

1731 wurde der Stadt Bremen die Errichtung eines boppelten Bostwagen-Kurses untersagt, 1732 wurde ein Besehl gegen den Magistrat zu Wetlar erlassen, weder jett noch kunftig Gessen - Casselschen vorbandenen versuchten Bostanlegungen ein

Comptoir zu gestatten u. f. f.

Recht bezeichnend für die deutschen Bostzustände jener Tage ist die nachfolgende Bestallung & urtunde der ersten Bost im Bittgen stein er Lande, wie sie im Jahre 1731 eingerichtet worden ist und auch wirklich bestanden hat, bis Thurnund Tagis darin eine Schmälerung seiner Rechte gefunden:

"Wir Casimir, zu Sann und Wittgenstein, Berr zu Somburg, Ballenbar und Neumagen vor Uns und Unfere Graflichen Erben und Rachkommen thun hiemit Rund und git wiffen, als Wir bem gemeinen Befen ju Dienft und bevorab zu Förderung noth- und nüplicher Correspondenzien, wie auch Unserer hiefigen Sofhaltung und andern, fo Fremben als Einbeimischen zumahl Reisenden zu besto befferm Bebuf und bequemerer Fortfunft ben Uns beschlogen, anftatt bes zeithero wöchentlich einmal zwischen hier und Marburg und wieder gegangenen ordinari Bost-Boten eine fabrende Belegenheit anzulegen, und bann bes andern bie erforberliche Sorgfalt und Beranftaltung famt allem Roften-Berlag, infonderheit zu Unichaff- und Unterhaltung Poftfnechts, Befchirr und Bferbe gegen einen von Uns bagu verwilligten Bentrag und fonft zu behaltenden billigen Tar zu übernebmen ber hiefige Sanbelsmann, Unfer Lieber Getreuer Philipp Nacob Rufter, in unterthäniger treue fich erbotten, bag Bir foldemnach ermelbeten Rufter traft biefes hiezu bie Uns.

als Landesberrn, traft Unfere Boft-Regale, Buftebende Erlaubnis und Frenheit ertheilen, ihn auch ju Unferm Boft-Bermalter hiemit bergeftalt bestellen und annehmen, daß er fothane Boft zwischen bier und Marburg mittelft Annahme und Unterhultung eines getreuen, forgfältigen und handveften Boftfnechts, auch Anschaffung tuchtiger ftarter Bferde und Beschirre förderlichst und längst mit der jest bevorftebenden Ofter-Meffe gebührend anftellen, in Schwang bringen und alle Bochen einmal orbentlich bin und wieder führen, fonbern auch, im Kall es begebret wird, die passagiers mit extra-Bosten zu Pferd ober Bagen fortschaffen, weniger nicht auch die ordentliche Boften bemnächst bei verspurendem quten Fortgang, erheischenber gemeiner Rothburft und Rugbarteit nach, mit unferm Borbewußt auf andere Orte von hier aus erftreden, und bamit feinem besten Bermogen nach, wie es bei Poften im Römischen Reich gewöhnlich, schalten und walten, in dem allen aber von Niemanden als Uns und Unfrer nachgesetten Regierungs-Cantlei, bependiren, und die nötige birektion annehmen, im Übrigen jedoch fich treu und redlich, auch gegen Jebermann, promt, willfährig und billig erfahren laffen, und Riemanden von denen, fo biefer Boften Gelegenheit fich zu reifen, ober Brief-Baquet und Fracht-Bestellungen bedienen werden, überseten, ober sonst bart trattiren, sondern die Reisenden mohl fordern, die ihm anguvertrauende Briefe, Baquete und Waaren wohl verwahrt, ficher und richtig bestellen und gehöriger Orten einliefern laffen, bas gange Boftwefen aber beftanbig in guten Stand und Fortgang erhalten, bes Endes auch sowohl mit benen Raiserlichen, als Ihre Königliche Majestät in Schweben, Fürstlichen Seffischen Boft-Officianten in vertrauliche intelligena und correspondenz treten und solche bestmöglichst zu cultiviren suchen, die weiter als nach Marburg gebenden Briefe, Baquete und Baaren mittelft richtiger Boft-Charten und Berzeichniffe an fie allemal wohl abreffiren, und bergleichen binwiederum von ihnen annehmen, über bas alles aber auch vor sich selbst und zu männiglichs zuverlässiger Erholung Beid. b. beutiden Boftmefens. 16

richtige Bücher halten, und also nichts von bem, mas einem treuen, klugen und vigilanten Bost-Bermalter oblieget und geziemet, negligiren folle und moge. Worgegen Wir ihme bei fothaner Boft-Berwaltung nicht nur gnäbigen Schutz und Sandhabung versprechen, sonbern auch jum Beitrag an benen hierauf zu verwendenden Roften ein für allemal ein Boft-Chariot pro Inventario anschaffen, und soban alljährlich aus Unfrer Rent-Cammer breißig Athlr. current sammt einer Livree und Posthorn vor den Anecht zu erheben traft biefes affig= niren und anweisen, weniger nicht hieruber von jeder reifen= ben Person sammt ihrer eima zwanzig bis breißig Pfund ichweren Cauivage die Meile einen Orts-Gulben, von einer Extra-Boft aber vor jedes Bferd einen halben Gulben, vor jeben Brief von bier bis Schwarzenau einen Creuter, von bier bis Wetter ober Marburg Ginen albus, von jebem Baquet ober Pfund noch eins fo viel, von mehrern Pfunden bis zu einem Biertel Centner bis Schwarzenau zween, bis Wetter fünf und bis Marburg feche albus, von einem Centner aber bis Marburg vierundzwanzig albus, von baarem Gelbe zu hundert Athlr. einen halben Orts-Gulben und von andern Rostbarkeiten nach Proportion des Werths eben so viel zu nehmen verstatten, jeboch bag von Unfern und berer in Un= fern Geschäften begriffenen Bebienten, Berfonen, Briefen und Waaren ihm nur die Selfte vor das alles gegeben werbe. Bekhalben er Uns nicht nur an Eidesstatt bandgebend an= gelobet, sondern auch schriftlich Revers ausgestellet, um bem alfo getreulich und gehorfamft nachzuleben.

Befehlen hierauf allen und jeden Unfern Geist- und Weltl.-Räthen, Bedienten und Unterthanen, ihn bemeldten Küster und die seinige bei dieser ihm ertheilten Funktion und Freisheit in alle wege bis an Uns gegen männiglich zu vertreten, zu schützen und zu handhaben, auch respective ruhig, ungeshindert und ungestört zu sassen und zu fördern, als siebeinem jeglichen ist Unser Landesherrliche Ungnade und hiersüber eine Poen von sunfzig Athlic, deren eine Helfte Unserm Fisco, die andere aber ihm Küstern anheim sallen solle, zu

vermeiben. Beilen aber bieses ein neues und also noch mißliches werch, die Zeiten auch veränderlich; Als behalten Bir
uns bevor, nach Erheischung derer Umstände allenfalls diese
Bestallung und Freiseit, jedoch nicht ohne erhebliche Ursacken
und ohne Unsers Post-Berwalters oder derer Seinigen ohnverschuldeten Schaden, nach Berfließung eines Jahrs oder
auch folgends nach ein halb Jahr vorhero zu thuender Auffündigung hinwiederum aufzuheben, oder sonst Unserm Gutbesinden gemäß zu verändern, gleichwie auch mehrbemelbten
Philipp Jacob Rüstern, im Fall es seine Gelegenheit nicht
litte, länger dabei zu verharren, die Auffündigung obiger Gestalt
in geziemendem Respect zu thun reciproce freh stehen solle.

Deßen zu wahrer Urfund haben Wir diesen Bestalls und Befrehungs-Brief mit Unfrer eigenhändigen Namenks-Unterschrift bestärchet, und mit Unserm Lehens-Sigel zu bestrucken versüget. So geschehen und geben Berleburg, den

22. Febr. 1731. Casimir.

(L. S.) Graf zu Sann und Wittgenftein.

Unterthänigster ohnvorgreiflicher Borichlag:

- 1) Ob nicht wohl zu Bestreitung ber vielen un Kosten bie Bestallung so in 30 Thir. ober 15 Malter Haber bestansten, könte vorauß erhalten, wie nicht weniger "Fiat quartaliter."
- 2) etwas Borfchuß zu Francirung und auflößung ber Briefe alf auch "etiam"
- 3) das Porto von Büchern, wovon bishero ber Centner mit 24 Alb. und vom Gelbe und andern präciösen sachen pro 100 Thir.  $^{1}/_{8}$  fl. bezahlt worden, in Etwas gnädigst zu erhöhen, weilen auch "abgeschlagen,"
- 4) Beithero großer unterschleiff in Briefen vorgangen, beren sehr viele in Große Paqueten und Waahren gepadt worden sind, solche nicht mehr möchten paffiren,

fondern nach Herrschaftlicher Postordnung zur straffe gezogen werben, ingleichen;

"Soll, foviel möglich, veranbert werben."

5) Reine Paquete-Briefe mehr (außer bie Herrschaftlichen) unter bem ordinairen porto geben zu laßen, sonbern gnädigst zu verstatten, daß solche nach dem gewicht, gleich andern Postordnungen, möchten bezahlt werben.

"Sollen gewogen werben."

6) Alle Briefe (außgenommen die Hohe Herrschaftlichen) in dem Posthauße adzuholen, besonders aber die Jesnigen, welche difficile zu bestellen und Juden-Briefe, gestatten zu dem Ende eine Tasell vor das Hauß nach an Kunst der Post gehangen, auf welche die Jenigen sollen verzeichnet werden. Woserne als dann ein Brief nicht denselben Tag abgehohlt, sondern diß auf den andern liegen bliebe, so daß genöthiget würde, solche gehörigen orths ein zusenden, derselbe ein kr. weiter vor den Brief alß das Porto ist, entrichten solle; auch "Soll geschehen und wo einer oder der andere durch den Post-Knecht sich seine Briefe bringen lassen will, muß er demselben eine gratiale geben und dieser vor die Bezahlung des porti stehen."

7) Gnädigste Berordnung ergehen zu laßen, daß keine Briefe mehr auf conto möchten gegeben werben, sondern sogleich bei berselben außhändigung baar bezahlt werden; in Gleichem

"Fiat"

8) Gnädigst zu verstatten, daß die Herrschaftliche Post-Chaise in esse und brauchbahren stande erhalten als auch den Beschlag des Pferdes gnädigst fren geben werden. "Fiat; doch muß der Post-Anecht vereidigt werden, alle sorgfalt bei der gute unterhaltung solcher Chaise anzu-wenden und aller brechdare bei Zeiten repariren zu lassen, auch alles alte Eisen wieder getreulich in die Hosseschmidte zu liefern. C. G. z. S. u. W."

So lag bas Reichs-Boftgeneralat in ftetem Streit mit feinen Wibersachern. —

Am 20. Oftober 1740 ftarb Karl VI. Als Karl VII. von Bapern als sein Nachfolger gewählt wurde, erhielt Artifel 29, "das Boftwefen" betreffend, abermals Zusätze und

Anberungen. Go wurbe bem § 3 zugefügt:

"Dagegen soll ben gemeinen Land- und stäbtischen Boten unterwegs und zwischen ben Orten, wo aus und hin ein Bote Rommission hat, die Mitbringung und Sammlung der Briefe, Wechselung der Pferde und Aufnehmung der Berssonen und Pakete nicht zugelassen, sondern die Reichsstände und beren gehende, reitende und fahrende Boten hierunter den bereits in den Jahren 1616, 1620 und 1636 ergangenen kaiserlichen Patenten, Dekreten und Reskripten sich gemäß bezeigen und solkergestalt dieses Botenwesen sowohl der Kurz-Rainzischen Post-Protektion, als dem Reichs-General-Post-meister und sonft männiglich ohne Nachteil sein."

Aus dem Entwurf der Rapitulation hatte man die Worte "Raiserliche Reichs-Postregale" ausgelassen und dafür gesetzt: "allgemeinem Reichs-Vostlaufe und sonst männiglich ohne Nachteil."

In § 4 mußte ber Kaiser versprechen, "bie Verfügung zu thun, daß das taiserliche Reichs-Postamt in seinem Esse allents halben erhalten und sowohl bei der kaiserlichen Person und Hossitaat als sonsten im Reich in ruhiger Ginvernehmung, Bestellung und Austeilung der Briefe u. s. w. belassen werde."

Im Jahre 1739 starb Fürst Anselm Friedrich von Taxis in Brüffel. Als im Jahre 1743 sein Nachfolger, Fürst Alexander Ferdinand, die Belehnung nachsuchte, bat er um Aufnahme

biefes § 4 in ben Lebenbrief, mas auch geschah. -

Im 18. Jahrhundert begann die Bost immer mehr ihren weltbürgerlichen Charafter zu entfalten. Auch der geistige Bertehr begann sich der postalische Thätigkeit immer mehr zu bedienen. Der Buch hand el behnte sich aus, und das zunehmende Beitungswesen nahm die Thätigkeit der Bost fortwährend mehr in Unspruch. (Man sehe das Kapitel "Bost und Presse".)

Die verschiedenen beutschen Postvorwaltungen begannen zu begreifen, daß es besser sei, statt sich untereinander zu befehden, gemeinschaftlich neben einander zu arbeiten, und es kam der Bertrag von Besel (1722) zwischen Breufien und dem Fürsten Anselm von Taxis (man sehe Seite 30) ju ftande, der bis zum

fiebenjährigen Rriege fegensreiche Folgen batte.

Um jene Zeit war ber Standpunkt ber Bost-Anstalten in Deutschland etwa furz folgender: Ofterreich sonderte fich ftreng ab; eigene landesberrliche Boften gab es in Breugen, Sachfen, hannover, heffen\*) und Braunschweig zc. In den sudweftlichen Staaten bagegen, in ben Rheinlanbern, ben Reichsftäbten und ben Bistumern Dunfter, Baberborn, Denabrud und Silbesheim befanden fich Reichspoften. (Die genannten Bistumer geftatteten jedoch auch einzelnen Reichsfürften bie Anlegung von Boften.) Den Reichsvoften geborten ferner alle von Bruffel, Antwerpen, Gent, Maftricht, Lüttich, Aachen, Strafburg und Schaffhaufen nach den nördlichen Sandelftädten. Bremen, Samburg, Lübed 2c. führenden Rurfe.

Aus dieser Überficht geht hervor, daß Thurn und Taxis über die wichtigften Kurse Deutschlands zu verfügen hatte. 280 aber das haus Taris nicht zu gebieten hatte, da war es zur Bermittelung ber einzelnen Rurfe unentbehrlich, und fo gab es bald feinen Landesberrn in Deutschland, ber nicht zu Berträgen mit ben Inhabern bes Reichspoftwefens genötigt gewesen mare. Auch gewann die Reichsvoft burch den vermehrten Berkehr und burch die verbefferte Bermaltung, die den früheren Berichleuberungen ein Ziel fette. Das Bublifum aber gewann und verlor zugleich burch die Konfurrenz ber landesherrlichen und ber Reichsposten. Die Konkurrens gab nämlich Anregung zu manchen Berbefferungen: bagegen fehlte es andererfeits nicht an Beifvielen, daß die gegenseitige Eifersucht zu mangelhafter Beforderung ober gar zu gewaltsamer Unterbrechung bes Boftenlaufes führte.

Im Rahre 1744 erhob Raiser Karl VII.. bem bas Taxis in Geldverlegenheiten bäufig entgegenkam. bas Reichs = Boftleben zu einem Reichs Ehronleben. Das betreffende Diplom nennt ben Fürsten von Thurn und Taris

Erb = Beneral = und Dbrift Sofvostmeister.

<sup>\*)</sup> In Rurheffen waren bie anfangs aufgenommenen Reichspoften burd bie Landgrafin Amglie Glifabeth entfernt worben.

Karl VII. starb schon am 20. Januar 1745. Ihm folgte Franz I. Über bas Postwesen wurden keine Erinnerungen bei ber Wahl-Kapitulation Franz I. gemacht. Am 30. Mai 1747 erhielt Fürst Alexander von Thurn und Tazis das Lehen, und 1754 wurde er trot des Widerspruches der Altsürstenhäuser mit Birilstimmen in den Reichsfürstenstand eingeführt. Er hatte diese Einführung (wie Seite 42 berichtet) namentlich Friedrich II. von Preußen zu danken, war aber nichts weniger, als dankbar dafür. Er suchte seine Macht auszudehnen und erwirkte reichshofrätliche Beschlüsse in Wien gegen Hannover, Braunschweig und Hessen-Cassel, wo er an Stelle der landesherrlichen Posten die Reichsposten mit Gewalt einführen wollte, und das Haus trug sich allen Ernstes mit dem Plane, das Postwesen in ganz Deutschland unter seine Botmäßigkeit zu bringen.

Allein auch mit Hannover, Braunschweig, Hessen u. a. gelangte Taxis ebenfalls nicht zum Ziele. Es kam eine Überseinkunft des deutschen Fürstenbundes zustande, welche bestimmte, "vorzüglich mit allem Nachdruck darauf halten zu wollen, daß sämtliche Stände des Reiches bei ihren Landen und Gerechtsamen unbeschadet und ungekränkt belassen und dabei

auf teine Beise beunruhigt werben." -

Im Großen und Ganzen stand die Tazis'sche Post in der Beit von Beendigung des spanischen Erbfolgekrieges bis zum Ausdruch der französischen Revolution auf der Höhe ihrer Macht. Die Streitigkeiten mit Paar waren bereits im Jahre 1770 beigelegt.

Man hat berechnet, daß das Haus Thurn und Taxis im 18. Jahrhundert jeden Tag 20,000 Livres verdiente, was einen Reingewinn von 4 Millionen pro Jahr ergiebt, obgleich die Post, die nicht bloß Briefe, sondern auch Reisende beförderte,

20,000 Bedienstete und noch mehr Pferde brauchte.

In Deutschland besaß es eine Menge von Häufern, Schlöffern und Gütern. In Frankfurt a. M. gehörte ibm der Palaft, in welchem einst der deutsche Bundestag, traurigen Angedenkens, seine Sikungen abhielt. In Schwaben kaufte die Familie die Herrschaften Scheer und Friedeberg ander Donau umden Preisvon 4,500,000 Franks. Die meiste Freude scheint ihr die Erwerbung von St. Em mer an bei Regens burg gemacht zu haben. Alexander Ferdinand von Thurn und Tazis, geboren 1704, verledte jeden Binter in dieser großen und berühmten Abtei. Dieser Fürst Alexander Ferdinand war der erste Gesandte tes Kaisers beim Reichstag von Regensburg. Seine ungeheueren Reichtümer erlaubten ihm eine glänzende Repräsentation. Er hielt offene Tasel. gab große Bälle, ließ Romödie spielen, Feuerwerte abbrennen, veranstaltete auf seinen Besitzungen große Hehzigden und dergleichen mehr. In seiner Kapelle besanden sich die ersten Rusiker Deutschlands. Ein Heer von Bedienten, Reitknechten und Läusern bevölkerte die Abtei und ihre Rebengebäude.

Die Ronzerte waren öffentlich. Gine Menge von Bersichönerungen, die der Fremde in und um Regensburg bewundert, verdankt man der Familie Thurn und Taxis. Sie hatte das Stadttheater gemietet und überließ es den Schauspielern umsonst.

Fürst Alexander war eine Zeit lang die Stüte Karl's VII. und zahlte alle Ausgaben besselben, während der unglückliche Kaiser in Franksurt a. M. lebte, nachdem ihn die Ofterreicher aus Bapern vertrieben hatten.

Das Haus Taxis trat in dieser Periode auch seiner Macht entsprechend anmaßend auf. "Anfangs" — sagt Stängel — "hatte man um die Zulassung der Reichspost nach gesucht, die Bedenklichkeiten der Reichsstände durch mehrsfache Zugeständ nisse entsernt und selbst eine widersrufliche Aufnahme für zureich end erkannt, — allmäblich fühlten die Reichsstände allerdings, daß die Taxissiche Bost immer weiter greise. Man zeigte dagegen die Gerechtsame in den kaiserlichen Postmandaten, man sprach nun von Recht und Schuldigkeit; man erklärte, daß man dem kaiserlichen Postmandaten, wan seigte dagegen die Berechtsame in den kaiserlichen Postmandaten, wan sprach nun von Recht und Schuldigkeit; man erklärte, daß man dem kaiserlichen Rostvergeben dürse. Man sprach die Postdiener

von aller Unterurdnung unter die Obrigfeir,\*) von allen Abgaben frei; Spanier, Italiener, Frangofen und Belgier wurden als Bostmeister besolbet."

Geraume Zeit hatte die Reichspost nur Reitposten und befaßte sich nicht mit Beförderung von Geld, Kostbarkeiten und sonstigen Waren; sie zog diese Gegenstände, als zu Ende des 17. Jahrhunderts die sahrenden Posten sich einbürgerten, aber ebenfalls zu ihren Gerechtsamen.\*\*) Der Raiser, der Reichs-Hofrat und der Protektor des Reichs-Postwesens, der Kurfürft von Mainz, unterstützten Taxis bei seinem Borgehen, die Reichspost auszubreiten, natürlich mit Ausschluß der österreichischen Erblande, und die Taxis'sche Bost war allerorten unermüdlich im Kampfe

"zur Ronfervirung bes einem romifchen Raifer einzig und

allein angehörenben Boftregals."

Da erschütterten die der großen französischen Revolution folgenden Kriege nicht nur das zersahrene römisch-deutsche Reich bedenklich, sondern auch die deutsche-Reichspost. Brabant und Flandern standen bald nach Ausbruch der Revolution in Paris in offenem Kampfe gegen die österreichische Herrschaft und ganz Lüttich gegen seinen Fürst-Bischof, und Taxis verlor dadurch in den genannten Ländern seine Posten.

Diese Berlegenheiten des Hauses Taxis nahm vorerst Hannover mahr, sich der Taxis'ichen Posten gang zu entledigen, und hob im Juli 1790 plöglich sämtliche Reichs-Bostamter in seinem

<sup>\*)</sup> Unter anderem geriet das Reichs-Bostgeneralat (1778 und 1785) mit der Reichsstadt Frankfurt wegen der Gerichtsbarkeit in heftige Brozesse.

Der Fürst von Thurn und Taxis als Erb-General-Bostmeister im Reiche, beanspruchte die Gerichtsbarkeit über alle beim Bostwesen Angestellten, als eine dem kaiserlichen Postregale anhaftende Besugnis; der Frankfurter Wagistrat behauptete dasselbe Recht als Landeshoheit, und vermöge des nach gemeinem Recht, durch das Domizilium begründeten Rechtsstandes in allen das Postwesen nicht berührenden Gegenständen.

<sup>\*\*)</sup> Der Ursprung der deutschen fahrenden Bosten ist in den hamburg-Rürnberger Botenfuhren zu suchen, die schon in den frühesten Zeiten der Hansa entstanden. Die Taxis'schen Bosten waren mit diesen Kuhreinrichtungen in Berbindung getreten.

Gebiete auf, Tazis nur ben freien Durchgang seiner Poften aus Bremen und Hamburg nach Frankfurt und Nürnberg beslaffend.

Balb folgte Herzog Ferbinand von Brauschweig bem Beispiele Hannovers und nahm an Stelle bes Taxis bie Post in eigene Berwaltung. (Man vergl. die Kap. Braunsschweig und Hannover.)

Friedrich Wilhelm II. von Preußen, ben ber Fürst Karl Anselm von Tazis um seine Bermittelung bat, enthielt sich ber Einmischung, und diese Gebiete blieben für Tazis für immer

verloren. (Man vergl. Seite 59.)

Der Friede von Lüneville (9. Februar 1801) setzte den Rhein als Grenze zwischen Deutschland und Frankreich fest. Unter die Zahl der schadloß zu haltenden Fürsten gehörten auch der Fürst von Thurn und Taxis wegen des völlig aufgehobenen Besitzes der Reichslehen-Postanstalten am linken Rheinuser und und deren Einkünste, serner als Erd-General-Postmeister der österreichischen Niederlande und als kaiserlicher Reichs-Generals-Erdpostmeister in Deutschland mit seinen Posten in den cleveschen Provinzen, Jülich, Zweidrücken und in den Bistümern Köln und Trier.

Der Reichs = Deputations = Hauptschluß (25. Febr. 1803) teilte Tazis zur Schadloshaltung für die Einkünfte ber Reichs = posten in den Frankreich überlassenen Provinzen einige Ländereien

gu und feste feft:

"Übrigens wird die Erhaltung der Posten des Fürsten von Thurn und Taxis, sowie sie konstituiert sind, garantiert. Demzufolge sollen die gedachten Posten in dem Zustande erhalten werden, in welchem sie sich, ihrer Ausdehn ung und Ausübung nach, zur Zeit des Lüneviller Friedens befanden. Um diese Anstalt in ihrer ganzen Bollständigkeit, sowie sie sich in besagtem Zeitpunkte befand, besto mehr zu sichern, wird sie dem besonderen Schutze des Raisers und des kurfürstlichen Kollegiums übergeben."

Bubem erhielt das Haus Taxis einen Länderbefitz von 7 Quadrat-Meilen als Entschäbigung für seine Posteinkunfte in

ben verlorenen Ländern. Es waren Stadt und Stift Buchau, bie Abteien Marchthal und Neresheim, die herrschaft Oftrach nebst Sommerberg und mehrere Borfer.

In kluger Boraussicht ber Zukunft schloß Taxis eine Reihe von Berträgen, um sich seinen Postbesitz zu sichern; so mit Rassan und Hessen-Darmstadt (1804), mit Baden, Würtemsberg, Pfalz, Bayern, Würzburg, Sachsen-Hibburgbausen, Sachsen-Weiningen, Sachsen-Coburg und den reußischen Fürsten. Aber schon unmittelbar nach dem Preßburger Frieden (26. Dez. 1805) verwies ihn Würtemberg aus dem Lande und nahm das Postwesen in eigene Berwaltung. Dasselbe geschah (1806) im Herzogtum Berg und dem Reste des cleveschen Landes, zu dessen Herzog Napoleon Prinz Mürat ernannt hatte. Dann trasen die Reichspost noch schwerere Schläge. Mit der Stiftung des Rheinbundes (12. Juli 1806) und mit der Abdankung Kaiser Franz II. brach mit dem röm isch be utschen Reich auch seine Reichspost noch fammen.

Im Krieg, ber achtzehnhundert fünf Bis fünfzehn ichier gedauert, hat Reiche-Bostmeister auch umsonst Auf viel Berdienst gesauert, Und erst als wieder Friede kam, Das Possfach frischen Aufschwung nahm In allen beutichen Gauen.

Überall traten nun an Stelle ber Reichsposten Landessposten, wie außer ben schon genannten Ländern, Würtemberg, Berg und Cleve, und wo sie bereits längst bestanden, im Königreich Westphalen und in Bahern. In den Gebieten von Ersurt, Fulda, Hanau und Bahrenth wurden die Taxis'schen Posten auf Napoleons ausdrücklichen Besehl aufgehoben, desegleichen in den Hansastädten Bremen, Hamburg und Lübeck und dem übrigen nordwestlichen Teil von Deutschland (dem Lippes und dem Hansastischen Departement des damaligen Frankreichs). In Franksurt a. M. aber hielt sich Taxis, und Bahern verlieh dem Haus Taxis durch Patent vom 14. Februar 1806 das Erbs and post meister unt als

Thron=Mannlehen und überließ ihm die Posten unter Aussicht und Mitwirkung königlicher Kommussare in Form eines Pachtes für den Genuß der Rente. — Am 1. März 1808 hob Bayern das Berhältnis jedoch wieder auf und errichtete eine eigene Staats-Postanstalt, jedoch wurde Taxis neben Beibehaltung der Würde eines Reichs-Oberpostmeisters auf Lebenszeit eine Entschädigung, teils in Domänen als ein in männlicher Linie vererbliches Kronsehen gewährt, teils in barem Gelbe dis zum Jahre 1827 (pro Jahr 25,000 fl.) — Baden that dasselbe im Jahre 1811, desgleichen Rassau, welches am 19. Dezember 1816 Taxis das Erbland-Postmeister-Amt verlieh. Der Kanon betrug ansangs 6000 fl. und wurde später auf 12000 fl. erhöht.

Außerdem übertrugen noch andere Rheinbunds = Fürsten Taxis die Ausübung des Postregals. So schlossen Folgende Fürsten Berträge mit demselben: Großberzog von Franksurt (Fürst-Primas), Hossen und Bürzdurg, die Herzöge von Sachsen-Weimar, Sachsen-Gotha, Sachsen-Coburg, Sachsen-Saalseld, Sachsen-Weiningen, Sachsen-Höburghausen, sowieden-Höburghausen, sowieden-Höglichen und Schwarzburgischen Fürsten 2c. Dasselbe klägliche Bild der politischen Zerrissenheit, welches das damasliche Deutschland bot, bot auch die vormalige Reichspost. Im rheinischen Bundesgediete waren allein 26 verschiedene Postsanstalten thätig, außerdem gab es im vormaligen deutschen Reiche dänische, österreichische, pommersche, preußische und schwedische Posten, zusammen waren 31 Post-Berwaltungen vorhanden.

Als sich enblich die deutschen Stämme gegen die Fremdherrsschaft aufgerafft hatten, als nach vielen glänzenden Siegen die Verbündeten am 31. März 1814 in Paris ihren Einzug gehalten und am 30. Mai der erste Pariser Friede abgeschlossen wurde zur Regelung der Berhältniffe im November 1814 der Wiener Kongreß eröffnet. Durch gemeinschaftlichen Beschluß der verbündeten Mächte war während des Bordringens ihrer Armee dem Fürsten von Taxis vorübergehend die Berwaltung der Posten auf dem linken Rheinuser übertragen worden. Dafür hatte er zwei Drittel der Rein-Einnahmen den Berbündeten abzuliesern, während ihm ein Drittel verblieb.

Im Juni 1815 war burch die Kongreß-Atte ber beutsche Bund errichtet worden. Art 17 der angeführten Kongreß- ober Bundes Atte seste bas Fortbestehen der Tazis'schen Posten in Teutschland sest. (Man vergl. Seite 60.)

Run aber wollte jeder Fürst Das eigne Bostrecht haben; Drum Thurn und Tagis jum Bertrag Sich flugs nach B ie n begaben. Sich rward geschachert ganz genau, Und Reichs Bostmeister war so schlau, Daß er sich ließ abfinden.

In Breußen, Sachsen, Bayern, auch Im Rönigreich Hannover Rahm man postalischen Gewinn In selbstigemachten Kober; Selbst Baden, Medlen-, Oldenburg Und Lauenburg und Luxemburg, Die hielten eig'ne Posten.

In hessen und in Burtemberg In Thurings Derzogslanden, In hamburg, Lübeck, Bremen noch Thurn Tage fort bestanden, Im alten Frankfurt namentlich Erbauten sie ganz stolz für sich Ein Gen'ral-Bost gebäude.

Infolge bieses Artikels erhielt Fürst Alexander Karl Joseph von Taxis durch Bertrag (1816) das kurch esseis durch Bertrag (1816) das kurch esseis durch Bestrag (1816) das kurch esseis des Fostwesen als ein Erd-Mannthronlehen, und sast gleichzeitig vom Herzog von Olden burg das im Fürstentum Birkensfelb (1817); im November 1817 die Berwaltung des Postwesens in Schwarzburg Rudolstadt, im Altenburgischen und in Sachsen-Codurg; 1818 im Großherzogtum Hesseund und fönigliche Berordnung vom 9. September 1819 das Postwesen in Bürtemberg mit der Bürde eines Erbland-Postmeisters und den Familien- und Standes-Borrechten,\*) —

<sup>\*)</sup> Rach diesem Bertrage konnte sich der Fürst von Thurn und Taxis auf seinen Schlössern eine Ehrenwache aus Eingeborenen halten und sich von seinen Beamten einen Diensteid leisten lassen.

ferner im November 1829 wiederholt das Erb = Mannthron= Lehen über die Posten im obern Teil des Fürstentums Schwarz= burg=Rudolstadt und am 13. Juni 1831 in Bayern die feier= liche Thronbelehnung als Kron=Oberpostmeister des Königreichs Bayern.\*)

Breußen entichabigte 1816 bem Fürften für Aufgabe feiner Boften in ben Großberzogtumern Berg und Beftphalen,

Betlar u. f. w. (Man vergl. Seite 61.) -

Am 14. März 1866 verließ infolge ber friegerischen Ereignisse ber noch übrige Rest bes beutschen Bundestages, die alte Bundesstadt Frankfurt a. M., um seine Beratungen in Augsburg fortzusehen, und ichon am 16. Juli laugte die preußische Division Göben, in Frankfurt an, an ihrer Spize der Kommandierende, General Bogel von Falkenstein, und noch an demselben Tage konnte der letztere seinem Könige die Melbung telegraphieren: "Deutschland dis zum Main liegt zu den Füßen Euer Majestät." Eine der ersten Handlungen, die nunmehr erfolgten, war die Ein stellung der thurn und taxiseschen Bosten. (Man sehe Seite 131.)

Bur Beit bes Übergangs an Preußen hatte bas haus

Thurn und Taxis nach das Postwesen inne in:

a) Kurfürstentum heffen seit 1. Juli 1816, durch Bertrag vom 11. Juni 1816, unter Entrichtung eines jährlichen

<sup>\*)</sup> Die Herschaft Donaustauf unweit Regensburg und ber Balhalla bankt bas Haus Thurn und Toxis Bayern. Das Fürstentum Krotoschin Preußen. (S. S. 61.) Dasselbe mit Schloß und Garten umsaßt in ben preußischen Kreisen Krotoschin und Abelnau 24.100 ha.

Troß aller erlittener Berluste erstreckte sich das Thurn und Taxis's'sche Bosigebiet noch im Jahre 1848 über 2675 Meilen und trug jährlich etwa 1 Million Gewinn ein. — Eine einzige Besitzung des Hauses Taxis, Chotieichau in Böhmen, wird von 50,000 Personen bewohnt. 40,000 Menschen bewohnen sein Lehen Leutomischel, das 1855 erworden wurde. Seine Güter bilden ein Gebiet von beinahe 86 Geviertstunden, auf dem 160,000 Menschen wohnen. Die Haupt-Berwaltung dieses Besitzes besindet sich in Buch au in Würtemberg. Das Personal bestand 1875 aus 1 Direktor, einem Bertreter desselben, 7 Räten und einer großen Zahl von Schreibern.

Erbzinses von 42,000 Thaler und eines jährlichen Beitrages zu ben Roften ber General-Bost-Inspektion von 1500 Thalern.

b) Großherzogtum Hessen, durch Vertrag vom 31. Dezember 1817, unter Entrichtung eines Kanons von 25,000 fl. jährlich als Erb-Mann-Thronlehen.

c) Sachsen = Beimar = Eisenach, feit 1. Januer 1817, burch Bertrag vom 8. Dezember 1816 als Erb=Mann=Thronlehen.

d) Rassau, burch Bertrag von 1816 gegen Bezahlung eines Kanons von 6000 st., wozu noch 300 st. als Aversionals summe für Wegegelb kam, als Erb-Mann-Thronlehen.

e) Sachsen-Coburg-Gotha, burch Bertrag als Erb-Mann-

Thronlehen.

- f) Sachsen-Meiningen, burch Berträge als Erb-Mann-Thronleben.
- g) Schwarzburg-Sonbershausen, burch Berträge wegen ber Postverwaltung in ber Oberherrschaft, als Erb-Mann-Thronleben. —

h) Schwarzburg = Rudolftadt, bezüglich ber Oberherrschaft, burch Bertrag vom 23. August 1817 als Thron-Erb-Mannleben.

i) Reuß, durch Bertrag vom 21. März 1809, 1. März 1816, 29. Juli 1826, und 21. Juli 1847.

k) Schaumburg-Lippe, burch Bertrag vom 15 Februar 1814.

- 1) Lippe-Detmold, burch Berträge vom 10. Februar 1814 und 9. Juni 1845.
- m) Heffen-Homburg, durch Vertrag von 22. September 1817 als Thron-Erb-Manulehen.
  - n) Frankfurt, burch Bertrag vom 31. Dezember 1821. Immediat=Postanstalten:
  - o) Lübeck,
  - p) Bremen,

q) Hamburg.

Die oberfte Beborde war die General-Boft-Direktion in Frankfurt a. M., als Mittel-Berwaltungsbehörden bestanden in ben einzelnen Staaten Ober-Bostämter.

Die gesammten Besitzungen bes Thurn und Taxis'schen Hauses betragen über  $34^{1}/_{2}$  Quadratmeilen. Der Standesherr

Fürft Maximilian, zu Regensburg refibierend, ftarb am 10. November 1871. —

Das Haus Thurn und Taris wurde somit, nachdem es seine geschichtliche Mission erfüllt und babei Sahrhunderte hindurch viele Millionen aus feinem Gebiete gezogen - im letten Rabrhundert allein circa 50 Millionen Gulben, wenn wir bas uns bekannt geworbene Ergebnis bes Jahres 1865, nämlich 750,000 Gulben, Reingewinn, zu Grunde legen - endlich 1867 beseitigt. Teils mit Gleichgültigkeit, teils ohne Bebauern fab man ben Turm und ben Dachs, die Reichen ber erloschenen Firma, vor den Bostgebäuden verschwinden und dem Abler Blat Fürst Max sollte die Absicht haben - wie die Reitungen bamals berichteten - bei Abtretung seiner Gerechtsame seinen Beamten ben vierten Teil ihres Jahresgehalts als Biatitum zu überweisen. Gebrauchen konnten lettere biefe Bobithat recht wohl, und miffen tonnte ber Poftfürft eine folche Summe, ber einer ber reichsten Gbelleute ber Chriftenheit geworben ift und fich auf feinem Sanssouci, bem fürstlichen Luftschloß Donaustauf bei Regensburg mit seinen vergolbeten Dächern und Thurmen fehr bene befand, auch. Wenn auch alle Diejenigen, welche die Maximen bes Saufes fannten, die Bahricheinlichkeit eines folden Aktes bezweifelten, fo batten boch felbst diese einen Erlag in Gnaden für alle Diejenigen erwartet, welche zu Ersat verurteilt maren, mabrend sie im Schweiße ihres Ungefichts die Reichtumer bes Saufes Thurn und Taris mehren halfen. Desto schmerzlicher mußten lettere es empfinden, daß von Gr. Durchlaucht bem Erblandpoftmeifter a. D. alle Unsprüche an Beamte fortgeführt und geltend gemacht wurden, in zweifelhaften Sallen sogar auf dem Wege bes Brozeffes.

Immerhin besolbete bas Haus — wenigstens die hohen Beamten — ziemlich hoch. Es bezogen nämlich zur Zeit bes Übergangs der ehemalige thurn und taxis'sche Generals Postbirektor Freiherr von Scheele (abgesehen von weiteren Einkunften) ein Jahresgehalt von 26,000 fl., der Oberpostsmeister Brinths zu Treuselb einen Gehalt von 9000 fl., die

Rate einen folden von durchschnittlich 3500 fl., die Ober-Bostamts-Setretare einen folchen von 1200 bis 2000 fl., die bochftbefoldeten Unterbeamten einen folchen von 1000 fl. Seitens bes Kürsten von Thurn und Taris mar bereits pro 1867 ein Stat, ben die Berhaltniffe indeffen nicht gur Ausführung tommen ließen, genehmigt, bemgemäß bie Sefretare von 2 zu 2 Jahren im Gehalte fteigen follten. Die Brattitanten und Gehülfen erhielten eine tagliche Remuneration von 1 fl. 30 Rr. Minimum. Gemäß Senatsbeschluß ber freien Reichsstadt Frankfurt murbe pro 1867 ber Minimalfat auf 1 fl. 45 Rr. feftgeftellt. Außerdem erhielten die in der Sahrpoft = Abteilung beschäftigen Beamten für Berrichtung Rachtdienstes eine Extra-Remuneration von jährlich 150 fl. Beriet Jemand in Rot, fo gewährte ber Fürft auf ein besfallfiges Gesuch Gnabenunterstützungen von 25 bis 30 fl. Die Bitmen und Baifen verftorbener Beamten murben nicht allzu färglich unterftütt, außerbem galt als Regel - wenigftens in Frankfurt a. DR. - bag jedem Beamten im Jahre ein Urlaub bis zu 4 Bochen gewährt murbe. Thuringen bezogen die meiften Sefretare 400, wohl auch 450 ober gar 500 Thir. Gehalt, nur einzelne wenige mehr. Und wie lange bauerte es, bis ein folches Gehalt erreicht murbe? Man bente nur an die weimarischen Ur-Atzessisten, welche 10 bis 12 Rabre bis zur Anstellung als Affistent mit 350 Thalern warten mußten (bas ging allerbings in ben fünfziger Jahren in Breugen mit ben Boft-Affiftenten gang ebenfo). Aber mehr noch als traurig mar die Lage ber sogenannten Unterbediensteten, Die in ben allermeiften Fällen auch in ben größeren Stäbten ein jährliches Einkommen von nur 150 bis 200 Thaler bezogen. Außerdem mar das Gehalt eine Gnadensache bes Fürften. war beshalb nicht nur Brauch, fonbern auch geraten, bemfelben für jebe Bulage ben Dant in einem besonderen Schreiben aus-Denn ber Berbacht, feine Unhänglichfeit an bas Baus Tagis zu haben, tonnte ben Berluft ber hochfürftlichen Gnade und bemnach ben noch schmerzlicheren von Rulagen nach fich ziehen, wie mehrfache Ubergehungen und Ausnahmen bei fast 17

allgemein gewährten Gehaltszulagen bewiesen haben. Und wann gab Taxis? Stets nur dann, wenn die Presse ober einzelne Regierungen einen heilsamen Druck gegen die Bostverwaltung ausgeübt hatten und diese eine Entziehung des Regals befürchten mußte, also immer gezwungen, unfreiwillig. Wie die damalige Stimmung im Thüringen war, wird am besten daraus erkannt, daß eine im Jahre 1865 in Zirkulation gesetze Ergebenheits-Adresse an den Fürsten von Thurn und Taxis, welche die Stimmen der Presse Lügen strassen nnd darthun sollte, wie glücklich sich seine Beamten sühlten, gar keine Unterschriften sand und auf Nimmerwiedersehen in den Papierkord verschwand.

Es fei uns geftattet, bierunter noch ein originelles Defret bes Kürften Maximilian Rarl von Thurn und Taxis anzuführen, bas feiner Beit großes Auffeben erregte, weil es den damaligen thurn und taris'ichen Postbeamten jede eigene politische Meinungsäußerung geradezu verbot und ihnen aufaab, bei jeder Versetung in einen anderen Staat bes fürstlichen Bostfompleres ihre politische Ansicht ben augenblicklich bestehenden Regierungs-Maximen bes betreffenden Staates an-Bei einer Bersetzung nach ber bamals noch freien Stadt Frankfurt a. M. war es hiernach Bflicht eines Boftbeamten, ein biederer Republikaner zu werden, bei einer folchen in das ehemalige Rurfürstentum Seffen, bem Ministerium Saffenpflug mit Unbanglichkeit fich jugumenben und bei einer Anstellung in einem der thuringischen Staaten, dem fonftitutionellen Spfteme mit ausdauernder Treue zu buldigen. Jenes interessante bistorische Dokument lautet wortlich:

"ad Mr. 2269. E 2719.

Maximilian Karl, Fürst von Thurn und Taxis, Fürst zu Buchau, Fürst zu Krotoszyn 2c. Wir erachten es als eine aus dem Berhältnis, in welchem Unsere Postbeamten zu Uns, als ihrem Dienstherrn, stehen, hervorgehende Berpflichtung, daß dieselben in jeder Beziehung aufrichtig und eifrig bestrebt sind, Ales entfernt zu halten, was den von Uns selbst vermöge des Berwaltungsrechts

ber Poften übernommenen Pflichten und ben in Folge beffen ben Staatsregierungen ichulbigen Rudfichten wiberftreiten murbe.

Wenn sich hieraus icon von felbst ergiebt, daß eine ben herrschenden Grundfagen entgegenftrebende politische Richtung mit jener Forberung, welche wir an Unfere Boftbeamten gu ftellen berechtigt find, burchaus unvereinbar ift, fo ftellt fich nach bem Befen und nach ber Natur bes Boftbienftes bie gangliche Fernhaltung von jener Parteirichtung Seitens Unferer Boftbeamten noch besonders als eine folche Pflicht bar, welche nicht etwa nur bas außerdienstliche Berbalten ber Beamten berührt. fondern die vielmehr zum Rreife ber Dienstobliegenheiten im ftrengen Sinne zu ziehen ift, weil burch ihre Erfüllung bas Besteben und Gebeiben der Bostanstalt, deren wesentliche Grundlage bas öffentliche Bertrauen bilbet, bedingt erscheint.

Es ift baber unsere ernftliche bienftlichen Willensmeinung. daß durch alle Uns zu Gebote stebende gesetlichen Mittel ber Erfolg einer unter Unferen Boftbeamten fich etwa tundgebenden regierungsfeindlichen Richtung unwirtsam gemacht werbe.

Indem Wir dies Unferen fämtlichen Boftbeamten hierdurch eröffnen, verfündigen Wir benselben noch insbesondere, bag Wir in der fraglichen Beziehung eine ftrenge Aufficht anordnen und benjenigen Bostbeamten, welche in Ansehung ihres politischen Berhaltens nicht vollständige Garantie gemähren, von jeder Dienftherrlichen Bergunftigung ausschließen, bei offener Rundgebung jener pflichtwidrigen Richtung aber mit positiven bienftberrlichen Magregeln voranschreiten, auch nach Gestalt ber Umstände die Dienstentlassung verfügen, beziehungsweise die Ginleitung treffen werben, daß die nach ben Befegen zuläffigen Brozeduren zur Anwendung fommen.

Wir wollen Uns hierbei gerne ber zuversichtlichen Erwartung hingeben, daß die vorstehende Unsere dienstherrliche Eröffnung icon als Warnung ben von Uns beabsichtigten Zwed vollkommen erreichen laffen wirb.

Regensburg, am 22. Novbr. 1851. Mar.

Auf Gr. Durchlaucht Befehl. E. G. Sanfell."

Einer Episode sei hier noch gedacht, welche gewiß noch vielen ehemaligen thurn und taxis'schen Bostbeamten in Thüringen in Erinnerung ist und ben Beweiß liefert, daß auch schon früher mit Ergebenheits-Abressen-Unterschriften Wißbrauch getrieben wurde, und daß es zu allen Zeiten und in allen Ständen Leute giebt, welche im eigenen Interesse der Wahrheit ein Mäntelchen umzuhängen bestrebt sind.

Das fürstlich thurn und tagis'iche Bostgebiet mar zur Beit seines Bestehens in mehrere Bezirke eingeteilt, welche burch Ober-Bostamter ober Ober-Bostkommissariate verwaltet wurden:

Eine Behörde ber letteren Art war bem sogenannten fächfischen Diftritte vorgeset, welches aus bem großherzoglich Sachlen-Beimar-Gifenachischen, bergoglich Sachlen-Deiningischen. fürstlich Schwarzburg-Rudolftädtischen und fürstlich Reußischen Ländern, soweit sie zur thurn und taris'schen Bostverwaltung gehörten, bestand und in Gifenach ihren Sis hatte. Es mag nicht leicht gewesen sein, diese fieben Staatchen zu einer poftalischen Berwaltungs Einheit zusammenzuhalten und jedem berfelben wieder etwas Besonderes zuzugestehen, wie es boch in Birklichkeit meistens kontraktlich beim Abschluffe ber Boftuberlaffungs-Ranons zur Wahrung ber Sonderintereffen festgefett So hatte 3. B. die Bostverwaltung wohl bas Recht in mar. ben aufgeführten Ländern mit vorher einzuholender Genehmigung ber betreffenden Regierung junge, noch nicht befinitiv angestellte Beamte aus allen unter ihr vereinigten Ländern zu verwenden, gur befinitiven Auftellung tonnten jeboch nur Beamte aus bem bezüglichen Staate, alfo Landesangehörige, vorgeschlagen werben, ba andere aus bem Nachbarlandchen als Ausländer galten und auf bas Aufgeben von Stellen in ihrem eigenen Baterlandchen warten mußten. Gine natürliche Folge biefes Berhältniffes war, daß beispielsweise im Großbergogtum Beimar, aus welchem Staate fich früher viele junge Leute bem Boftmefen widmeten, die feste Unstellung meift erft nach 10= bis 15jähriger Dienstzeit erfolgte, mabrend im Fürstentum Reuß 3. B. eine folde icon nach 2= bis Bjährigem Borbereitungebienfte einzu= treten pflegte, weil in diesem Landchen ber Bugang jum Boftfache nur gering war. Solche Migverhältniffe waren natürlich auffällig und für die älteren, nicht angestellten Beamten, welche mit jüngeren, bereits angestellten auf einem Umte zusammen arbeiteten, ärgerlich.

An biesen Berhältnissen trug die taxis'sche Postverwaltung selbst wohl wenig Schuld, wiewohl es ihr zum Borwurf gereichen muß, daß sie eine Abhülse nicht herbeizusühren suchte. Daß sie aber — mit Ausnahme der Spiten ihrer Berwaltung — ihre Beamten verhältnismäßig schlecht besoldete, und daß sie in dieser Hinsicht den Forderungen der Zeit keine Rechnung trug und nicht die Initiative zur Besserung der Lage ihrer Beamten ergriff, kann ihr umsoweniger zum Lobe gereichen, als sie sich sonst gern den Anschein gab, daß sie mit wahrhaft patriarchalischem Sinne für das Wohl ihrer Untergebenen zu sorgen bestrebt wäre.

Es war in ben fechziger Jahren, als wegen ber allgemein zunehmenden Teuerung von den Bostbeamten wohl aller Länder und Ländchen, welche das thurn und taxis'sche Postgebiet bilbeten, Schmerzensschreie an die Deffentlichkeit brangen, welche bie gangliche Ungulänglichteit ber Besolbung, vorzüglich ber jungeren Beamten und ber Unterbediensteten flar barlegten und bringend Abhülfe forberten. Berichiebene Zeitschriften nahmen fich ber Sache an, hauptfächlich bas Bremer Sanbelsblatt, Die Frantfurter Laterne u. f. w. und in ben thuringischen Tagesblattern erschienen Artikel über Artikel, welche ben Gegenstand eingebend behandelten, der fürstlich-patriarchalischen Bostverwaltung qusetten und darauf hinwiesen, daß der Fürst von Thurn und Taxis nicht bloß bas Recht befige, die von ihm zum Poftbetriebe ervachteten ober ihm in Leben gegebenen Länder in feinem petuniaren Interesse auszubeuten, sondern bag er auch bie Pflicht habe, die von ihm aus biefen Ländern zu feinem Dienste engagierten Landesangehörigen fo zu bezahlen, daß fie anständigerweise existieren könnten.

Die fübbeutschen Blätter griffen bie fürftliche Bostverwaltung mit großer Heftigkeit an und stellten auf ber einen Seite ben unermeglichen Reichtum bes Fürsten von Thurn und Taxis, auf der anderen Seite die ärmliche Bezahlung seiner Postbeamten in ein grelles Licht. Oft geschahen solche Angriffe in sarkastischer Weise, z. B. in einem Frankfurter Blatte unter Hinweis auf die Dürftigkeit der Beamtennahrung gegenüber dem fürstlichen Luxus mit folgender Strophe:

"Der Fürst von Thurn und Tagis Beiß wohl, was Gig und Gag ist; Doch daß der Käs' kein Lag ist, Beiß nicht der Fürst von Tagis 2c.

Im sächsischen Distrikte wurde die Angelegenheit gleichfalls immer mehr vor das Forum der Deffentlichkeit gebracht, um die betreffenden Staatsregierungen dafür zu interessieren und womöglich zu einer Intervention zu bewegen, welche ihnen indessen nach wörtlicher Auslegung der Post-Überlassungsverträge gar nicht zustand, da in diesen keine Bestimmungen über die pekuniäre Stellung ihrer im Taxis'schen Postdienste befindlichen Landeskinder vorgesehen waren.

Den fürstlichen Oberbehörden, der Immediat-Kommission zu Regensburg und der General-Postdirektion zu Franksurt a. M. mochte der in den öffentlichen Blättern ihres Postgebietes sich immer mehr verbreitende Petitionssturm wohl zu Ohren gekommen und nicht gerade augenehm sein. Sie besquemten sich daher zu einigen Beamtenbesoldungs-Berbesserungen, welche jedoch auffallender Beise nicht die unteren und untersten Stellen, sondern hauptsächlich die ersten und zweiten Sekretairsstellen auf den Postämtern betrasen. Diese wenigen Stellen, von welchen auf den großen Postämtern des sächsischen Distrikts d. h. in den thüringischen Kesidenzen, nur je eine vorhanden war, wurden mit Besoldungszulagen von 100 bis 150 Thir. bedacht, während die jüngeren Beamten etwa 25 bis 50 Thir. Zulage erhielten, die Unterbeamten aber sast ohne jede Aufsbesserung ihrer Besoldungen blieben.

Mochten nun bei Austeilung biefer Gnabenfpenben benn als folche wurden alle Bewilligungen, Anstellungen zc. im fürftlichen Dienfte angesehen und amtlich bezeichnet — bie Oberbehörden sich nur unvollständig informiert haben, da sie ihr patriarchalisches Wohlwollen auf eine so sonderbare, die Allgemeinheit unberücksicht lassende Weise dokumentierten, so mußten sie doch alsbald die Erfahrung machen, daß mit solchen, nur Einzelnen zu gute kommenden Bewilligungen nicht nur keine Ruhe hergestellt, sondern sogar noch größere Unzufriedenzheit, als früher, erregt worden war. Der Petitionssturm und das Lämmachen in den Zeitungen begannen von neuem und zwar heftiger, als zuder. In einem — so viel uns erinnerlich ist — in Gera zuerst erschienenen Artikel wurden die Abstussungen in den Besoldungen der tagis'schen Postdeamten einer näheren Betrachtung unterzogen und eine Zusammenstellung veröffentlicht, wonach dei einem größeren Postamte des sächzssischen Distriktes ungefähr beschäftigt wurden:

## a. Beamte :

| 1 | Postmeister         | mit 900 | bis 1000 | Thlr. | Gehalt |
|---|---------------------|---------|----------|-------|--------|
| 1 | <b>Boftfefretär</b> | mit     | 700      |       | _      |

2 Postsetetate " je 600 " "
3 " ie 500 " "

3 , , , je 500 , 4 Bost-Assistenten , je 350—400 ,

5-6 Aushülfsbeamten mit je 208-313 Thlr. jährlicher Diäten.

## b. Unterbeamte:

1 Briefträger und Packer mit 300 Thir. Gehalt

2 " " " 1250 " 250 " 3 " " 230 " 4 " 220 "

5—6 Landbriefträger und Aushelfer mit je 120 bis 150 Thir. Löhnung.

In weiterem Berlaufe bieses Artikels wurde biese Befoldungs-Byramide angegriffen und hervorgehoben, daß kaum die Spipen berselben, nicht aber die Basis bilbenden Beamten-Rategorien genügende Besoldungen erhielten.

In ben thuringischen Blattern, 3. B. in ber "Dorfzeitung," in ben weimarschen und gothaischen Zeitungen 2c. wurde bie

ber Deffentlichkeit übergebene Besoldungestaffel eingebend beiprochen, ebenso in ben interessierten Rreisen ber Boftbeamten, auf den Bostämtern, mo dieselben als von einem patriarchalisch wohlwollenden und in diefer Sinficht wohlbekannten Regimente ausgegangen, bezeichnenber Beife "bie patriarchalische Byramibe" genannt und unter biefem Ausbrucke ohne Beiteres verftanden murbe. Auf Grund biefer Befolbungs-Byramibe, beren Sate allerseits für ungenügend befunden murben, mehrten fich die Rlagen und Beschwerben in den Zeitungen fo febr, bag gur Beruhigung und Befdwichtigung ber öffentlichen Stimmung etwas zu thun geboten erichien. Es sollte dies auf eine eigene Urt und Weise bewirft werden. Bon bem Boftamte einer kleinen thuringischen Residenz aus murde nämlich in diefer febr erregten Beit ploplich eine Erklarungeichrift in Birtulation bei ben übrigen Boftstellen bes sächsischen Distrifts gesett, worin die Erpeditions Beamten ber fürstlichen Postverwaltung mit Unterschrift ihrer Ramen erklaren follten, daß fie fämtlich mit ben ihnen zugebilligten Befolbungen höchst aufrieben maren, überhaupt ein ausreichendes Einkommen hatten, bas patriarchalische Wohlwollen ihrer höchsten und hoben Behörden febr mohl zu ichaben mußten und die in den öffentlichen Blattern erschienenen Angriffe auf die fogenannte Befoldung &= Byramibe, beren Richtigfeit jedoch nicht beftritten murbe, als ungerechtfertigt zurudweisen mußten. Dag ben auf ben Bostämtern beschäftigten Beamten, gegen welche Angriffe gar nicht vorlagen, von welchen solche auch gar nicht zurückzuweisen waren, die Unterschrift und Bustimmung zu einer berartigen, bem fürstlichen Ober=Rommissariate zu Gifenach ju überreichenden und mahrscheinlich später zu veröffentlichenden Erflärung jugemutet murbe, mar bamals benn boch ein über bas Riel hinausgehendes Stücken von Unterwürfigkeit, welches indessen glücklicherweise gang andere als bie erwarteten Folgen Denn auf allen Boftamtern, wohin das besagte Schriftftud zur Birkulation gelangte, maren die betreffenden Beamten in der Ansicht übereinstimmend, daß der Breffe im vorliegenden Falle nicht im geringften ein Borwurf gemacht werden konne,

mit übertriebenen Lobeserhebungen der fürstlichen Postverwaltung, beren Besoldungsmaximen doch ohne Zweisel eine größere Liberalität zu wünschen war, dem Publitum für seine Teilnahme nicht ins Gesicht geschlagen werden dürste und daß es vor allen Dingen sowohl unpassend, als unvorsichtig sein würde, eine Zufriedenheit mit den bestehenden Besoldungen zu heucheln, welche in Wirklichkeit doch nicht vorhanden war. Und das war ehrenwert!

Bei biefen Befinnungen, welche überall offen geäußert murben, fonnte begreiflicherweise die "Unti = Byramibe = Ubreffe" feine Unterfcriften finden, und tam von Ablehnungs-Bemerkungen und Broteften gegen ben Inhalt bebedt und vollbeschrieben, an benjenigen Ort gurud, von bem fie ausgegangen war. bier der Bergeffenheit anbeimfiel und fpurlos verschwunden ift, ober ob irgend eine ber fürftlichen Boftbehörben bez. einer ber "Borgefesten von ihrem Unfalle nabere Renntnig genommen bat, haben wir nicht in Erfahrung bringen konnen. Sicher ift nur, baß bie Burndweifung ber gebachten Erklarung bei ben bezuglichen Oberbehörden nicht unbekannt mar und ihnen ohne Zweifel wenigstens einige Ginficht über die unter ihren Beamten berrfchende Stimmung verschafft hatte; Die Birtular-Ertlärung batte vielleicht gerabe wegen ihres unerwarteten Diggeschickes zu ben in ben späteren Beiten eingetretenen, einigermaßen befriedigenben Befoldungsverhältniffen beigetragen. -

Schließlich sei hier noch der Uniformen gedacht, welche bie thurn und taxis'schen Postbeamten im sächsischen Postbistritte, zu welchem Sachsen-Weimar-Eisenach, Coburg-Gotha, Meiningen-Hilburghausen, Schwarzburg Rubolstadt und die reußischen Lande gehörten zu Anfang der fünfziger Jahre trugen.

Die Dienstkleibung ber befinitiv angestellten Beamten bestand in einer Staats- (Galla-) und in einer bei ben täglichen Berrichtungen zu tragenden (Interims-) Uniform.

Die Galla = Uniform war bei besonders feierlichen Gelegenheiten von ben Borständen ber Poft Expedition &= ftellen und von ben Bosthaltern zu tragen, den anderen de-

finitiv angestellten Beamten war das Tragen derselben nur besbingungsweise gestattet. Die Interims : Uniform dagegen mußte von allen Postbeamten nicht allein im Bureaudienste, sondern auch bei allen sonstigen dienstlichen Berrichtungen, welche die Beamten mit dem Publikum in Berührung brachten, gestragen werden.

Die Galla = Uniform bestand: 1. für Borstände größerer Bostämter in: a) einem dunkelblauen Uniformsfrad mit stebenbem, vorn ichief ausgeschnittenen Rragen und Aufschlägen von zitrongelbem Tuche: vorn eine Reibe von neun weiß-metallenen Anöpfen, auf welchen bas landesberrliche und barunter in kleinerer Form bas fürstliche thurn und taris'iche Bappen ausgeprägt war; unter jeber Taschenklappe befanden sich brei folche Anöpfe und zwei auf bem Rücken an ber Taille. bem Bereinigungspunkte bes aufgenähten gelben Tuchumichlags am Ende des Schofes war ein in Silber gesticktes Bofthorn angebracht, Rragen und Aufschläge waren mit breiter Silberftiderei verfeben, und auf jeden Armelaufschlage befanden fich drei Anopfe von der bezeichneten Art in kleinerer Form, b) schwarzer Halsbinde, c) langen Beinkleidern von dunkelblauen Tuch, mit Stegen und gelben Baffepoile. Bei besonders feierlichen Gelegenheiten: lange weiße Cafimir-Beinkleider, Stiefel mit Anschraubesporen von weißem Metall. d) breiedigem Sut mit landesfarbiger Rotarbe, breiter filberner Schleife und filbernen Corbons, e) Zivilbegen mit Garnitur, Bugel und Stichplatte von weißem Metall, Griff von Berlmutter. Degenscheibe von schwarzladiertem Leber unten mit einer Spite von weißem Metall, filberner Degenquafte, Degentoppel unter ber Befte zu tragen, der untere hervorstebende Teil von schwarzlaciertem Leber.

2. Für Post Sekretäre, Post Berwalter, Post Expeditore und Post Rollektoren blieben die unter 1., verzeichneten Uniformstücke, nur war die Stückerei auf Aragen und Armelaufschlägen schmaler und nach dem vorgezeichneten Muster in Silber ausgeführt. 3., Für Post alter: a) Frack wie unter Nr. 1, nur mit dem Unterschiede, daß statt der Stückerei

auf dem Kragen und den Armelaufschlägen am vorderen Ende des Kragens ein in Silber gesticktes Posthorn sich befand b) Hut und Halsbinde wie unter Kr. 1, c) Weiße, eng anschließende Beinkleider von Casimir, in hohen Reitstiefeln mit Anschnalssporn, d) Statt des Degens ein Schleppsäbel in einer Scheide von weißem poliertem Metall, mit silberner Säbelquaste und

Roppel von weißem Glangleber.

Die Interims Ilniform bestand: 1. für Borstände größerer Amter: a. in dunkelblauem Oberrock mit Aufschlägen von demselben Tuch, stehendem zitrongelbem Kragen und gleichem Borstoße an den Längenkanten, Ausschlägen und Revers, vorn mit zwei Reihen von je sechs weißmetallenen Wappenknöpsen, 2. dergl. in der Taille, einem an jeder Rockslate und drei kleineren an jedem Armelausschlage. Silberne Lisiere am Kragen, d. Blautuchene Dienstmüße mit schwarzslackiertem Schilbe, gelbem Borstoße und einem Posthörnchen von Silber unter der Landeskokarde, c. Lange Beinkleider von bunkelblauem oder dunkelgrauem Tuch, an deren Stelle im Sommer auch weiße und Nanking-Beinkleider getragen werden durften.

2. Für Post=Setretäre, Postverwalter, Posts Expeditore und Post=Rollettoren wie unter 1, nur ohne Lisiere am Aragen. 3. Für Posthalter wie unter 2. Wurde zu dieser Interims-Unisorm von den unter 1. 2. u. 3. genannten Beamten der Unisorm-Hut getragen, so war dazu

auch ber Degen, bez. Säbel anzulegen.

Die Dienstelleibung ber in wiberruf = lich er Eigenschaft verwen bet en Beamten ber Accessissen, Praktikanten, Diurnisten und Privat-Postschreiber war, so oft lettere bienstlich mit bem Publikum verkehrten, die von a. bis c. bezeichneten Uniformsstücke, jedoch ohne Lisiere und ohne Wappenknöpfe, an beren Stelle platte weißmetallene Anöpfe von derselben Größe traten. Statt ber Landeskokarde führten sie an der Dienstmütze nur ein weiß-metallenes Bostbörnchen.

Die Montur her fürstlich thurn und tagis's chen Postillons war folgende: Dunkelblaues

Koller mit schwarzem Kragen und Armel-Aufschlägen mit gelbem Tuch paffepoiliert. Die Umschläge auf ben Schößen waren von gelbem Tuch. Um den linken Oberarm mar eine gelbe Binde mit Goldtreffen eingefaßt, auf welcher fich bas fürstliche Wappen befand, befestigt. Über bie Schulter murbe bas Bosthorn an einer ichwarze und gelbwollenen mit Quaften verfebenen Schnur getragen. Die gelben lebernen Beinfleiber murben in ben Steifftiefeln und lettere mit Aufdnallfporen getragen. Die Anöpfe der Montur waren gelb und mit Boftborn verfeben. Als Ropfbebedung biente ein schwarzlackierter Sut, welcher von einer brei Roll breiten goldenen Treffe umgeben mar, die vorn eine Rosette bilbete. Die Mäntel maren von dunkelgrauem Tuche mit roten Futter und stebendem gelben Kragen. Nur bei schlechtem Wetter burften Reithofen von bunkelgrauem Tuche, gelb paffevoiliert und mit Leber befett, getragen werben. Bei gang tabelfreier Aufführung, erhielten die Boftillons ein gelbenes Chemron auf ben linken Arm, womit eine Chrenbelohnung von monatlich zwei Thalern verbunden war.

Das Thurn und Taris'iche Gebiet umfaßte (1865) etwa 674 Quabratmeilen mit 3,200,000 Einwohnern. An stabilen Bostämtern 2c. befaß es: 305. an fahrenden Gifenbahn-Boft-Umtern 6 und an Brieffammlungen 126, zusammen also 437 Boftan-Es beschäftigte: 1207 wirkliche Beamte und 1086 Unterbeamte, 388 Bostillous und 147 Kondukteure, verwendete 249 Wagen und 859 Bferde, beförderte noch im Rabre 1865 gewöhnliche frankierte Briefe 10,105,537 und unfrankierte Briefe 5,395,215, refommandierte Briefe 408,707, Briefe mit Barenproben 81.741, Rrenzbandsendungen 2.277.444 und portofreie Briefe 3,718,676, zusammen also 21,997,430 Stud Briefpost-Reitungen murben in bemfelben Rabre beförbert Gegenstände. 14,169,435 Stüd; portopflichtige orbinare Bakete murben 3,058,601 Stud im Gewicht von 17,480,658 Bfund befördert und 2,278,543 Gelb= und Wertsendungen im Gewichte von 2,829,828 Pfund im Werte von 310,514,646 fl. = 75,224,431 Thaler, portofreje ordinare Bakete bagegen wurden befordert 310.128 Stud im Gewichte von 2.615.951 Pfund und portofreie Gelds und Wertsendungen 158,392 Stück im Gewichte von 517,075 Pfund und im Werte von 29,904,966 st. = 15,687,334 Thaler. Es transitierten durch das Thurn und Tazissche Postsgebiet 303,524 ordinäre Pakete im Gewicht von 1,349,101 Pfund und an Gelds und Wertsendungen 244,686 Stück im Gewicht von 327,678 Pfund im Werte von 42,110,744 st. = 2,492,586 Thir.

An Bersonen wurden mit den Thurn und Tazisschen Posten befördert (1865): 647,699. Nachnahme-Sendungen wurden aufgegeben: 387,001 Stück, worauf Vorschüffe entnommen waren 1,339,416 fl. = 298,438 Thr. und baare Einzahlungen 52,104 Stück mit 238,082 fl. = 147,266 Thir.

Das Thurn und Taxis'sche Postgebiet führte zweierlei Briefmarken und zwar für die nördlichen Staaten nach Silbergroschen und für die süblichen Staaten nach Kreuzern berechnet.

Die Marken tragen in der Mitte die den Wert bezeichnende Zahl, darüber das Wort "Freimarke," darunter die Angabe des Wertes nach Kreuzern oder Silbergroschen. An der linken Seite liest man die Inschrift: "Deutsch-Österreichischer Postsverein," an der rechten "Thurn und Taxis." Die im Jahre 1852 außgegebenen Warken waren schwarz auf fardigem Grunde außgeführt:  $\frac{1}{4}$  Sgr. brann,  $\frac{1}{3}$  Sgr. hellbraun,  $\frac{1}{2}$  Sgr. grün, 1 Sgr. blan, 2 Sgr. rosa, 3 Sgr. gelb; dann 1 Kreuzer grün, 3 Kreuzer blau, 6 Kreuzer rosa, 9 Kreuzer gelb.

Die im Jahre 1859 erschienenen Marken sind bagegen farbig auf weiß gedruckt,  $^1/_4$  Sgr. hellrot,  $^1/_3$  Sgr. orange,  $^1/_2$  Sgr. grün, 1 Sgr. hellblau, 2 Sgr. rosa, 3 Sgr. braun=rot, 5 Sgr. lisa, 10 Sgr. orange und 1 Kreuzer grün, 3 Kr. blau, 6 Kr. rosa, 9 Kr. gelb, 15 Kr. lisa, 30 Kr. orange.

Diese Marken erhielten 1862 in der Farbe eine Änderung:  $^1/_3$  Sgr. grün, 1 Sgr. rosa, 2 Sgr. blau, 3 Sgr. hellbraun, und 3 Kr. rosa, 6 Kr. blau, 9 Kr. hellbraun, 1864 eine  $^1/_4$  Sgr. Marke schwarz.

Freikonverts führte Thurn und Taxis 1861 ein; fie haben für den nordbeutschen Rayon eine runde Marke, welche in ter

Witte die den Wert bezeichnende Zahl trägt, die sich in der Umsschrift mit der Beifügung des Wertes wiederholt, außerdem liest man noch darauf die Worte "Thurn und Taxis." Die Marken für den süddeutschen Rahon haben dieselbe Inschrift, nur sind sie achteckig. Die zu  $^1/_2$  Sgr. sind orange, 1 Sgr. rosa, 2 Sgr. blau, 3 Sgr. braun; 2 Ar. gelb, 3 Ar. rosa, 6 Ar. blau, 9 Ar. hellbraun.

# IV. Abteilung.

Geschichte der übrigen ehemaligen Jandespostverwaltungen des früheren deutschen Bundesgebietes.

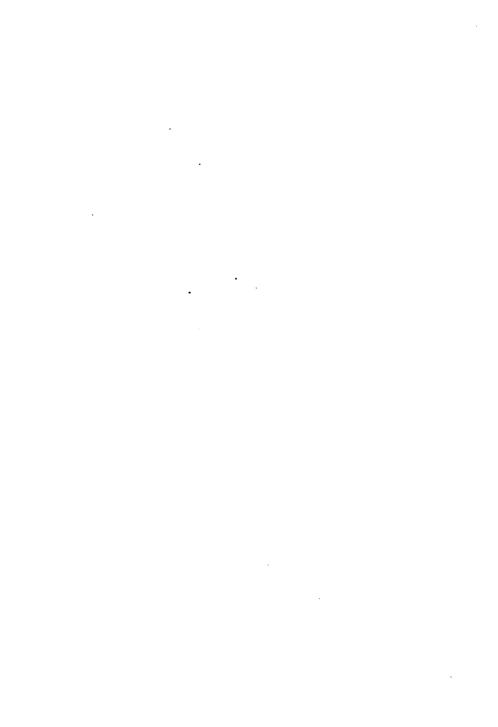

## Geschichtliches über das ehemalige badeniche Boftwesen.

Das Gesetz über das Postwesen des norddentschen Bundes vom 2. November 1867 wurde auch auf Grund des Artikels 2 des zwischen der königlich preußischen und der großherzoglich hes swischen der königlich preußischen und der großherzoglich hes spischen Sertrages vom 19. Juli 1867 auf denjenigen Teil des Großherzogtums Herzogtums verseutschen ausgedehnt, welcher nicht zum Nordeutschen Bund gehörte, und nach dem Protokoll, de dato Versailles, den 15. November 1870 und der deniselben ausiegenden Versassen 15. November 1870 und der deniselben ausiegenden Versassen Gesetz über das Postwesen des deutschen Reiches im Großherzogtum Baden in Kraft. Damit war das Aufhören des eigenen Landespostwesens besiegelt. Bis zu diesem Jahre fällt die Geschichte des Badenschen Postwesens mit der des Hauses Thurn und Taxis zusammen.

Im Jahre 1811 löfte Baben bas Poftlehens-Berhaltnis ber Taxis'ichen Familie.

Ums Jahr 1846 bestanden die Uniformen der Großherzoglich babenschen Bostbeamten: I. In einem Uniformrod von dunkelblauem (blean de Roi) Tuch und gleichem Untersutter, mit Stehkragen und Armelausschlägen von schwarzem Sammet, vorn mit einer Reihe von neun Anöpsen, drei Aropsen unter jeder Taschenklappe und zwei auf den Rückennähten, das Untersutter aufgenäht mit einem in Gold gestickten Posthorn in jedem der vier Eden. Diese Uniform war mit einer golbenen Stickerei versehen und zwar für den Ober-Postdirektor und die nachgeordneten Beamten nach verschiedenen Mustern auf Kragen, Armelausschlägen und Taschenklappen. Die Knöpse waren von

vergolbetem Metall mit einem aufgeprägten, von Laubwert umgebenem Bofthorn unter ber Ronigefrone. II. In Beinfleibern von gleichem Tuche wie ber Rod und Stiefeln mit Sporen von gelbem Metall. Als Galla weiße, anliegende Bleinkleider mit großen Stiefeln mit filbernen Sporen. III. In einem breiedigen but mit ber Babenichen Rotarde, breiter, golbener Banbichleife mit einem Anopf und golbenen Corbons mit ben großherzoglichen Sansfarben. Der Ober-Boftbirettor trug diesen Sut mit schwarzen Federn ausgeschlagen. IV. In einem Bivilbegen mit einem Griff von fcmarzem Holz mit einer auf bem Stichblatt eingeprägten Blaque und golbenem porte-épée. - Als gewöhn= liche Uniform: einen Überrod von dunkelblauer Farbe mit Steh tragen, Armelaufichlägen und Bruftflappen von schwarzem Sammet vorn mit zwei Reiben von feche Anöpfen von vergoldetem De= tall. sowie mit brei bergleichen Anöpfen auf jeder ber in ben binteren Rodfalten angebrachten, aufrecht ftebenben Tafchenflappen. Beinkleider von blauem Tuch, Nankin ober glatten weißem Sommerzeug: fobann einer Uniformsmute von buntelblauem Tuch mit ichwarzsammetenen Besat, mit einer vergolbeten Blaque. fleine Uniformen war das Tragen von dunkelblauen Fracks mit ichwarzsammetnen liegenden Rragen, vorn mit zwei Reiben von feche Anopfen mit dem angegebenen Wappen und brei bergleichen unter jeder Taschenklappe, nebst hellgelber, tasimirnen Befte mit einer Reibe von feche bergleichen fleineren Anöpfen.

Die Dienstkleibung ber Kondukteure, Bader, Briefträger, Büreaudiener und Wagenmeister bestand: In dunkelblauem Frad mit liegenden Kragen und Aufschlägen von schwarzem Manchester nach Art der vorstehend geschilberten, aufgenähtes Untersutter von gleichem Tuche, wie der Rock mit einem
silbernen Posthorn in jeder der vier Eden; die Knöpfe von
weißem Wetall, auf der linken Brust einen silbernen Wappenschild an einem Löwenkopf mit drei Kettchen befestigt. In
Weste von hellgelbem Tuch mit einer Keihe von sechs kleinen
weißen Knöpfen. In Beinkleider Leinwand oder
glattem Sommerzeng. In Uniformsmüge von bunkel-

blauem Tuch mit schwarzlaciertem steifen Schild und schwarzmanchesternem Besat mit filberner Plaque. Bei besonderen Beranlaffungen trugen fie einen filberbortierten breiedigen Sut.

Im Rabre 1868 murbe zwischen bem nordbeutschen Bunde einerseits und Bagern, Burtemberg und Baben andererseits ein Bertrag zur Regelung der Boftverhaltniffe burch einen deutschen Boftverein geschloffen. Diefer vereinbarte barauf mit Ofterreich und bann mit Luxemburg, welche bisber mit ben vorgenannten Postgebieten einen Deutsch-Ofterreichischen Bost-Berein bilbeten, Bost-Bertrage. Der Bertrag mit Baben wurde indes durch Bereinigung Badens mit dem Reichspoftgebite binfallig. Bur Baben murben Ober-Boftbireftions-Bezirte in Rarlsruhe und Ronftang gebildet. Dem letteren Begirte murben die Postanftalten ber hobenzollernschen Lande zugewiesen.

Im Rahre 1869 bestand für die Bermaltung des Badenichen Bost- und Gisenbahnfvefens eine gemeinschaftliche Oberbeborbe. nämlich die Direktion ber großherzoglichen Berkehrs = Unftalten in Rarlsrube. Unter Die= fer standen die vereinigten Post- und Gisenbahn-Umter und die Bon diesen letteren reffortierten die Bost-Bermal= tungen, Boft-Expeditionen, Boft- und Gifenbahn-Expeditionen,

Bosthaltereien und Bost-Stallmeistereien.

Um 1. Januar 1872 murbe gleichzeitig mit bem Poftwesen bas Telegraphenwesen bes Großherzogtums mit ber beutschen

Roft=, bez. Reichstelegraphie verschmolzen.

Jahre 1865 erstreckte sich Am das aronherzoalich Postgebiet über eine Bevölkerung von babeniche 1,369,291 Seelen auf 278 Quadrat-Meilen. Es maren eigent= liche Postanstalten vorhanden 161 und zwar:

13 Poftamter 4 Boftverwaltungen 39 Posthaltereien 104 Boft-Expeditionen 1 Kahrpost-Erped. im Auslande (Strafburg) 161 ferner Gifenbahn-Boftbureaux 201

und Boitablage an Landorten

Beamte waren beidaftigt:

526 und 83 Gehülfen 632 Unterbedienstete 61 Kondukteure 277 Bostillone. \*)

An Bagen waren vorhanden: 460 Stud mit 2828 Blagen. Pferbe: 932.

Im Rabre 1869 betrugen die Einnahmen bes Babenichen Boftwesens 2,011,387 fl. (füdd. Bährg.) und die Ausgaben 457,533 fl. Bon ber Babifchen Bostverwaltung murben im Sabre 1868: 19.800.000 Briefpost Sendungen beförbert, gegen 18.255.000 pro 1867. Seit 1859 batten fich die Rablen bes Boftverkehrs mehr als verdoppelt. Unter jener Gefamtzahl befanden fich 13,600,000 frankierte und 1,100,000 unfrankierte Briefe, ferner 222,000 retommanbierte Briefe, 1,835,000 Rreuzbandsendungen u. f. w. - Inlandische Zeitungen murben versandt 9,147,000 Stud, 860,000 mehr als 1867 und fast breimal fo viel als 1859; Zeitungen aus dem übrigen Deutschland 2,570,000, gegen 1,450,000 im Jahre 1859; ausländische 493,000, wieder fast das Dreifache von 1859. - Gewöhnliche Batete wurden verfandt 1.13'),000, ctwas weniger als im Borjahr, aber fast doppelt so viel wie 1859; Briefe und Bakete mit beklariertem Wert 1 Million im Deklarationsbetrag von 200 Millienen Bulben, was gegen die Borjahre eine erhebliche Abnahme und gegen Beginn bes Sahrzehnts eine nur unbe-

<sup>\*)</sup> Die Montur der babenschen Poftillons bestand 1843 in einem rotpassepoilierten Koller von hellgelbem Tuch mit Kragen, Ausschlägen, Achselstappen und Untersutter von icharlachrotem Tuch vorn mit einer Reihe von 9 weißen Knöpsen, rechts zugeknöpsen, mit 2 Knöpsen an den Rückennähten und einem auf jedem Armelausschlagz Kragen und Achselstappen waren mit schmalen silbernen Borten besetzt. In einem gelb und rot gewirften wollenen Reitgürtel. 3. In weißledernen Beinkleidern und Steisstiefeln mit Sporen; im Winter bei schlechter Witterung, Reithosen von dunkelgrauem Tuch mit rotem Kassevoll und Besat von schwarzem Leder. 4. In einem schwarzlackertem hut mit silberner Borte und Schnalle. 5. In einem Mantel von dunkelgrauem Kisan mit scharlachrotem gelb passevoliertem Kragen. Feder Bostillon hatte im Dienst das Postsorn an einer gelb und roten Schnur mit Quaste über die rechte Schulter zu tragen.

bentende Bunahme ergiebt. Seinen Grund hatte bies hauptfachlich in Bermehrung ber Poftanweisungen und in einer veranberten Rählweise. — Bostvorschüffe murben erhoben 390,000 im Betrag von 1,140,000 fl., was ber Bahl nach mehr als doppelt so viel als im Borjahre und mehr als viermal so viel wie 1859 ausmacht; ben Summen nach war ber Unterschied weit geringer, mas also auf Runahme ber fleinen Erhebungen schließen läßt. Die Bahl ber Boftanweisungen betrug gegen 240,000 mit 6,225,000 fl., mehr als breimal so viel als im Borjahre; 1859 waren es erft 2000, im Betrage von 28,000 fl. Bersonen wurden von den Posten 590,000 befördert, gegen 574,000 pro 67 - 271,000 pro 1859. - Briefmarken wurden verkauft im Betrage von gegen 9 Millionen Fl., Freikonverts von 4,750,000 Fl. Für das Borjahr stellen fich beide Rablen ansehnlich niedriger. Seit 1864 find Diefelben aufammengerechnet etwa um die Salfte gestiegen. -

Die Ginführung ber Briefmarten gefchab im 3. 1850. Die zuerft ausgegebene Marte zeigt in einem mit Arabesten geschmudten Rreise die ben Wert bezeichnete Bahl, barüber bas Bort "Baben", darunter "Freimarte," an ber linken Seite "beutich-öfterreichischer Boftverein," und an der rechten "Bertrag von 6. April 1850." Die Ausführung war in schwarzem Druck auf farbigem Papier, und zwar 1 Kr. chamois, 3 Kr. gelb, 6 Kr. grun, 9 Kr. rosa. Im Jahre 1853 erlitt biese Marte eine Underung in der Farbe, 1 Rr. weiß, 3 Rr. grun, 6 Rr. blan, 9 Str. gelb und wurde 1860 gang umgeftaltet. Die barauf folgende Marte ift mit bem Bappen bes Großberzogtums geschmudt und enthalt außerbem bie Worte "Baben," "Freimarte," "Boftverein" und die Wertangabe nach Rreugern. Die Ausführung ift farbiger Druck auf weißem Papier. schwarz, 3 Kr. blau, 6 Kr. ziegelrot, 9 Kr. rosa. Im J. 1862 wurde auch diese Marke nach der Ubereinstimmung des Boftvereins in ihrer Farbe geandert, und murde nun gu 3 Rr. rot, 6 Rr. blau, 9 Kr. bellbraun, 18 Kr. grün, 30 Kr. orange.

Brief-Umfchläge wurden 1858 eingeführt. Die Marke berfelben mar rund und trug bas Bilbnis bes Großherzogs

Friedrich in farbigem Druck auf weißem Bapier. Die Unterschrift zeigte die Wertangabe in Buchstaben und Zahlen im Werte von 3 bis 18 Ar. — 1862 wurde, wie bei den Briefmarken, die Farbe gewechselt. Baden besaß auch Landpostmarken, die aber wieder außer Kurs gesetzt wurden.

#### II.

## Befdictliches über das frühere branuschweigische Boftwefen.

Unter ben in Nordbeutschland mit Bildung des nord = beutschen Bundes mit bessen Postverwaltung, der späteren Reichspost, verschmolzenen Landesposten nennen wir zuerst

Die Landespost des Herzogtums Braunschweig.

Eigentliche braunschweigische Landesposten haben die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg Franz Otto und Heinrich der Jüngere nach taxis'schem Muster im Jahre 1569 errichtet. Herzog Julius von Braunschweig-Lüneburg legte im Jahre 1576 zur Verbindung seines Landes mit Sachsen eine reitende Post von der damaligen Residenzstadt Wolfenbüttel über Halberstadt und Halle nach Leipzig an, die indes 1589 wieder unterbrochen wurde.

Im Jahre 1640 bewarb sich Köttger-Hinüber aus Hildesheim um herstellung einer direkten Bostverbindung zwischen Braunschweig, Hannover, Bremen und Cassel, die ihm auch bewilligt wurde. Zum Lohne und zur Ermunterung dafür wurde Hinüber ber Titel eines herzoglich braunschweigisch-lüneburgischen Bosthalters und Postmeisters in Hildesheim verliehen.

Taris erblicke in Einrichtung dieser Kurse einen Eingriff in das Reichs-Bostmonopol und führte deshalb Beschwerde beim Raiser, worauf Ferdinand II. unterm 15. Juni 1645 an Die Herzöge Friedrich zu Lüneburg und August zu Wolfenbüttel, Fowie an die Städte Braunschweig und Lüneburg ein Dekret erließ in welchem er ihnen die Anlegung taxis'scher Posten empfahl; er hatte damit aber keinen Erfolg. Man erklärte vielmehr, man werde im eigenen Gebiete eigene Posten errichten, ganz unbestümmert um die kaiserlichen Berbote und die Prozesse des Reichsseneral-Bostmeisters.

Trog bes den Reichsfürsten durch den Frieden von Münster und Osnabrück zuerkannten Postregals erging im Jahre 1659 an Braunschweig abermals ein kaiserliches Patent, welches die Beendigung des Streites mit Taxis forderte. Ein zweites ordnete die Aushebung der Landes-Posthäuser an und untersagte die Unterhaltung von Postillonen mit landesherrlicher Postkleibung. Man kehrte sich jedoch nicht daran.

Berzog Georg Wilhelm hatte vielmehr ans Italien einen Mann, Namens Stiegenello, mitgebracht, ber mit Bewilligung ber brei braunschweigischen Herzöge in den gesamten Braunschweigs-Lüneburgischen Landen, Bosten und Bostverwaltungen nach taxis'schem Muster einrichtete. Der erste Minister Graf von Platen-Haller munb\*) in Hannover tauste dem Italiener das Bostwesen ab und erhielt (1689) die Belehnung als Erblandes-Kostmeister. (Man vergl. Abt. III.)

Auf Taxis Rlage gegen dieses Borgeben erschien 1660 ein Graf von Gronsfelb (f. S. 231) in Braunschweig als Bevollmächtigter und setzte einen mitgebrachten Reichs-Postmeister ein. Der Herzog, empört über diesen Gewaltschritt, befahl die augenblickliche Berhaftung Gronsfelds, welcher sich dieser jedoch noch rechtzeitig durch die Flucht entzog. Auf die wiederholten

<sup>\*)</sup> Auf seinem Gute Beißenhaus in Holstein starb anfangs 1889 ber General-Erbpostmeister Karl Graf Platen zu Hallermund im 78. Lebensjahre. Sein ältester Sohn ist bereits 1881 gestorben, sodaß als Haupt ber Familie und in ber Bürde bes General-Erbpostmeisters ein 17jähriger Enkel, welcher ebenfalls Karl heißt, folgt. Der gen. Titel stammt aus dem Jahre 1689. Damals wurde ber braunschweigische Bremier-Minister Graf Platen mit dem General-Erbpostmeister-Amte von Braunschweig unter der Bestimmung besehnt, daß sich dasselbe nach dem Rechte der Erstgeburt vererben sollte. 1736 mußte zwar der damalige Inhaber die Berwaltung der Postämter und die Einkünste aus denselben an das Kurhaus abtreten, der Titel aber blieb der Familie erhalten. Das berühmteste Mitglied der Familie war der Dichter Graf August Platen.

Befehle bes Kaisers, die Landesposten einzustellen, beschloß das Haus Braunschweig unterm 19. Dezember 1660 die Reichsposten mit der Beschränkung aufzunehmen, daß — außer der Korrespondenz der freien Handelsstadt Braunschweig — keine Briefe anderer Orte befördert und nur Landesangehörige als Postbeamte angestellt werden dürften.

Dem Grafen Platen war zwar das gesamte Postwesen im Braunschweig = Lüneburgischen und Wolfenbüttel'schen Anteil überlassen worden, jedoch behielt Taxis seine Postanstalten unter

bem Schute bes Bergoges.

Später verglichen sich beibe Teile bahin, daß Platen die sahrenden und Taxis die reitenden Bosten besorgen lassen sollte. Dies Übereinkommen dauerte auch nach dem Aufhören des Platen'schen Lehens-Postwejens und bis zur Entfernung der Reichsposten aus den herzoglichen Landen, (1700) fort.

Im Jahre 1718 entstand auf Beranlassung des Obers Postamtes in Leipzig die Fahrt der so berühmt gewordenen gelben Kutsche von Braunschweig über Hessen und Merseburg nach Leipzig, die von Braunschweig aus wieder Verbindung mit der herzoglichen Küchen vost nach und von Samburg unterhielt.

Diese Küchenpost, deren Hauptzweck eine Verbindung mit Hamburg war, erlitt viel Ansechtung von prenßischer Seite, weil durch sie Preußen der Portoanteil für den preußischen Kurd über Magdeburg entzogen wurde. Obgleich von braunschweisgischer Seite diese Post als ein sächsisches Lohnsuhrwert außegegeben wurde, begehrte Preußen dennoch deren Ausscheng, weil es den Postrechten zuwider laufe, ein Privatsuhrwert zum Nachteil eines anderen Staates zu gestatten. Nun mußte Braunschweig die von ihm selbst außgegangene unwahre Besaunschweig die von ihm selbst außgegangene unwahre Beshauptung, daß jene Post bloße Privatsache sei, zurücknehmen und die Anstalt für eine wirklich herzogliche Post erklären, wosgegen sich Preußen keine Gewaltmittel erlauben konnte.

Braunschweig und Sachsen gründeten die Fortdauer ihrer gemeinschaftlichen Anstalt noch fester durch den Vertrag vom 10. Mai und 31. Juli 1750. Danach wurde die Post von beiden Teilen in eines jeden landesherrlichen Postkleidung bis Stolberg a. H. entgegengebracht und weitergeführt. Mie Briefe aus Cachsen und ben unterwegs belegenen Orten, welche nach ben Seeftabten und bem Lüneburgischen bestimmt waren, dann Briefe und Pakete, die aus Hamburg, Lübeck, Bremen, dem Hannoverschen und Braunschweigischen nach Sachsen, Böhmen und Öfterreich bestimmt waren, wurden durch die gelbe Rutsche beförbert.

Eine Anderung der Route der gelben Rutsche brachte bas Jahr 1815 mit sich, indem der ganze Strich Landes bis nahe vor Leipzig an Preußen kam, und somit Sachsens Einsstuß und Berbindung aufhörten. Die Fahrt der gelben Rutsche geschah nun von Blankenburg über Hasselbelbe bis Nordhausen, wo sie in den Kurs von Cassel nach Leipzig einstrat und sich mit der Post dieser Route vereinigte.

Um 2. Juli 1790 murben die Boftanftalten in Brann-

ich weig landesberrlich.

Durch die Errichtung bes Königreichs West phalen (1807) ging Braunschweigs Postwesen in das jenes Königreichs über. Die mit König Hieronymus eingewans berten Franzosen beuteten nunmehr das Postwesen aufs ärgste aus und erhöhten zu diesem Zwecke auch die Taxen. Mit der Rückstehr des Herzogs und der früheren Berwaltung erst wurde es wieder besser.\*)

Die oberfte Bostbehörde war das Staatsministerium, bem die Eisenbahn- und Postdirektion untergeordnet war. Mit

<sup>\*)</sup> hüttner berichtete im Jahre 1848 über das braunschweigische Bostwesen: "Im Braunschweigische Bostwesen: "Im Braunschweigische Bostwesen: "Im Braunschweigische Beinebassen in Jahre 1814 nahm das herzogliche Ministerium auch des Staates im Jahre 1814 nahm das herzogliche Ministerium auch der Bost wieder an sich, deren Berwaltung eine herzogliche Eisendahn- und Bost-Direktion in Braunschweig leitet. Seit Anfang 1848 wurde ein Bost-Inspektor angestellt, welcher für die Ausübung und Befolgung der für den Postkoienst bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und Berfügungen und sit den gehörigen Betried des Bostdienstes bei den Postkanstalten, Bostassen Bostzgen Betried des Postbienstes bei den Postkanstalten, Bostassen und Postkalterien zu sopstionen und das Telegraphenamt. Jährliches Bruttoeinkommen: 100,000 Thaler. Retto 38,000 Thaler."

Gründung des norddeutschen Bundes ging die Berwaltung des Postwesens sowohl wie die des Telegraphenwesens auf die bezüglichen Zentralverwaltungen der Post und Telegraphie des Bundes über, dessen Postgebiet dadurch einen Zuwachs von 67 Quadr.-Reilen und 282,400 Menschen erhielt.

Im Jahre 1865 befaß das Herzogtum:
Stabile Bostanstalten 48 (und 19 Bosthaltereien)
Briefsammlungen
2
Sa. 50

Beschäftigt waren im braunschweigischen Postdienste:

Beamte 162 Unterbeamte 98 Postikondukteure 14 Postikone\*) 68

<sup>\*)</sup> Die braunschweigischen Postillons trugen (in ben vierziger Jahren) im Sommer eine Reitjade von hellblauem Tuche mit parillegelbem Kragen und Schofbefah, die mit zwei Reihen zu je fechs Knöpfen versehen war. Die Armelaufichläge und Tafchenklappen waren gelb paffepoiliert und lettere mit brei Anopfen befett. Auf ben Anopfen von weißem Metall befand fich ein Bosthorn. Um den linken Dberarm murbe die Binde von gelbem Tuche getragen, auf welchen ein weißmetallenes Schild mit bem fpringenden Bferde angebracht mar. Die Scharpe mußte umgelegt zwei Finger unter ber Reitjade hervorfteben und die Enden derfelben zur linken Seite einen halben Fuß lang herunterhangen. Die Scharpe war von parillegelbem Beuge, an ben Enden mit handbreiten Frangen von berfelben Farbe befett. Beintleiber und Sanbicube maren von weißem Leber; erftere murben in die Stiefeln getragen. Bei Beforberung von brei- und vierfpannigen Boften legten bie Boftillone Ranonenstiefel mit weißen Unichnallfporen an; bei zweispanniger Beforberung bis an bie Rnie reichenbe Stiefel mit fteifen Schaften. Als Ropfbebedung biente ein ichwarzladierter hut mit zwei Boll breiter Gilbertreffe, Die vorn in zwei egale Falten gelegt war. Die Rotarbe war von ichwarzladiertem Eisenblech; in der Mitte derselben befand sich ein blankes Schild, ein= gefaßt mit vergolbetem Ranbe. Halsbinbe von ichwarzem Tuch. Die Trompete mußte mit der Schnur am Schallende so weit umwickelt werben, daß fie unter ber linken Schulter auflag und die Troddeln auf ber rechten Bruft hingen. Die Schnur mar mit blauer und gelber

Pferbe waren vorhanden 177, Wagen und Schlitten 129. Jedes Pferd hatte durchschnittlich 549 Meilen zurückzulegen, da auf Poststraßen in Summa 98,586 Meilen, auf Gisensbahnen dagegen 768,185 Meilen zurückgelegt wurden.

Der Briefpostverkehr mar folgender:

Gewöhnliche Briefe, Rek. Briefe, Brfe. m Krenzbb. Portofreie frankiert unfrankiert Warenprb. sendungn Briefe 1,049,737 259,664 23,816 5,798 202,504 236,392

1,777,947 Stüd.

Beitungsegemplare wurden befordert 1,519,957 St.

Batete, Gelbe und Bertsenbungen:

ord. Padete im Gewicht von Gelben. Wertsendungen Pfund Stud Gewicht Wert

372,096 2,217,127. 239,109 135,019 Pfb. 38,321,569 Thir.

Personen wurden befördert 47,076, also  $^{1}\!\!/_{6}$  der ganzen Bevölferung.

Rachnahme: Senbungen: Baareinzahlungen: 36,543 St. 113,269 Thr. Betrg. 11,362 St. 74,295 Thr. Betrg.

Die Einnahme betrug (1863) 230,713 Thr. Die Ausgabe " 180,638 "

mithin Reinertrag 50,075 Thr.

Die Briefmarten bes Herzogtums dürften gleich benen ber anderen mit ber heutigen Reichspost verschmolzenen deutschen Postverwaltungen nur noch als besonders seltene Stude vorhanden sein, wir geben beshalb eine Beschreibung berselben.

Wolle durchwirkt. Im Winter wurde eine Stalljade von grauem Tuch mit gelben Borstoß und Kragen getragen und darüber der Mantel von hellblauem Tuche mit parillegelbem Kragen. Ferner graue Tuch-beinkleider mit Lederbesat und gelbem Borstoß und Halbstiefeln mit Anschraube-Sporen. Bei Besörderung zweispänniger Fahrposten-, Reitzund Kariolposten und Estassetten kam im Sommer wie im Winter statt des Hutes eine Mütze von blauem Tuche mit gelbem Erreis, auf welchem ein kleines Posthorn von Metall getragen wurde, zur Anwendung. Der Stod der Peitsche war mit Leder überzogen und hellblau angestrichen. Einen Schnurrbart zu tragen, war dem Postillon nicht gestatet.

Die Postwertzeichen wurden 1851 eingeführt und zwar a 1 Sgr. rosa, 2 Sgr. blau und 3 Sgr. ziegelrot-farbiger Oruck auf weißem Papier. Im Jahre 1853 wurde der Druck geändert und war schwarz auf farbigem Papier u. zwar die zu  ${}^{1}$ /4 Sgr. braun,  ${}^{1}$ /3 Sgr. schwarz,  ${}^{1}$ /2 Sgr. orange, 1 Sgr. gelb, 2 Sgr. blau, 3 Sgr. rosa. Die 4 Pfg. oder  ${}^{1}$ /3 Sgr. geltende Marke trägt in einem ovalen Medaillon ein gasoppierendes Pferd, über welchem sich eine Arone befindet; in einem Bande darüber liest man die Borte "Braunschweig," in einem darunter die Angabe des Wertes in Buchstaben; die sich in Zahlen in kleinen Mesdislons zu beiden Seiten wiederholt; 1860 wurde eine Marke eingeführt im Werte von 3 Pfg.; sie hat in einem ovalen Ringe, über welchem sich eine Krone besindet, die Angabe des Wertes in Zahlen, oben das Wort "Postmarke" und von beiden Seiten "Drei Pfennige." Vier solche Marken in einem Felbe vereinigt bilben eine Groschenmarke. Die Auskührung ist braun.

Im Jahre 1855 wurden auch Konverts eingeführt, deren Marke geschmückt ist mit einem galoppierenden Rosse und einer Krone und eine Umschrift trägt, welche den Wert in Buch=

ftaben und Bahlen angiebt.

Es waren im Gebrauch: 1 Sgr.-Ronverts gelb, 2 Sgr.

blau, 3 Sgr.-Rouverts rofa.

1863 wurde auch für die Landpost eine Marke eingeführt zu  $1^1_{-2}$  Sgr. in grünem Druck und Façon wie oben. Dann wurden auch Marken zu  $^1/_3$  Sgr. ausgegeben, ähnlich den Konvert-Marken.

### III.

# Bom Bostwesen des vormaligen Königreichs hannover.

Die Geschichte ber hannoverschen Pott fällt vielfach mit ber Braunschweigs zusammen. Es läßt sich annehmen, daß schon zur Zeit Heinrichs des Löwen in Hannover landesherrzliche Botenanstalten vorhanden waren. Unter Heinrichs Enkel, Otto das Kind (1227—1252), gingen von Hamburg

ans die Kanfmannsboten burch bas Land. Auch hannover und andere Städte traten dem hansabunde bei. Die Landesfürsten benutzten ebenfalls diese Kanfmanns, später städtischen Boten, hielten daneben aber anch noch eigene Boten. Alte Urfunden aus den Zeiten von 1519—1576 sprechen ausdrücklich von geregelten Boten posten, welche Kriese zu Fuß und Roß bestellten und sich auch der Wagen, bedienten, sobald ihnen Kakete und Waren anvertraut wurden, in denen sie auch Reisende mitnahmen.

Die braunschweigischen, bez. hannöverschen Lande haben sich der Einführung der Reichsposten immer erwehrt und etwa seit Mitte des siedzehnten Jahrhunderts eigene Posten gehabt. Im Jahre 1678 wurde der Freiherr von Stechinelli oder Stiegenello mit dem Erd-Postmeisteramte investiert (belehnt), und als derselbe dalb darauf mit lehnsherrlicher Einwilligung seine Rechte au den Freiherrn von Platen-Hallermund abtrat (1689), letzteret damit, sowie auch mit dem landesberrlichen Postrechte im Hochstifte

Donabrud (ale einem fendonobile) belehnt.

Der bereits unter Brannschweig genannte reiche Frachtführer Röttger Hinüber legte 1636 in der Stadt Hildesheim, die damals noch unter Lünedurgischer Landeshoheit stand, aus eigenem Bersmögen und mit einem Kostenauswand von 40,000 Thaler Posten an. Er begann mit einer reitenden Post von Bremen nach Cassel, zu welcher ihm der Herzog Georg zu Lünedurg erst unterm 17. November 1641 die Zustimmung erteilen ließ. Hinüber errichtete dalb nachher mit Bewilligung des Gesamthauses Braunschweig und der Regentin Witwe Amalie Clisabeth, Landgräfin von Hessen Cassel, die fahrenden Posten von Hildesheim nach Braunschweig und eine besondere Reitpost von Cassel nach Bremen und Bremen, auch eine besondere Reitpost von Cassel nach Bremen und Hamburg.

König Georg II. brachte bas Postwesen wieder an bas fürstliche Haus zurück und verordnete unterm 23. Oktober 1736, "daß bas mit vieler Mühe und großen Kosten wieder beiges brachte Postregal in seinen deutschen Domänen unwiderrusslich beigelegt und einverleibt, zu ewigen Zeiten bei seinen Nachsols

gern in ber Regierung und bei bem Rurfürstentum und Landen als ein demfelben antlebendes bobes Recht und Regal verblei= ben und auf teine Beise, weder gang noch jum Teil, veräußert merben folle."

Im Donabrückschen bestand neben ben von Blatenschen und nachher landesherrlichen Boften noch eine Brivatpoft. Gine bortige Familie, namens Bagenstecher mar nämlich im Befite einer Kahrpoft von Denabrud über Lengerich nach Dunfter und über Bentheim nach Solland. Ihr Recht, bas fich auf unvordenkliche Zeiten ftutte, murbe von der Regierung nicht anerkannt und beshalb ein Prozeg angeftrengt, welcher, burch Bergleich erledigt, infolge beffen jenes Berhalt= nis vom 1. Juli 1828 an aufgehoben murbe.

"Ein ausschließliches Recht ber Boftanftalten gur Beförderung von Berfonen und Sachen" - bemerkt Storch in feinem Berte "Das Boftwesen" (Bien 1866 im Selbstverlage), bem wir auch manche statiftische Angaben entnehmen - "scheint hier nie durchgeführt worden zu sein. Die Städte- und Gilbeboten, welche icon por ben reitenden Boten Beinrichs bes Rungern (1514-1568), aus welchen die Boftanftalten fich entwidelten, vorhanden waren, tonfurrierten mit den lette= ren, und noch die Bostordnung vom 4. September 1755 geftand ihnen dies zu, wenngleich fie dieselben in betreff ber Beit bes Abganges und ber Mitnahme von Sachen und Berfonen beschränkte. Dagegen erklärte jene Boftordnung, daß außer ben erwähnten Boten an ben Orten, wo Boften eingerichtet seien, Botenläufer, die fich beffen auf gemiffe Tage und Stunden anmaßten, nicht geduldet, sondern mit willfürlicher Strafe belegt merben follten. Auch wurde dadurch wiederholt das Nebenpostieren verboten und jum Besten der ordinaren, besonders aber ber Extrapoften, bem Lohnfuhrgewerbe eine erhebliche Beichrantung auferlegt. Im Sabre 1796 murbe bas Stationsgelb eingeführt, welches alle Diet-Fuhrleute zu entrichten hatten, die auf mehr als zwei Deilen Entfernung Reisende fortichafften, bas 1858 aber wieder aufgehoben murbe."

Seit Abernahme bes Boftwefens in eigene Bermaltung

(1736) führte bas Geheime Rats-Kollegium die Leitung besfelben.

Die erneuten Bersuche bes Reichspost-Generalamts, die Reichsposten in Hannover einzusühren, hatte den Bost-Bertrag von Wien vom 25. Juni 1748 zur Folge, durch welchen Fürst Alexander Ferdinand von Taxis die Besugnis erhielt, seine Bosten, und eigene Beamte wieder im Hannoverschen einzussühren.

Im Jahre 1790 hob die Regierung jedoch sämtliche Thurnund Tazis'sche Postanstalten im Kurfürstentum wieder auf und vereinigte sie mit den Landesposten, gestattete dem Fürsten von Thurn und Tazis aber den Durchgang geschlossener tazis'scher

Bostfelleisen gegen Transitporto (Durchgangsporto).

Durch Reichsbeputations Sauptschliß vom 25. Februar 1803 waren bem Fürsten von Thurn und Taxis die Gerechtsame eines General-Erbpostmeisters zwar gewährleistet worden, Hannover gestattete deren Anwendung auf seinem Gebiete jedoch nicht. Bon der Zeit an blieb das Postwesen in der Berwaltung des Staates und stand unter einer dem Finanz- und dem Handels-Ministerium untergeordneten General-Postdirektion.

Das Briefgeheimnis scheint im ehemaligen Königreich Hannover — periodenweise — nicht sonderlich gewahrt worden zu sein; wenigstens bringt D. Borchers in seinen "Erinnerungen eines Hannoveraners" folgende fast unglaublich klingende Mitteilungen über das "Schwarze Kabinett":

"Als Georg V. auf den Thron von Hannover kam, nahm dieses schon früher bestehende Institut einen Charakter an, welcher allen Grundsähen einer geordneten Berwaltung direkt widersprach. In der ersten Hälfte der fünfziger Jahre gestang nämlich dem Postbeamten —t eine merkwürdige Ersindung, welche ihm ermöglichte, binnen kurzer Zeit jedes desliedige Siegel täuschend nachzubilden, dergestalt, daß die Nachahmung von dem Originale absolut nicht unterschieden werden konnte. Der Urheber vertraute seine Ersindung dem General-Post-Direktor von Brandis an. Dieser beeilte sich, eine so viel versprechende Neuerung dem Monarchen vorzus

legen und Ronig Georg verfügte alsbalb, "bie Erfindung folle in Allerhöchst feinem Interesse benntt werben. herrn v. B. fiel die Sorge füt die Berwirklichung ber Allerhöchsten Antentionen (Willens) anheim. Der General-Boftmeifter entlebigte fich diefer ebenfo fcmierigen, als belikaten Aufgabe, indem er ben Beanten -t anwies, mit feiner Erfindung ausgeruftet, Band an die private Korrespondent zu legen, wobei er mit bem gludlichen Erfinder eine Bereinbarung bes Inhalts traf, baf bemfelben jeder nach der nenen Methode behandelte Brief mit zwei Thatern bonoriert murbe. Auf Weiteres erftredte fich die Fürsorge bes Chefs nicht. Es schien bem Herrn General-Direktor fo gleichaultig zu fein, wo und wie ber Sefretdienst (Gebeimdienst) betrieben wurde, daß die betreffenden Beamten nicht einmal über ein Dienftlotal verfügten: Mur ihre verschwiegene Thätigkeit bedurften fie aber eines niogi lichft abgesondert liegenden Zimmers, und da fich ein solches in der Wohning des herrn -t nicht vorfand, fo mußte man vorläufig zu der Wohnung bes Rollegen seine Buflucht Port gab es allerdings einen Raum, beffen Lage ben besonderen Bunfchen gentigte. Bufällig war dies die Rinderstube!! Dieselbe murbe, fo gut es in ber Gile geben wollte, ibrer neuen Bestimmung dienstbar gemacht. Allmählich vergrößerte fich übrigens das Geschäft berart, daß die betreffenden Beamten "pauschalierte fixierte Entschädigung erhielten und täglich Privatbriefe eröffnet und abgeschrieben werden Berr von B. pflegte bann die "unverfiegelt" er= mußten. haltenen Abschriften und Auszüge als "Leib= und Magen= journal" ins Balais zu beforbern, beffen "Ginblid" beinabe allwiffend nach vielen Richtungen über Sannover'sche Brivat-Berhältniffe machte. Auf Allerhöchsten Befehl find Briefe erbrochen und für den König abgeschrieben worden von Berionen bes hoben und niederen Laubes. auch auswärtigen Abels, ber Minifter und Diplomaten, ferner Briefe von Dffizieren, Beamten, Runftlern und Bewerbtreibenden."

"Wie patriotisch sich ber Amtsmißbranch bes Brieferöffnens in manchen Reinstaaten breit machte," — heißt es in einer

anderen Broschüre — "zeigt das Beispiel Hannovers (vor Georg V.) Dort war es unter der englischen Dynastie Geset, daß jeder Graveur von jedem Petschaft, das er stach, ein Pflicht-Exemplar hinterlegen mußte — angeblich, damit die Behörde untersuchen könne, ob in den eingegrabenen Wappen und Initialen nicht auch einige Regierungs-Insignien enthalten seien, zu dessen Führung der Private kein Recht habe; in Wahrheit natürlich, damit das Schwarze Kadinett für vorkommende Fälle gleich gerüstet war und nicht erst die Mühe hatte, sich selber die zum Brieföffnen erforderlichen Utensilien anzuschaffen." —

Die hannoversche Post hielt auch Post-Amter in Ham bnrg und Bremen. Im Jahre 1848 betrug die Zahl der Postamter 26, die der Postexpeditionen 185 und der Postresais 129, mithin kam ein Amt oder eine Spedition auf 3<sup>1</sup>, Duadrat-meilen und 8450 Einwohner. Im Jahre 1849/50 belief sich die Roheinnahme auf 701,449 Athler, der Kosten auf 557,450

und der Überschuß auf 143,999 Thaler.

Das Königreich hatte 1865 1,888,070 Einwohner auf einem Flächenraume von 698,5 Quadratmeilen. Es waren vorhanden:

Post-Anstalten 265 Eisenbahn-Postamter 1 Briefsammlungen 130

zusammen 396.

## Beschäftigt maren:

Beamte \*) 605 Unterbeamte 544

<sup>\*)</sup> Die Uniform ber hannoverschen Bost beamten bestand (in ben vierziger Jahren) in einem mit einer Reihe von acht Knöpsen versehenen Röcke von dunkelblauem Tuche mit Siehkragen und Armel-Ausschlagen von kannoisinrotem Tuche und einem vormherunter, sowie in ben Rockfalten angebrachten karmoisinroten Borstobe; auf dem Stehkragen besand sich eine Stickerei in Gold; auf dem mit keiner Stickerei versehenen Armel-Ausschlägen waren oben zwei Knöpse aufgeseht. Über den auf beiden Seiten besindlichen Taschen-Rlappen ohne Beich. b. beutschen Bokweiens.

**Ponduftenre** Boftillone \*) 452

Wagen waren vorbanden:

fönigliche

**26**0

Boftbaltereiwagen 650 Bferde

1358

Auf Boftftragen murben gurudgelegt 510,408, und auf Gifenbahnen 284,187 Meilen.

Borftog waren zwei Knöpfe angebracht. Der Uniform - Uber rod mar von bunfelblauem Tuche mit Armel-Aufschlägen von gleicher Karbe, ichließendem Stehtragen von farmoilinrotem Tuche ohne Stiderei. ein tarmoifinroter Borftog vorn, in ben Rodfalten und um die Armel-Aufschläge. Der überrod war mit zwei Reihen gu feche Rnopfen verfeben, und die Uberichlage mit weißem Ramlott unterfuttert. bem auf den Anopfen befindlichen Bappenichilbe, über welchem die Ronigstrone, mar bas fpringende Pferd und barunter ein Pofthorn angebracht. Als Untererzeug murbe eine Befte von weißem Tuche mit fleinen Uniforminopfen und ein blautuchenes, an ben Seiten farmoifinrot paffepoiliertes und in die Stiefel gebendes Beintleib, mit gang bis an die Anie reichenden Stiefeln (ohne Stulpen) mit Sporen getragen. Bur Uniform gehörte ein Degen mit vergolbetem Befag nebft Porto-épée und ein breiediger but mit Rofarde, einem golbenen Uberfall und dem Uniform Rnopfe. Bei bem Uniform-Uberrode war eine blautuchene, oben tarmoifinrot paffepoilierte Dine mit Schirm vorgeichrieben, über welchem ein farmoifinroter Streif und auf diefem die Rotarde mit einem darunter liegenden Bofthorn von gelbem Metall angebracht war. Die Uniform murbe getragen: 1. Bon ben Ober-Boftmeiftern mit Epaufettes mit Frangen von Ranbille und einem Epaulettenhalter ohne Stern; 2. von den Boftmeiftern, dem General-Bost-Raffierer, ben Ober-Bost-Inspettoren und ben Ober-Bost-Reviforen, mit Contre-Spauletten und einem Epaulettenhalter mit zwei Sternen: 3. von ben Boft-Bermaltern, Boft-Raffierern, Boft-Sufpettoren und Boft-Reviforen, mit Conice-Epauletten und Epaulettenhalter mit einem Stern, 4. von den Boftschreibern mit Contre-Epauletten und einem Spaulettenhalter ohne Stern. Der Uniform-Uberrod murbe getragen von ben Boft-Spediteurs und von ben Bofthaltern und Relais-Inhabeon. Die Boft-Unterbeamten trugen vote Dienftuniformen.

\*) Die Montur eines Sannoverichen Boftillons beftand aus einem Rollette von scharlachrotem Tuche mit 2 Reihen Uniforma Rubpfen von gelbem Metall; ber Kragen, bie Armel-Aufschläge, bie Schulterflappen und bie Schohumichlage waren von buntelblauem Enche und mit einer 1/2 Roll breiten gelben Bige befest; einem meiß-

An Briefpoftsenbungen wurden beforbert: Gewöhnliche Briefe Retommand. Waren- Rreugband- Bortofreie frankirte unfrank. Briefe proben fenbungen 6,477,850. 1,527,440. 145,050. 42,820. 1,013,820. 1,879,360

11.086.340 Stüd.

Beitungen murben 6,709,740 Stud beforbert.

Batete, Beld= und Bertfenbungen:

Beld= und Wertsenbungen: Pafete im Gewichte Stück . Stück Geroicht Betraa

1,582,320 8,946,000 \$\text{Rf.} 962,190. 2,055,890 \$\text{Rf.} 151,933,220 \$\text{T}. Berfonen murden befördert: 214,315, mithin ein Achtel

ber Gesamtbevolferung.

Rachnahmesendungen und Baareinzahlungen:

Stück Thalerbetrag Stück Thalerbetrag | 597.370 232.450 670.080 92.410

lebernen Beintleibe, Ranonenftiefeln mit Umichnalle-Sporen, einem fcmargladirten Filghute mit golbener Treffe, an welchem fich bie Sannoveriche Rotarbe befand und barunter Rrone und Boftborn von gelbem Metall; eine Scharpe bon blauem Bollzeuge mit gleichfarbigen Quaften von 6 Boll Lange, einem Boftborn in Trompetenform, einer hornlige von blau- und rotgebrehter Bolle mit Quaften von 2 Boll Lange; bann aus einem Oberrode pon trapprotem Tuche mit 8 Reihen Uniform-Anopfen, einem bis über die Schultern reichenben Rragen von blauem Tuche, die Armel-Aufschläge mit einer 1 Boll breiten gelben Lipe befest, einer Reithofe von blauem Tuche mit rotem Baffepoil- und ichwarzem Leber-Befate, einer Mute von blauem Tiche mit rotem Streifen und Paspoil, Rolarbe und Rrone nebst Bosthorn.

Im Sommer (Man bis Novbr.) erugen die Postillons bei von Sattel ab zu verrichtenden Fuhren, Kollette, Ont, weislederne Bein-fleider, handschuhe und Kanonenstiefel, bei souftigen Fuhren aber, ftatt der Lederhofen und Ranonenftiefel, entweder Lederhofen ober aber blaue Tuchhofen und gewöhnliche Stiefet mit Anfchraube-Sporen.

Der Uberrud murbe gur Rachtgeit und bei ungunstigem Better über bem Rollette getragen, 3m Binter (Rovbr. bis May) verrichteten die Noftillons die Transporte im Oberrode, Sut, Tuch-Reithofen und Stiefeln mit Anschranbe-Sporen. Die Schärpe, das Boft. born und die hornlige waren bei jeder Fuhre anzulegen, die Dute aber nur bei bem Eransport pon Rebenmagen und Beichaifen zu tragen. Die Gesamteinnahmen betrugen: 1,197,377 Thaler bie Ausgaben: 855,615

demnach Überschuß 341,762 Thir.

Briefmarken wurden 1850 eingeführt. Die zuerst einsgeführten zeigen in einem Schilbe, über welchem das kgl. Wappen steht, den Wert der Marke in Bahlen; die Angabe wiederholt sich auf dem das Schild umgebenden Bande, welches außerdem noch die Inschrift "Franko" und "Hannover" trägt. Die Marken sind sämtlich schwarz gedruckt, die zu 1 g. Gr. grau,  $^{1}/_{30}$  Thaler rot,  $^{1}/_{15}$  Thaler blau,  $^{1}/_{10}$  Thaler gelb.

An Stelle dieser Briefmarken traten 1856 solche von gleicher Zeichnung und auch schwarz gedruckt, jedoch mit weißem Grunde und seinen fardigen Linien, welche bei den 1 g. Gr. grün,  $^{1}/_{30}$  Thaler rot,  $^{1}/_{15}$  Thaler blau,  $^{1}/_{10}$  Thaler chamois sind. Fast zu gleicher Zeit wurde noch eine andere M. ausgegeben. Sie trägt in einem ovalen Schilde die königliche Krone nebst dem Worte "Hannover" und der Angabe "I Pfennige," die sich in dem über dem Schilde besindlichen Bande wiederholt. Sie ist auf weißem Grunde ausgeführt und zwar früher in Hells, dann in Dunkelbraun und zulet in Rosa.

Im Jahre 1859 wurde eine Marke eingeführt, welche in einem runden Medaillon, das Bildnis des Königs, darüber die Angabe des Wertes und darunter das Wort "Hannover" zeigt; sie ist farbig auf weißem Grunde ausgeführt, die 1 Groschenmarke rosa, 2 Groschenmarke blau, 3 Groschenmarke chamois; 1861 wurde die 3 Groschenmarke braun. 1860 wurde noch eine Stadtpostmarke eingeführt im Werte von 1/2 Groschen; dieselbe trägt auf weißem Grunde ein Posthorn, darüber die königliche Krone und das Wort "Hannover," darunter die Angabe des Wertes.

Frei-Kuverts kamen 1857 in Gebrauch. Dieselben tragen oben links an der oberen Seite eine farbige Marke, geschmückt mit dem Bildnisse bes Königs und der bezeichnenden Inschrift, beides weiß ausgeführt. In der Farbe waren die zu 1 Gr. grün, 2 Groschen blau, 3 Groschen gelb. Im Jahre 1859 wurden die Karben geändert und zwar: 1 Groschen rosa, 2

Grofchen blan, 3 Grofchen gelb, 1861 aber warbe zu B Gr. bellbraun. Die Gradtpostmarten hatten keine Wertangabe, waren von grünem Drud auf golbem Bapier und zeigten 1858 ein Aleeblatt mit Bosthorn, 1861 bagegen ein galoppierendes Pferd.

#### IV.

# Die Entwidelung bes Poftwefens in ben Sanfaftabten.

Rach Gründung der deutschen Sansa (1241) bilbeten sich bald geregelte Boten ju ge (die Boten züge der Sausa), namentlich als Bremen und Braunschweig (1247) dem Bunde beitraten. Dieses Botenwesen der Sansa ist der Borläufer der späteren dortigen Bosteinrichtungen.

Es beftanden folgende vier Sauptbotengüge ber

Sansa:

1. von Hamburg über Lübed, Roftod, Stettin, Danzig und Königsberg nach Riega und mit biefen in enger Berbindung

2. Die Botenzüge von hamburg über Bremen nach Amsterdam und über Celle und Braunschweig nach Nürnberg.

3. von Narnberg, dem Stapelplat, zwischen Hamburg und Italien, nach Wien, Leipzig, Breslau, Salzburg und Stuttgart,

4. von Röln, der Sansabundesstadt für die Abeinschifffrachten und dem Stapelplat zwischen Amsterdam, der Schweiz

und bem fühmestlichen Deutschland.

Als sich im sechzehnten Jahrhundert die taxis'schen Posten in Hamburg niederließen, trat das Botens und Botenstuhrwesen mit jenen in Berbindung. Dadurch entstand die kaiserliche privilegierte Posts und Güterskutsche, zwischen Rürnberg und Hamburg, deren Schaffner ein Brustschild mit dem kaiserlichen und dem Nürnberger Bappen auf dem Dienstrock trugen.

Taxis legte auch in Hamburg ein Reichs-Postant an, welches später burch Auflösung der Reichsposten ein bloßes thurn- und taxis'sches Postant blieb und bis zum Ausbören des taxis'schen Bostwesens bestand.

Längere Zeit — burch Napoleons I. Defret vom 13. Dezember 1810 — waren die drei Hanlaftädte und das norde westliche Deutschland mit Frankreich vereinigt und dadurch Handel und Berkehr tief barniedergedrückt. Erst nach den Bestreiungskriegen hob sich beides wieder, namentlich auch das Bostwesen. Es bestanden in Hanburg zur Zeit der Ubernahme bes gesamten dortigen Postwesens durch den norde deutschen Bund ein taxis'sches, ein preußisches, ein hannoversches, ein schwedisches, ein medlenburgisches und das hamburger Stadt-Postamt.

Über die Boftgeschichte Bremens giebt bas bortige

Stadtardiv manderlei Aufschluffe.

Die alteste Urkunde biefer Art trägt bas Datum vom 3. März 1608 und betrifft bie Herstellung einer Botenpost zur Beförderung von Briefen und Gelbern zwischen Bremen und

Braunschweig.

Ein Bote sollte regelmäßig Freitags 7 Uhr morgens aus Bremen abgehen und Sonntags in Braunschweig eintreffen; ein zweiter sollte am Montag 7 Uhr früh aus Braunschweig abgefertigt werden und Mittwochs in Bremen ankommen; ber ganze Weg mußte also in drei Tagen zurückgelegt werden. Ein Jahrgehalt bezogen die Boten nicht, dagegen bekamen sie das Briefporto, welches auf zwei Mariengroschen für jeden Brief sesten Mariengroschen für je hundert Thaler. An Kaution hatten die Boten 400 Reichsthaler zu stellen.

Etwa zwanzig Jahre später wurde eine Botenpost zwischen ben Rieberlanben, Bremen und hamburg eingerichtet. Dieselbe wurde 1676, zu welcher Zeit sich bereits ein tagissches Bostamt in Bremen befand, in eine fahrenbe Bost umgewandelt.

Die betreffende Bekanutmachung batiert vom 26. Septbr.

1676 und lautet:

"Wyr Burgermeifter und Rabt ber beiligen Beiche-Statt Bremen, Thuen tund und zu wiffen allen unfern Burgern u. f. w., daß jur schleunigen Forthelffung ber reifenben Berfohnen, wie auch bero mit fich führenben Sachen und fonft zu gemeiner Beforberung ber commercien, auf vorergangene gnäbigfte Bewilligung berjenigen hoben Botentaten. Chur- und Fürften, beren Lanber hierunter bezeichnet merben, wir Unfers Dhrts vergonnet haben, Unferm Burger und Gaftgeber, Chriftoph Daniel Roch, hierfelbft jum weißen Schwan auf ber Oberftragen wohnhaft, eine Boftfuhr bon bier über Beven burch bas Bergogthum Bremen, nachher hamburg und wiederumb von bannen anbero mit Lubolph Kreebs zu Haarburgh. Wie auch noch eine andere Boftfuhr von bier über Linge nacher Schwolle mit Gerbarb Meyern und Rolff von Sonsbar in Compagnie zu halten und anzuftellen."

Die Boft follte abgeben:

Dienstag und Freitag 12 Uhr nach und aus Hamburg. Der Fahrpreis mit Fährgeld über die Elbe war  $2^{1/2}$  Reichsthaler in Courant. Mittwochs und Sonnabends 12 Uhr nach und von Schwolle. Die Reise bis Schwolle tostete 5 Reichsthaler, bis Lingen  $2^{1/2}$  Reichsthaler. In der Bekanntmachung wird besonders darauf hingewiesen, daß die Einrichtung allen nach den Riederlanden und von da zurück nach Hamburg reisenden Personen eine "große commodität und Bequemigkeit" sein werde.

Dem vorgenannten Koch wurde turze Zeit darauf — wahrscheinlich vom 16. Juni 1677 ab — die Beförderung einer weiteren fahrenden Poft zwischen Bremen und der Stadt Naerden in Holland übertragen. Die Post sollte abgehen von Bremen Montags und Freitags 10 Uhr vormittags und von Naerden ebenfalls Montags und Freitags nachmittags 2 Uhr. Der Kurs war über Delmenhorst, Wildeshausen, Kloppenburg, Bösningen, Hafellune, Lingen in vierundzwanzig Stunden; von da weiter über Northorn, Oldenzahl, Delben, Goor, Deventer, Amersfort dis Naerden in vierunddreißig Stunden, zusammen

in achtunbfünfzig Stunden. Das Fahrgeld betrug für idie Person einschließlich Gepäck bis zu zwanzig Pfund acht Reichsthaler. In der Verordnung wegen Eröffnung dieser Positirede heißt es: "So Jemandt sich dieser Commodität gebrauchen will, kan derselbe sich verfügen auff obbemeldte Zeit und Stunde ben Herrn Chr. Daniel Roch, Gastgebern zum Weißen Schwaan in Vremen, wie dan zu Naerden au das Post-Comptoir daselbst, auch zu Lingen ben Herrn Claes von Doosten." Unter der Verordnung steht: "Einer sage es dem andern."

Im Jahre 1677 wurde in Bremen ein hannöversches, im Jahre 1672 ein preußisches Postamt eröffnet und

biefem das ftädtische Botenwesen unterfteut.

Balb barauf wurden die regelmäßigen Bostverbindungen bedeutend erweitert und namentlich folche mit Emden, Olden-

burg, Minden und Raffel hergestellt.

In dem Bremer Staatsarchiv befindet sich die Abschrift eines Bertrages vom 8. September 1704 zwischen Conrad be Becco und Monfieur Roch in Donabrud einerseits und bem Bostmeifter Dirt Riffelmann in Bremen andererfeits, wonach mit Genehmigung ber beteiligten Landesberren eine wöchentlich zweimalige Bostwagen= ober fahrende Boft zwischen Bremen und Donabrud eingerichtet werden follte. Der Bremer Bostmeister follte bie Bost bis zur Wecht (Bechta) fahren, von wo ab die Beförderung durch die Unternehmer Conrad de Becco und Monfieur Roch eintrat. Die vertragschließenden Teile verpflichteten fich, "einander alles, was auf bem Postwagen vortommt, getreulich ju überliefern, ju bem Enbe von Denabrug nach Bremen und von Bremen nach Donabrug einander allemahl eine richtige Lifta ober Carta zu fenden und mag unterwegens an Baffagiers, Gelb und paquets und sonft noch bagu tommt, aufrichtig unter ber empfangenden Lista ober Carta jedesmahl zu notieren."

1727 übertrug Breußen feine Briefpoft an Tagis,

feine Fahrpoft an die Stadt Bremen.

Bald sollte die Stadt Bremen auch in einen Poststreit mit dem Fürsten von Thurn und Taxis geraten, weil dieselbe eine eigene fahrende Loft nach Münster einrichten wollte. Der

Fürst von Tagis wandte sich beschalb beschwerend an ben Raiser. Das Schriftfild famet:

"Ewer Rays. Mayen. Kan Endesunterschriebener, Dero Exd-genexal-Obrist-Bost-Meister in hehl. Kömisch Reich und benen Niedersanden, Fürsten von Thurn und Taxis Rath und Mandatarins allerunterthänigst vorzutragen nicht umbhin, was gestalten der Magistrat der Kaps. Reichs-Statt Bremen, auf Anleitung ihres Stattbotten-Weisters, nahmens Schwelling, zu-folg ganz zuverlässig erhaltener Nachricht, würklich im Wert begriffen seyen, zu höchstem praezudiz Ewer Kaps. Mayst. Reichs-Bost-regalis, einen aignen wochentlichen doppelten Postwagen von Bremen nach Münster et vice versa zu etabliren und den ersten ordentlichen curs im nächstänftigen Monath May darmit anzusangen, sest entschlossen seye:

Wann nun aber dießes unternehmen nicht allein ein offenbahrer, in Ewer Rapf. Manft. refervirtes höchstes Rapf. Reichs-Bost-Regale höchst strafbahrer Eingriff ist, sonbern auch, ba bießes unternehmen seine Burklichkeit erreichen solte, es ben gänzlichen Verfall und ruin bero im Nieber-Sächsischen Kreyß und anliegenden Orthen befindlicher und ohnebem ichon ziemlich belabrirter Raps. Reichs-Posten ohnsehlbar nach sich ziehen

würde:

Als gelanget an Ewer Rahl. Mayste eingangs geb. Manbatary allerunterthänigstes Bitten, Allerhöchst bieselbe obgeb.
Statt-Bremischen Ragistrat und dero Statt-Botten-Meister sothanes unternehmen unter der in dero Kans. und Reich publicirten General-Post-Patenten exprimirter Straff nicht allein
nachdrücklichst und ob periculum in mora fördersambst zu inhibiren, sondern auch an die Chur-Hannov. nachgesetzte Regierung (womit dieselbe allensals obged. neuerlichen Postwagen
den transit durch das Chur-Hannov. territorium nicht gestatten mögte) allergnädigst zu rescribiren oder sonsten all andere zu Unterbrechung mehrerwähnten unternehmens und zu
aufrechthaltung dero Rahs. Reichs-Posten zulänglich erachtende
Mittel schleunigst vorzusehren, allermilbst geruhen wollten. Usezander Leopold von Bilstein."

Darauf verordnese ber Raifer unterm 16. April 1731 Folgendes: "Carl ber Sechste Gottes gnaden Erwehlter Römischer

Rapfer, ju allen zeiten Mehrer bes Reichs u. f. w.

"Ebrsahme Liebe getreue! Uns hat Anser Kapserl. General-Obrist-Erd-Neichs-Bostmeisters im Köms. Reich und Niederlansben, des Fürsten von Thurn und Taxis Lod. beschwehrend in unterthänigkeit Borstellen lassen, welcher gestalten Ihr, auf angeben Eueres Statt-Botten-Meisters, mit nahmen Schwelling, einen eigenen, wochentlich, von Brehmen nach Münster und wieder zurück fahrenden doppelten Postwagen anzustellen Euch untersangen wollet, solcher auch seinen lauf nachstens würthlich ansangen solle, allermaßen Wir Euch, die, diessahls Uns angebrachte beschwehrde, in dem in abschrift hierbey kommenden unterthänigsten Memorial des mehrern gehorsambst zu ersehen geben.

Run hätten wir Unß zu Euch, zumahlen Euch ber innebalt Unserer Rays. Bahl-Capitulation sowenig alß berer, vor Unß publicirter General-Post-Patenten, wegen Unsers, wieder alle eingriff und schmählerung zu erhaltenden Kays. Post-Regalis nicht undewußt ist, gnädigst versehen, ihr würdet keineswegs beme zuwieder etwas unternemmen. Gleich wie Bir aber solcher gestalt wahrnehmen müssen, daß Ihr, dem allem ohneangesehne, sothane newerung einzuführen, Euch angemaßet habet, Bir aber hingegen zu gestatten auf keinerlen weiß gemeinet sind, daß zu unserer Rays. Post-Regals-schmählerung ichtwas vorgenommen, verwilliget oder nachgesehen werde;

Also befehlen Bir Euch hiermit, ben ber im vorbenannten Rans. General-Post-Patenten einverleibten straffe, von sothanem Eueren neuerlichen unternehmen in errichtung bergleichen Post-Bagens gänglich abzustehen und zu unterlassen, auch Eurem Statt-Botten-Weister solches werd ernstlich zu verbiethen.

Und habet an Ung Ihr über die gehorsambste befolgung bieses Unsers ernstlichen befehls, in zeith zwey Monathen Gueren bericht unterthänigst zu erstatten;

In welcher gnabigfter zuverficht Bir Euch mit Rapf. gnaben

gewogen bleiben.

geben in Unfer Statt Wienn u. f. w. gez. Carl."

Abressiort ist dieser Exlaß an "Denen Ehrsahmen Unsern und des Reichs lieben getreuen Bürgermeister und Rath Unser und des Reichs ohnmittelbahren freizen Reichs-Statt-Brehmen."

In welcher Beise bie Stadt Bremen ber an fie ergangenen Beisung nachgekommen ist, läßt fich nicht mehr genau ersehen; thatsächlich ist die Post nach Münster eingerichtet worben. \*)

Uber wichtige poftalische Borgange, soweit fie nicht über ben Anfang bieses Jahrhunderts hinausreichen, wollen wir noch

zwei intereffante Schriftftude anführen.

Es ift befannt, daß Napoleon nach bem Pregburger Frieben (26. Dezember 1805) febr erhebliche Gebietsanberungen in Deutschland vornahm, unter anderem Joachim Murat mit Rleve, Rulich und Berg beschenkt murbe. Murat, welcher ben Titel eines Großherzogs von Berg angenommen batte, beanspruchte bie Errichtung eines Großbergoglich bergifchen Boftbureaus in Bremen, und hierüber murbe unterm 29. Do= vember 1806 ein Bertrag in beutscher und frangofischer Sprace zwischen ben Beteiligten abgeschloffen. Die Baragraphen 1-5 Des Bertrages enthalten Die Bestimmungen über Die Stellung ber Großbergoglichen Bostbeamten in Bremen, über bas Berbaltnis ber Poftanftalt jum bremischen Staate und über bie Bortofreiheit in Bremischen Staatsangelegenheiten. Der Paragraph 6 ift der wichtigste und lautet: "Das Großberzogliche Boftbureau hierselbst wird für die Sicherheit und Beförderung ber Korrespondenz ber biefigen Raufmannschaft und sonftigen Einwohner alle mögliche Sorge tragen, und bies Bureau wird baber soviel irgend thunlich, immer in ber Mitte ber ftabt und nie in der Neuftadt placirt fegen."

Bur Entschädigung für den Nachteil, welchen bas Stadtbremische Bostbureau durch die Anlegung eines Großherzoglich bergischen Bostbureaus bierselbst erleidet, wird:

"a) an die Stadtkaffe jährlich die Summe von 500 Reichsthalern bezahlt werden, solches jedoch vorbehaltlich der Ratifikation Sr. Kaiserlichen Könialichen Hoheit ober

<sup>\*)</sup> Boft-Archiv.

Großherzoglichen General-Bostdirettors, wie auch unter der Redingung, daß das Bostdureau der Stadt die Anzahl feiner gewöhnlichen Bostdurfe auf Hamburg nicht vermehre, oder daß die Großherzogliche Postadministration die Anzahl-ihrer dahin gehenden Postfurse nicht auf zwey reducierender sie alle vier aufhöbe;

b) Seine Kaiserliche: und Königliche: Hoheit sind und wers den ersucht, dem stadtbremischen Kostburgau vorzugsweise die Expedition der Postlurse zwischen Holland und dem Norden zu übertragen, im Falle Seine Majestät der König von Holland seinen Bostenlauf dem Größberzoglichen General-Nostburgan anvertragen mürde:

c) der Ertrag von den Hamburger und Altonaer Zeitungen und Journalen verbleibt dem stadtsbremischen Bostmeister Herrn Gerhard Heymann während seiner Amtsverwaltung, und während dieser Zeit erhält der Postdirector Seiner Kaiserlichen Königlichen Hobeit von Seiten der Stadt eine jährliche Entschädigung von 250 Thaleru. Wenn die Postverwaltung des Herrn Heymann aushört, so wird der Extrag der Zeitungen zwischen dem Großberzoglichen und dem Stadtbremischen Postmeister getheilt werden, es wäre dann, daß der letzte beide Funktionen vereine."

Dies trat leider nur zu bald ein; Preußen war niedergeworsen, und die Rheinbundsürsten konnten ihr Haupt höher erheben; Murat verlangte die alleinige Ausübung des Brtefpostdienstes in Bremen, und der Senat mußte sich beeilen, diesem Bunsche zu entsprechen. Ein Bertrag darüber, wur in französischer Sprache, wurde am 4. Juni 1808 abgeschlossen. Artikel 1 des Bertrages bestimmt, daß die Stadt Bremen dem Großberzog das ausschließliche Recht abtritt, in Bremen ein Bostbureau zu unterhalten, auf welches famtliche Briesposten zu leiden seinen. Die Berhandlungen wegen der Instimmung der beteiligten auswärtigen Staaten würden allein von der Großberzoglichen Regierung geführt werden. Besagtes Rechtsollte nach Artikel 2 dem Großherzog auf die Dauer won 241/2

Jahren, vom 1. Juli 1808 an gerechnet, zustehen und im Falle ber Richterweuerung bes Bertrages vor bem 1. Januar 1833 wieber auf die Stadt Bremen übergehen. Für die Preisgebung bes Bostrechts wurde dem Genat im Artikel 3 eine jährliche Entschäbigung von 4000 Thalern ausgeseht. Die Artikel 4 und 5 enthalten die näheren Bestimmungen über die Stellung der Großherzoglichen Postbeamten in Bremen und ihre Abgabepflicht; sie sollten nebenbei weder Handel treiben, noch irgend welche diplomatische oder Konsultatsgeschäfte übernehmen dürfen.

Dem Senat wurde für seine Briefschaften die Bortofreiheit auf den Großherzoglichen Posten gewährleistet, und das Postporto sollte nach Artikel 8 u. ff. nicht ohne Zustimmung des Senats erhöht werden. Es wurde in Aussicht genommen, noch im Lause des Jahres dem Senat einen nach Maßgabe der Entsernungen aufgestellten Briefposttarif vorzulegen. Diesem Tarif sollte eine Übersicht der abgehenden und ankommenden Briefposten beigefügt werden. Artikel 11—13 enthalten Bestimmungen über die Lage des Posthauses und die Ausübung des Postdienstes; das Posthaus sollte in der Mitte der Stadt belegen sein, und Jedermann sollte freistehen, die Briefe von der Post selbst abzuholen oder abholen zu lassen.

Durch Artikel 14 wurde der Stadt Bremen gestattet, den Fahrpostdienst, soweit er bestand, fortzusühren und zugleich zum Ausdruck gebracht, daß, wenn es der Großherzoglichen Postverwaltung gesiele, einen Diligencedienst von Hamburg nach Frankreich einzurichten, die Stadt Bremen dieser Einrichtung keine Schwierigkeit entgegenstellen, den Posten vielmehr freien Durchsgang durch ihr Gebiet geben und endlich diesen Dienst mit allen

Mitteln erleichtern murbe.

Seit jener Beit hat es noch mancher Umwälzung bedurft, bis die Raiserlich beutsche Reichspost in der alten Hansestadt ihre Wirksamkeit entfalten konnte. —

In Lübeck treffen wir als erfte postähnliche Ginrichtung ebenfalls die ehemalige "Boten-Anstalt." Die "reisigen Boten" ber Hansa bienten der Bermittelung des Briefverkehrs und standen bis zum Jahre 1868 unter der Aufsicht des taufmännischen Kollegiums ber Schonensahrer. Setzteres stellte sowohl ben Botenmeister (Bostmeister) als auch bas übrige Personal ein. Die Stelle bes Postmeisters wurde in jedem Falle einem ber Mitglieber bes Kollegiums verlieben. Dieses Borrecht ber Schonensahrer erklärt sich daraus, daß sie die geeignetste Gelegenheit zur Überbringung der Nachrichten zwischen den einzelnen Seestädten boten und im Anschluß daran dem Bedürfnisse entsprechend Botenkurse einzurichten vermochten. die eine Berbindung mit den Binnen-Handelsplätzen und den übrigen Hansstädten bezweckten.

Eine gewisse Regelmäßigkeit in ben postalischen Berbinbungen treffen wir erst im Anfange bes siebzehnten Jahrhunberts. Das älteste Dokument über Postverbindungen ist eine zwischen ben "Schonenfahrerseiteten verabrebete Botenordnung vom 1. März 1625; später sind im Jahre 1651 Berordnungen bezügslich ber zwischen Lübed und Hamburg fahrenden Postwagen erlassen. Bon anderen regelmäßigen Berbindungen, welche in dem genannten Jahrhundert entstanden, sind noch erwähnenswert diejenigen zwischen Lübed—Büsmar, Lübed—Lüneburg, Lübed—Einehurg und Lübed—Schwerin.

In Lübed wurde durch ein Mandat Raifer Audolphs II. (1579) die Reichspoft eingeführt und ihr Berhältnis zum Botenwesen reguliert, ohne daß es jedoch so klar auseinanders gesetzt worden wäre, daß nicht fortwährend die heftigften Streitigkeiten zwischen den beiden Postanstalten obgewaltet hätten.

Eine Chronit vom Jahre 1649 fagt über Die Boftverhalt- niffe Lübecks:

"Gleich wie nun hierdurch die kaiserliche Reichspoft in Lübed verbeffert worden, so wurden die Botten-Posten hiersüber eyfferzüchtig, indem diese auch sehr schlecht waren, da sie weder zu Roß noch Wagen, sondern durch Fußbotten ihre Correspondencien übertragen ließen, also legten sie gewisse Poste an, die Botten wurden auch mit Hörnern und Passen versehen und zu gewissen Reiten spedirt, ließen auch durch öffentlicken Ansechie

ichlag publiciren, niemand als ihrem Botten-Haus bie Briefe einzuliefern und bestellen zu laffen.

Dieweilen nun biefe Berordnung diefer Botten-Boften bie kaiferliche Poft zum größten Rachteil gereichen mußte, daß alfo ein kaiferliches Reseript ausgewürket wurde, welches aber von benen beiben Städten hamburg und Lübed nicht

gehörig respettieret morben."

Unter solchen Streitigkeiten, bei benen balb bie Botenbalb die Reichspost unterlag "), und zu benen auch noch konfessioneller Haß gegen die als Katholiken in der durchaus lutherischen Stadt übelangeschriebenen Reichs-Bostbeamten kam, ber im Jahre 1753 sogar zur Ermordung des Postsekretär Hindrichsen führte und außerdem auch noch Reibereien mit den 1683 in Lübeck angelegten Platenschen, später hannoverschen Posten und dem wismarschen Postamte hinzukamen, verstoffen bie ersten höchst unerquicklichen Zeiten des Lübecker Postwesens.

Die wismarsche und die königlich dänische Bost wurden in späteren Zeiten unter die Schütting & Bost (so nannte man in Lübeck das Botenwesen, dem die 4 Schütting-Altesten vorstanden) gelegt und von mecklenburgischen und dänischen Beamten unter derselben für Rechnung und Kosten ihrer Regierungen sortgeführt, und auch die königlich hannöversche Post im Jahre 1844 ausgehoben und ihre Rechte und Besugnisse der Stadtpost übertragen.

wettrugen. Als Lübed von dem französischen Soche befreit war, nahmen

<sup>\*)</sup> So hatten 1660 ben 3. Angust die Reichs-Bostümter in Hamburg und Lübect eine Postkalesche angelegt, auf der man für 4 Mark 8 Schill. von beiden Orten abfuhr und Abends in Hamburg, bez. Lübeck ankam, die Lübecker aber, obgleich ihnen die Einrichtung wohl gestel, hatten nach 4 Wochen dagegen Gewalt gebraucht, die Werde auf der Straße abgespannt, den Postisson Hans Niebuhr mit 10 Mark gestraft, und die Passgaere nebst dem Postskeiten aus der Postsalesche gerissen und auf ihren Wagen gesetz; 1681 dagegen hatte der Herzog von Sachsen-Lauendurg den Bosten-Postisson zu Artlenburg auf Verlangen des Kaisers anhalten, ihm die beiden Pserde nebst Sattel und Pistolen und auch die Briese wegnehmen lassen, die Vriese aber an den kaiserlichen Postmeister eingesandt.

bie Schonenfahrer im Jahre 1813 bie Verwaltung ber Posten wieber für sich in Anspruch, wogegen ber Senat Einspruch erhob. Beide Teile einigten sich dahin, daß die gesamte Verwaltung der Posten fortan für Rechnung der Stadtkasse einer besonderen, aus zwei Senatoren und vier Bürger-Deputierten gebilbeten Postabteilung übertragen werder sollte. Diese Personen waren aus der Mitte der Schonenfahrer zu wählen. Als Ersatz für die bisherigen Rechte der Schonenfahrer, für die Einduße der Einnahmen aus dem Post wesen und als Vergütigung für die fernere Benutung des Schonenfahrern fortan eine jährliche Veraftung von 2000 Mark Lüb. Ert. zugestanden.

Als im Jahre 1850 die erledigte Stelle eines Burger-Deputierten bei der Bostabteilung wieder zu beseten mar, beftritt der Senat bem Schonenfahrer-Rollegium auf Grund ber neuen Berfaffung vom Jahre 1848 bas für bie Schonenfahrer früher bestandene Recht, ein Mitglied aus ihrer Rahl für die Bostabteilung in Borschlag zu bringen, und beanspruchte auch bas Recht ber Besetzung ber Postmeisterstelle. Da eine Ginigung nicht zu Stande tam, murbe burch Rats- und Burgerbeschluß bie Sache im Sinne bes Senatsantrages babin geregelt, baß die Bostmeisterstelle einem theoretisch und prattisch durchgebilbeten Boftbeamten übertragen werden follte. Die Wahl fiel am 2. April 1851 auf den Großberzoglich medlenburg-ftrelitichen Bostmeister Carl Bermann Lebrecht Lingnau unter Beilegung bes Titels "Postbirektor." Ihm fiel in ber Folge eine reiche Thätigkeit hinfichtlich ber Ordnung ber bamaligen örtkichen Boftverhältniffe und namentlich ber bienftlichen Berhältniffe ber Beamten und Unterbeamten zu, die im Privatverhaltnis zum Boftmeifter geftanden hatten. Die Unterbeamten führten feiner Beit die Amtsbezeichnung "Litenbrüber;" fie maren für Die einzelnen Boftfurse bedienstet und wurden baber bamburger Litenbrüder, wismariche Litenbrüder, holfteinsche Litenbrüder n. f. w. genannt.

Erft feitbem alfo ber lübeder Senat bas Stabt= Boftmeifter=Umt einem wirklichen Boftbeamten, und nicht wieder, wie es zuvor Brauch gewesen, einem zurückgekommenen Kaufmann, übertrug, hob sich das Stadtpostweben wieder.

Im Jahre 1848 bestanden in Inde außer dem Stadtpost-Amte eine taxissche Briespost, mecklenburgische, hannoversche
und dänische reitende und sahrende Posten, sowie eine prensische
Postagentur. Die Stadtpost lieferte damas 7800 Thr. Rohund 5600 Thr. Reineinnahme. Im Jahre 1851 wurde auf
dem Post-Kongreß zu Berlin ein Vertrag zwischen
Tübed und der thurn- und taxisschen Postverwaltung abgeschlossen, der mit dem 1. Januar 1852 ins Leben trat, und
wodurch die beiderseitige Rompetenz genau sessenttut, und
wodurch die beiderseitige Rompetenz genau sessenttut, und
wodurch die beiderseitige Rompetenz genau sessenttung eines, demnächst aber auch das Verhältnis der königlich dänischen Postverwaltung geregelt und vom Senate der freien Stadt Lübed als
Aquivalent für die zur Anlegung der Lübed-Büchener Eisenbahn
erteilte Erlandnis zur Errichtung eines für sich bestehenden
königlich dänischen Ober-Postamtes in Lübed, erteilt.

Bei dem Übergange des lübed'schen Postwesens auf den norddeutschen Bund am 1. Januar 1868 wurde das Stadts Postamt in ein ObersPostamt umgewandelt und Herr Lingnau zum ObersPostdirektor ernannt. Um diese Zeit stellte auch das dänische ObersPostamt seine Thätigkeit ein, nachdem das hannoversche Postamt bereits Ende September 1845 und das thurn und tagis'sche Postamt Ende Juni 1867 zu bestehen

aufgebort batten. -

Das Postwesen in den Hanseitädten hatte vor Gründung des deutschen Post-Bereins, vor allem unter einer zu großen Mannigfaltigkeit zu leiden. Wer beispielsweise noch zu Anfang der sechziger Jahre als Fremder nach Bremen kam und mit den Posten viel zu thun hatte, durfte sich die Mühe nicht verdrießen lassen, die dortigen Posteinrichtungen eingehend zu studieren.

Bier Poftämter, in drei verschiedene, entfernt von einander liegende Lokale verteilt, jedes mit seinen besonderen Borfchriften, jedes das Publikum auf seine Weise scherend jedes mit seinen besonderen Tarifen und Portoberechnungen!

Ja, man mußte selbst mit verschiedenen Gelbsorten ausgerüstet sein, wenn man nicht gewärtigen wollte, am Schafter zurudgewiesen zu werben.

Das Bublitum in Samburg batte, über eine noch größere Mannigfaltigkeit zu klagen, und Samburger Raufe

Leute fagten mit Recht:

"Wir befigen 7 Boften und boch feine Boft!" -. was mit anderen Wort heißen follte: Wir find fo glüdlich ober ungludlich, fieben Boftanftalten zu befigen, ohne fur die felben ein gemeinschaftliches Gebäude zu haben. Denn von ben 7 verschiedenen Boften, die wieder ihre verschiedenen uni= formierten Beamten, Brieftrager zc. befafen, maren nur 4 in bem großen Bostgebäude untergebracht, drei batten ihre befonderen Boftgebaube, unter ihnen auch die preufische Boft. In dem Sanpt-Boftgebäude befanden fich nämlich: Die Stadtpost, die schwedische resp. norwegische Bost, das thurnund tagis'iche Ober-Poftamt und die hannöversche Boft. --Dagegen befand sich sowohl das preugische Ober-Bostamt, die medlenburgische und die danische Poft (beg. für Schleswig und Solftein abgesonbert), in eigenen Gebäuden. Wollte man wiffen, welcher Boftanstalt man eine Sendung abzugeben batte, so batte man folgende Tabelle erft burchzuseben: Es erhiclten Sendungen für Defterreich: 1) Oberitalien, Tyrol, Borarlberg, Ofterreich ob der Eus: taxissche Post, 2) für alle übrigen Aronlander: preußische Bost; für Breußen: preußische Bost; für Bayern: taxis'sche Bost; für Sachsen: preußische Bost; für Sannover: hannöveriche Boft; für Burtemberg, Baben, beibe Beffen : taxis'iche Boft ; für Schleswig, Solftein, Lauenburg: banische Post; für Luxemburg, Limburg: preußische Bost; für Braunschweig: hannöversche Bost; für beide Medlenburg: medlenburgische Boft; für Raffau: taris'sche Boft; für Sachsen-Altenburg : preußische Bost; für Beimar, Gotha, Meiningen: taris'iche Bost; für Olbenburg: Stadtvost; für Birtenfeld, alle 3 anhaltischen Länder: preußische Boft; für Schwarzburg-Sondershaufen und Rudolftadt: 1) obere Berrichaft: taxissche Bost, 2) untere Herrschaft: preußische Bost; für

Walded: preußische Post; für Lichtenstein, Reuß, Lippe, Hohenzollern, Hessenschutz, Frankfurt a. M.: tagis'sche Post; für Lübed, Bremen: Stadtpost. — Ansland: für England: Stadtpost; für Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Schweiz: tagis'sche Post; für Holland: Stadtpost; für Außland und Volen: preußische Post; für Dänemark: dänische Post; für Schweden: schwedische Post; für Norwegen: dänische Post; für Jtalien: tagis'sche Post; für Türkei durch Ofterreich: preußische Post, über Marseille: tagis'sche Post. Für Amerika, sowie für alle direkt scewärts zu versendende Korrespondenz: Stadtpost. —

In Lübed bestanden 3 Postamter: bas Stadtpostamt, bas fürstlich thurn und taxissche Postamt und bas königlich bänische Postamt.

Beim Stabt = Boftamte (Mengstraße Rr. 43), waren allein und ausschließlich aufzugeben alle Briefe nach Ofterreich, mit Ausnahme ber Kronlander Lombarbei, Benedig, Torol und Ofterreich ob der Ens; gang Preugen, (einschlieflich bie mit preußischen Boftanftalten berfebenen anhaltinischen Bergogtumer, Fürftentumer Schwarzburg-Sondershaufen und Rudolftabt untere Berrichaften, Fürftentum Balbed, Fürftentum Birfenfelb und bas Sachsen-Beimar-Gisenachiche Amt Allstedt); Sachsen (Rönigreich); Sachsen-Altenburg; Hannover; Braunschweig; Oldenburg; Bremen; Samburg; Medlenburg-Schwerin; Medlenburg-Strelit; Danemark und ben Bergogtumern Schleswig, Solftein, Lauenburg (königlich banische Bost-Erpedion); Schweden und Norwegen; Polen und Rugland; Finnland; Solland; Großbritannien und Frland; Nordamerita und allen transatlandischen Ländern (bei ber Beforberung über hamburgische, bremische, nieberlandische und belgische Safen); ber Türkei; Griechenland; ber ionischen Republik (Malta); Agypten, Oftindien und China (bei ber Beforberung burch Ofterreich).

Die Fahrpoft = Gegen ftande Batete, Gelber 2c.) waren im Stadt = Bofthaufe, resp. in der Expedition der Lübed-Hamburger Diligence aufzugeben.

Beitungen, welche in ben benannten Sandern und

Orten erschienen, waren bei dem Stadt-Boft-Umte zu bestellen, alle anderen Beitungen bei dem fürstlich ihurn- und tarisschen Bostamte.

Bei dem fürstlich thurn= und taris ichen Boftamte (Mengftrage Nr. 48) mußten gur Aufgabe gelangen und murben nur angenommen alle Briefe, Rreugbandsendungen und Briefe mit Warenproben (fo weit die beiben letteren fich zur Beforberung mit ber Briefpost eigneten), nach bem fürftlich thurn- und tarisichen Boftbegirt mit Ausnahme von Samburg und Bremen, alfo nach Rurbeffen, Beffen-Darmftabt. Raffan, Sachsen-Beimar-Gifenach, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachfen = Meiningen = Silbburgbaufeu. Schwarzburg = Rudolftadt. Schwarzburg-Sondersbausen (mit Ausschluß der untern Berrfcaft), Fürstentumer Reuß, Fürstentumer Lippe, Beffen-Bomburg, freie Stadt Frankfurt a. M., bem Königreiche Bauern. bem Ronigreiche Burtemberg, ben Fürstentumern Sobengollern, bem Großherzogtum Baben, ber Schweiz, Frankreich, Belgien, bem Großberzogtum Luxemburg und Limburg, Spanien und Bortugal, Stalien, ben t. t. öfterreichischen Rronlandern Lombarbei und Benedig, Tirol, Borarlberg und Ofterreich ob ber Ens, benjenigen außerbeutschen und außereuropäischen Sanbern. mobin die Rorrespondeng-Beforderung durch eins ber oben genannten Länder ftattfindet, mit Ausnahme ber burch Belgien. tranfitierenden Rorrespondens nach Großbritannien, Arland und fämtlichen transatlantischen Staaten.

Die Bestellungen auf Zeitungen, welche in einem ber vorgenannten Länder erschienen, waren ebenfalls nur bei bem

fürftlich thurn- und tagisschen Postamt zu machen.

Die Kompetenz bes fürstlich thurns und tazisschen Postamtes beschränkte sich lediglich auf die Briefpost in dem eben bezeichneten Umfange. Die Korrespondenz-Besörberung geschah durch das Stadt-Postamt für eine jährliche Aversionalsumme und eine mäßige Transitgebühr pro Lot netto. Der früher bestandene Postritt über Bergedorf nach Hamburg war seit Anlage der Sisenbahn aufgehoben. Das Personal bestand aus dem Postmeister, einem Sekretär, einem Funktionär und einem Briefträger und Packer. Bei dem königl. dänischen Ober-Postamte (Königstraße Rr. 657) fanden Annahme und Beförderung die Briefpost-Sendungen und Pakete und Gelder nach Holstein, Lauenburg, Dänemark, incl. Schleswig, Schweden und Finnland pr. Dänemark, Norwegen und, mit Ausschluß der Briefpost-Sendungen, nach Bergedorf und Hamburg.

Bei dem königlich dänischen Ober-Postamte wurden, außer den täglich dreimaligen Eisenbahn-Posten nach Büchen, abgesertigt: 1) täglich 2 Uhr nachmittag die vereinigte Briefs, Frachts und Personenpost über Schwartau in Oldenburg (1), Ekelsborf in Holstein  $(1^1/_2)$  nach Eutin (2); von da über Ploen  $(2^1/_8)$ , Preeth (2) nach Kiel (2) und von Ploen über Bornhöved nach Neumünster; -2) täglich 11 Uhr Abends desgl. über Oldesloe (3), Ahrensburg  $(2^3/_4)$ , Wandsbeck  $(2^1/_4)$  nach Har  $(1^1/_2)$ ; -3) wöchentlich Imal Karriols und Imal Hußpost nach Schön berg; -4) wöchentlich 2mal Hußpost nach Neustadt; -5) Dampsschissflös-Posten nach Dänesmark, Schweden und Norwegen.

Besser, als durch die Posteinrichtungen in den Hansastädten konnte damals die Bielköpfigkeit unseres deutschen Staatswesens kaum illustriert werden, gründlicher aber auch nicht die daraus

resultierenden Berkehrshemmniffe. -

Nicht minder illustriert die Geschichte des Bostamtes Bergederf unsere ehemalige deutsche Zersahrenheit. In dem an der Berlin-Hamburger Eisenbahn gelegenen, Hamburger und Lübe de gemeinschaftlich gehörenden Städtchen Bergedorf bestand seit dem 1. Mai 1838 nämlich eine preußische Post-Unstalt, welche am 1. April 1847 nach Eröffnung der Berlin-Hamburger Eisendahn aufgehoden wurde. Um diese Zeit führte gerade der Senat von Lübe die Regierung über das bergedorfer Gebiet. Es wurden daher von preußischer Seite mit diesem Unterhandlungen wegen künftiger Regelung des Postwerkehrs in Bergedorf, allwo ein bei der städtisches Post-Amt errichtet war, angeknüpft. Dieselben zerschlugen sich indessen wegen der Differenz über den Portobezug.

Im Jahre 1849 war ber Senat von hamburg

Direktorat : Senat von Bergeborf, und die mit bemfelben angefnüpften Unterhandlungen wurden burch bie Errichtung bes "Deutsch-öfterreichischen Boftvereins" unterbrochen. Erft bei ben Borbereitungen zur zweiten Bost-Ronferenz im Jahre 1855 regte ber lübeder Senat bie noch ungelöfte Frage megen der bergeborfer Boft-Berhältniffe wieder an, und unterm 7. Dezember 1855 murbe ein Vertrag abgeschloffen, bessen erfter Artitel bestimmte, bag für Briefe bon und nach Bergedorf der Portobezug nach Makaabe der Bost-Bereins-Beftimmungen stattfinden sollte. Daneben feste Artitel 2 fest, daß für Kahrpost-Sendungen nach Bergeborf das Borto ebenfalls nach bem Bereins-Tarif berechnet werben follte. Die berge= borfer Boftverwaltung erhielt für Sendungen nach und von Bergedorf felbft bie Salfte bes nach bem Boft-Bereins-Tarif auf 5 Meilen entfallenden Bortos. Für Zeitungen tamen bie Bereins-Bestimmungen in Unwendung.

Bergeborf, diese Duodez-Post-Verwaltung, erhielt im Jahre 1861 seine eigenen Briefmarken, (die heutigen Tages eine sehr gesuchte Seltenheit für Briefmarken-Sammler sind). Diese bergedorfer Briefmarke zeigt im Mittelpunkt die vereinigten Wappen der freien Städte Hamburg und Lübeck, darüber das Wort "Bergedorf," und darunter "Post-marke." Die Angabe des Wertes befindet sich an den beiden Seiten in Buchstaben, in den vier Ecken in Zahlen. Die Marken 1/2 Schilling waren blau, 1 Sch. schwarz,  $1^{1/2}$  Sch. gelb, 3 Sch. blau auf rosa, 4 Sch. chamois auf farbigem Grunde gebruckt.

Die freie Stadt Lübed umfaßt ein Gebiet von sechs Quadratmeilen und hatte 1865 eine Bevölkerung von 50,339 Seelen.
— Die nachfolgenden statistischen Angaben vom Jahre 1865 können sich nur auf den Stadtpostverkehr erstrecken, sind also ganz ebenso wie bei den übrigen Hansakten, der vorshandenen fremden Verwaltungen halber bedeutend niedriger als der eigentliche Korrespondenz-Verkehr war.

Es waren in Lübed vorhanden zwei ft a bile Poft amter und fieben Brieffammlungen. Beamte wurden beschäftigt 17, Unterbeamte 24, Postillons 6 und Wagen 6, Pferde wurben 12 verwendet. Meilen durchliefen die Posttransporte auf Post fraßen 7,181, auf Eisenbahnen 18,894.

Der Briefpoftvertehr betrug:

| Gewöhnlich | e Briefe | Retom. | Waren= | Arenzband= | <b>Portofreie</b> |
|------------|----------|--------|--------|------------|-------------------|
| frankierte | unfrant. | Briefe | proben | fendungen  | Briefe            |
| 28,468     | 228,488  | 8,424  | 1014   | 60,203     | 5330              |

531,923

Befordert wurden 805,302 Beitungs-Exemplare, mithin

famen auf ben Ropf 15,9.

Ord. Pakete wurden 50,048 Stück im Gewichte von 240,393 Pfd. befördert und Geld- und Wertsendungen 38,766 Stück im Gewichte von 34,016 Pfd. und im Werte von 4,415,927 Thaler.

Beforbert murben 12,274 Berfonen, mitbin ein Biertel

ber Bevölferung.

Nachnahmesendungen wurden aufgegeben: 5071 Stück im Betrage von 17,124 Thaler und bare Ginzahlungen

6155 Stud im Betrage von 96,431 Thaler.

Briefmarken wurden 1858 eingeführt. Diese ersten Marken sind geschmückt mit einem boppelköpfigen Abler mit ausgebreiteten Flügeln. Auf einem den Abler umschlingenden Bande liest man das Wort: "Postmarke" und die Angabe des Wertes in Buchstaden, an der oberen Seite steht das Wort "Lübe de", und in den vier Ecken eine den Wert der Marke bezeichnende Zahl. Zuerst waren die Marken  $\frac{1}{2}$ Sch. violett, 1 Schilling orange, 2 Schilling rotund 4 Schilling grün.

1863 wurden neue Marken eingeführt und zwar zeigten bieselben einen Abler in Oval en relief, oben bas Wort "Lübeck", auf den Seiten die Wertangabe und unten "Schilling." Die Farben sind für ½ Schilling grün, 1 Schilling orange, 2 Sch. carmin,  $2^{1}/_{2}$  Sch. blau, 4 Sch. hellbraun,  $1^{1}/_{4}$  Sch. braun.

Die Ruverts maren in ber Ansstattung und im Preise

ben Briefmarten gleich. -

Die Statistik bes Hamburger Postwesens im Jahre 1865 ließ sich unsrerseits bei den vielen der vorhandenen fremdherrslichen Postanstalten nicht zuverläffig feststellen.

Die ersten Marken bes hamburger Stadt = Postamtes, bie im Jahre 1859 eingeführt wurden, waren viereckig und trugen in der Mitte das Wappen der Stadt, auf welchem, dassselbe zum Teil bedeckend, die den Wert der Marke bezeichnende Zahl ruht. Unter dieser Zahl besindet sich das Wort "Vostmarke," darüber auf der einen Marke das Wort "Freie Stadt Hamburg," auf der anderen einsach "Hamburg." Dasgegen hat diese letztere die Bezeichnung des Wertes in Buchsstaden an den Seiten, während sich auf der ersteren nur rechts und links vom Wappen die Buchstaden Sch (Schilling) befinden. Die Marken, sämtlich auf weißes Papier gedruckt, sind zu 1/2 Schilling schwarz, 2 Schilling braun, 2 Schilling ziegelrot, 3 Schilling blau, 4 Schilling grün, 7 Schilling vrange, 9 Schilsling gelb, seit 1864 1214 violett.

Außer diesen vom Staate ausgegebenen Briefmarken waren in Hamburg noch andere Werte von  $^{1}/_{2}$  Schilling im Umlauf welche jedoch nicht beim Stadt-Postamte, sondern beim sogenannten Institute der Hamburger Boten verwendet wurden, einem Privatunternehmen, durch welches Briefe, Zeitungen 2c. gegen Erlegung eines halben Schillings in Hamburg selbst befördert wurden. Die Marken waren schwarz auf farbigem Bapier gedruckt. —

Die Statistik Bremens läßt sich (1865) ebenfalls nur betreffs ber Stabt-Postverwaltung angeben.

Das Gebiete Bremens umfaßte bamals 101,091 Berfonen

auf  $4^1/_2$  Quadratmeilen:

Es waren vorhanden 3 Postanstalten und zwar in Bre= men, Bremerhafen und Begesack. Beamte wurden beschäftigt 13, Unterbeamte 26.

Auf Bost ftragen legten die Posttransporte zurud: 2920 Meilen, auf Gifenbahnen 2920 Meilen.

Der Briefpostverkehr betrug:

Gewöhnl. Briefe Retommand. Waren- Kreuzband- Portofreie frantiert unfrantiert Briefe proben Sendungen Briefe 412,016. 378,543. 14,545. 975. 96,297. 11,076

913.452 St.

Zeitungsezemplare wurden befördert: 12,878 St., Portopflichtige gewöhnliche Pakete: 23,563 Stück im Gewicht von 165,542 Pfb., Geld- und Wertsendungen: 24,388 Stück im Gewicht von 46,488 Pfb. im Werte von 9,848,039 Thir., portofreie 571 Stück im Gewicht von 2262 Pfund im Werte von 35,607 Thir.

An Rachnahme-Senbungen wurden aufgegeben: 4,095 Stud im Betrage von 11,986 Thir. und an Bar-Einzahlungen 624 Stud im Betrage von 4,775 Thir.

Briefmarten murben 1855 eingeführt. Ginige ber Marten find gebruckt, andere lithographiert, famtlich aber vieredig und sich weiß ober schwarz vom farbigen Grunde abhebend. Die ansichließlich fur ben Berkehr mit Samburg bestimmte Marke im Werte von 5 Grots, sowie die berfelben vollständig gleiche für Lübed ju 7 Grots, tragt in ber Mitte bas Bappen Bremens, einen Schluffel, barüber bas Bort "Franto-Marte," barunter in Buchftaben die Angabe bes Wertes, welche fich in Bahlen zu beiben Seiten bes Schluffels wieberholt. Grot geltenbe Marte zeigt in einer febr iconen Ausführung ebenfalls bas Stadtmappen, darüber bas Wort "Bremen," barunter und in ben Gden bie Angabe bes Bertes in Buch= ftaben und Bablen. Gine fehr ahnliche Ausschmudung bat bie fünf Silbergroschen geltenbe Marte. Außer biefen Marten war noch eine andere, nur für ben Gebrauch ber Stadtvoft in Bremen bestimmte Marte und ein Ruvert jum gleichen 3mede im Umlauf. -

V:

Die Entwidelung des Postweseus in den beiden Großherzogtumern Medlenburg.

Die Herabge Guftav Aboluh von Mecklenburg-Gifftrom und Bergog Christian von Medlenburg-Schwerin waren die Begründer ber erften medlenburgischen Landposten (1680). Als Herzog Guftav Adolph (1695) ju Guftrow ftarb und ein Streit wegen Besitnahme bes Landes zwischen Bergog Friedrich Bilhelm zu Schwerin und Herzog Adolph Friedrich zu Strelit entstand und ersterem durch faiserlichen Entscheid vom 12. Ran. 1697 bas Bergogtum Guftrom zuerkannt murbe, trug Bergog Abolub Friedrich von Medlenburg-Strelig Bebenten, feine Briefe nach hamburg über Guftrow geben zu laffen und schickte fie beshalb über das brandenburgische Postamt in Perleburg und zwar durch reitende Boten. Diefe Berbindung führte zu einem Boft=Rombination&=Rezeß (Boft=Bereinigungs - Übereinkommen) zwischen Breugen und Medlenburg-Strelit (22. Juni 1712), Grund beffen Medlenburg bie Unlegung preußischer fahrender Boften von Berleburg über Mirow nach Strelit und von Brenglau über Bolbegt nach Strelit geftattete, mogegen Breugen fich mit ber Einrichtung einer Medlenburgischen Bost von Strelit nach Rehdenick einverstanden erklärte.

Während des Streites der medlenburgischen Ritterschaft mit ihrem Landesfürsten benutzte Hannover, welches mit Braunschweig zur Schlichtung des Streites beauftragt war, die Gelegenheit, sich die Ausübung des Postregals in den von ihm besetzten Amtern vom Kaiser verschreiben zu lassen. Demzufolge hob Hannover die preußischen Bosten in Boitenburg und Schedurg auf und setzte eigene Posten ein, was wiederum zu Streitigkeiten zwischen Preußen und Hannover führte, die erst später durch Herstellung des alten Verhältnisses beseitigt wurden.

Als die fremden Truppen Medlenburg verließen, legte Preußen eine Post über Grabow und Reuftadt bis Parchim an, wo dieselben mit der medlenburgischen Bost nach Blau in Berbindung trat. In Plau mändete diese Post in den großen Berlin-Grüftrower Kurs, der im Jabre 1713 über Fehrbellin, Ruppin und Bittstod angelegt worden war. Während der Jahre 1738—45 wurde das medlendurgische Landespositwesen mehrsach verbesser. 1755 wurde durch eine Landesverordnung (Edit) des Herzogs Christian Ludwig der Postzwang einzgeschärft und den Fuhrleuten die Beförderung von Briesen, Pateten und Geldern dei Strase der Konsistation (Beschlagnahme) untersagt. Eine andere Berordnung (v. J. 1757) untersagte den Fuhrleuten den Gebrauch des Posthorns.

Im Jahre 1759 wurde ein neues Reglement erlassen, welches das Extraposts und Staffettenwesen ordnete. 1764 erschien eine Bortotabelle für Briefe und Aften und 1770 eine Bostordnung, welche den Landständen Unlaß zu mehrsachen Beschwerden gab, die sich namentlich gegen das Berbot der Beförderung von Briefen und Paketen unter 25 Pfund richteten, indeß erfolglos blieben. Später verschärfte ein erneuertes Patent die Strafen gegen Bostdefraudationen (Unters

ichleife) erheblich.

Wie unentwickelt übrigens das medlenburgische Postwesen bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war, ergiebt sich baraus, daß Rostock, die verkehrsreichste Stadt des Landes, mit der 4 Meilen entsernt liegenden Stadt Güstrow 1701 eine tägliche, später aber nur wöchentlich ein viermalige Postverbindung hatte, während es (Rostock) mit den übrigen Städten des Landes nur zweimal wöchentlich verbunden war, wozn noch für Hamburg eine zweimal wöchentliche Reichspost kam.

Bis 1849 wurde bas medlenburg sichwerinsche Postwesen burch bas Kammer-Rollegium verwaltet; am 1. Rovember tieses Jahres bagegen trat die General-Postbirektion an bessen Spike, welche bem Finanz-Ministerium

unterstand und eine Abteilung besselben bilbete.

Die Uniform der großherzogl. medlenburg schwerinschen Postbeamten (ums Jahr 1847) war folgende: Für ben täg slichen Dien ft: ein bunkelblauer Oberrod mit überschlagens ben, mit weißem Rasimir gefütterten Rappen und zwei Reiben

von 6 Anöpfen, 4 bergleichen auf den Rüdennähten und Taschenklappen, scharlachrotem, aufrechtstehenden und ganz auschließenbem Tuchkragen und weißem Borstoße auf den dunkelblauen Armelausschlägen, Kragen, Taschen 2c., einfachen grauen Tuchbeiukleidern und einer dunkelblauen, mit rotem Streif um dieselble und weißem Paspoil versehenen Uniformsmütze. Als Interims-Uniform verzehenen Uniformsmütze. Als Interims-Uniform Ruspen ein dunkelblauer Leibrock mit einer Reihe von Knöpfen, aufrechtstehendem, ganz anschließendem Kragen und Ürmelausschlägen von scharlachrotem Tuche, weißem Borstoße auf dem blau umgeschlagenen am unteren Ende mit einem gestickten, goldenen Posthorne dekorierten Rockschößen, den Taschen, Kragen u. s. r.; dazu einsache graue Tuchsbeinkleider, Stiefel mit Sporen, ein dreiediger Hut und ein Degen mit goldenem Portepee.

Die Staatsuniform unterschied sich nur dadurch von der Interims-Uniform, daß Kragen, Ausschläge und Taschen-klappen mit einer Goldstiderei (jogenannten Knopflöchern, Balstetten) versehen waren, zu derselben auch weiße enganliegende Kasimir-Beinkleider und hobe Stiefeln (Kanonen) mit silbernen

Sporen getragen wurden. -

Die Dienstknöpfe waren vergoldete, mit einem ausgeprägten Posthorne versehen; nur für die Beamten ersten Grades kam noch über dem Posthorne die großherzogl. Krone hinzu. Die Degen waren mit vergoldetem Gefäße für alle Beamten ohne Unterschied. Die goldenen Überfälle und Cordons an den Hüten, sowie auch die Portepees waren nach den verschiedenen Graden von Crepinen (Bouillons) oder Goldsäden. —

Der Uniform = Oberrod wurde von sämtlichen Postbesamten, auch den Privat-Postschern 2c. getragen, desgl. die Interims-Uniform, jedoch mit Ausnahme der letteren. Die Beamten ersten Grades trugen zu Oberrod und Interims-Uniform Spauletten. Bei der Stiderei der Staatsuniform, den Spaulettes, Überfällen und Cordons an den Hüten und den Portepees sanden folgende Abstusungen statt: Der Ches des Postwesenstrug volle Spaulettes, Portepee, Cordons 2c. ganz von Crepinen. Die Ober-Post- und Post-Direktoren: zu der gewöhnlichen

Stiderei (ben Balletten) noch um ben Kragen, Aufschlägen und Taschenklappen eine sein gestidte Randborte, volle Epaullettes von seineren Cantillen, Portepee's 2c., halb aus Crepinen, halb aus Goldsäben. Die Post-Commissaire, Post-Sekretäre und Post-meister die gewöhnliche Stiderei, Portepees 2c. von Goldsüben (keine Spaulettes). Die Postschereiber und Postaccessischen trugen nur die Interims-Unisorm, Portepees 2c. ebenfalls von Goldsäben.

Die Dienstkleibung der Kondukteure, Schirrmeister, Extrapost-Wagenmeister, Briefträger, Pack- und Fußboten bestand in
einem dunkelblauen Oberrocke, mit stehendem, ganz auschließendem
Kragen von scharlachrotem Tuche und 2 Reihen von 6 Knöpfen
(von gelbem Metalle mit ausgeprägtem Posthorne), 4 dergleichen
auf den Küdennähten und den Taschenklappen angebracht und
letztere, sowie die Handausschläge rot passepoiliert. Beinkleider und
Kopsbedeckung waren nicht vorgeschrieben; doch wurden gewöhnlich
graue Beinkleider und blaue Mütze mit rotem Streisen getragen.

In Medlenburg-Strelit unterftand bas Bostwesen bis zum Ubergange auf die Nordbeutsche Bundes-Verwaltung noch

bem Rammer= und Forstfollegium.

Das Medlenburg-Schwerinsche Bostgebiet umfaßte (1865) 244, Quadrat-Meilen mit 551,844 Bewohnern.

Es zählte 76 ftabile (ftebende) Poftamter

2 fahrende Gifenbahn Boftamter

3 Brieffammlungen

aufammen 81 Boftanftalteu.

Es beschäftigte 198 Beamte, 138 Unterbeamte, 14 Konbukteure und 221 Postillone und verwendete an Wagen und Schlitten 560 Stud.

Die Posttransporte durchliefen auf Post fir a gen 193,602 Meilen (also pro Pferd 302) nud auf Gisenbahnen 88,231 Meilen.

Un Briefpoftsendungen wurden beförbert:

Bewöhnliche Briefe Rofom. Waren= Areuz= Bortofreie frankiert unfrankiert Briefe proben bände Briefe 2.057.562 1,183,598 3,813 299.650 23,062 205,426 Beitungsexemplare kamen 1,758,815 Stüd zur Beförberung. Portopflichtige gewöhnliche Pakete wurden beförbert: 597,896 Stüd im Gewichte von 4,041,362 Pfb. und portofreie: 24,063 im Gewichte von 176,800 Pfb. Portopflichtige Gelb= und Wertsendungen: 160,329 Stüd im Gewicht von 451,724 Pfb., im Werte von 35,697,098 Thr. und portofreie 8,593 Stüd im Gewicht von 93,366 Pfb. im Werte von 2,525,731 Thr. Personen: 155,157. Nachnahme=Sen=bungen: 102,050 Stüdim Betrage von 312,481 Thr. Bare Einzahlungen: 151,554 Stüd im Vetrage von 1,997,125 Thr.

Medlenburg-Schwerin führte 1855 die Briefmarken ein. Obwohl die Marken in verschiedener Größe angesertigt wurden, so war doch die Ausstattung ganz gleich. Sie tragen in der Mitte das medlenburgische Wappen mit einer Krone, darüber liest man "Freimarke," darunter "Schillinge," an beis ben Seiten "Medlenburg-Schwerin" und in den Ecken den Wert der Zahlen. Die Aussührung der Marken ist in fardigem Drucke auf weißem Kapier und zwar dei ihrer Einführung  $^4/_4$  Schilling rosa, 3 Schilling chamois, 5 Schilling blau, seit 1864 5 Schilling braun.

Die Frei-Auverts waren mit einer runden Marke versehen. Das Postgebiet des Großherzogtums Medlenburg = Strelit umfaßte auf 49,5 Quadratmeilen 99,060 Bewohner.

Es zählte 10 stehende Postämter, 1 Briefsammlung, 26 Beamte, 14 Unterbeamte, 1 Kondukteur, 44 Postillone, 128 Pferde und 61 Wagen.

Auf Post ft raßen durchliefen bie Posttransporte 38,690 Meilen.

Un Briefpoftsenbungen murben beförbert:

Gewöhnliche Briefe Rekom. Waren- Kreuzband- Portofreie frankiert unfrankiert Briefe proben fendungen Briefe 266,580 127,931 4,472 676 41,478 32,697

473,834 St.

An Zeitungsexemplaren: 135,115 Stück. Ord. Pakete: 100,602 Stück im Gewichte von 699,327 Pfb. Gelds und Wertfendungen: 42,744 St. im Gewichte von 39,709 Bfb. im Werte von 7,293,176 Thir.

Beforbert wurden: 40,552 Reisende, fast bie Salfte ber

Bevölferung.

Rachnahme-Sendungen: 18,518 St. im Betrage von 58,279 Thr. und Bar-Einzahlungen: 13,130

Stud im Betrage von 96,161 Thir.

Briefmarten führte Medlenburg-Strelit erst 1864 ein. Die Werte dieser Marten sind: 1 Schilling violett,  $^1/_4$  Schilling vrange,  $^1/_3$  Schilling grün. Die vierectigen Marten waren nur für den Verkehr im Inlande bestimmt. Für den Verkehr mit anderen Staaten waren die Marten achtectig und zwar 1 Sgr. rot, 2 Sgr. blau, 3 Sgr. braun. Bei den vierectigen stand links Medlenburg, nicht Strelit, der Wert oben, unten und in den Eden, bei den achtectigen stand in der oberen Hälfte "Medlenburg-Strelit," in der unteren der Wert.

Die Ruvertmarten waren in Farbe und Bild ben Brief-

marten gang gleich.

#### VI.

### Die Entwidelung des ehemaligen oldenburgischen Bostwefens.

DIbenburg, welches schon zur Zeit bes Reichs eigene Bosten gehabt, behielt biefelben auch später in ben Provinzen

Oldenburg und gubed bei.

In dem oldenburgischen Fürstentum Birkenfeld dagegen war durch Bertrag vom 4. August 1817, zwischen der großherzoglich oldenburgischen Regierung und dem Fürsten von Thurn und Taxis dem letzteren das Postwesen übertragen worden. Dieser Bertrag währte bis 1832 und wurde dann auf fünf Jahre verlängert.

Durch Abtretung bes Fürstentums Lichtenberg an Preußen und die Aufhebung ber tagisschen Postanstalt in St. Wendel befand sich bas Fürstentum Birkenfeld gang von preußischem Gebiet umgeben; beshalb schloß Olbenburg nach Ablauf bes Bertrags mit Taxis mit Preußen einen folchen, Grund bessen bie Ausübung bes Postregals im genannten Fürstentume zu-nächst auf 10 Jahre auf Preußen überging. Bei der Erneuerung des Bertrages im Jahre 1847 wurde die den olben-burgischen Staatsbehörden zugestandene Portofreiheit erweitert und für die mit großen Kosten von Olbenburg im Fürstentum gebauten Straßen ein jährliches Chaussegelb-Aversum (Entsschäung) aus der preußischen Postkasse bewilligt.

1857 wurde dieser Bertrag auf zwanzig Jahre erneuert

und jene Entschädigung erhöht.

Dem beutschen Postvereine schloß sich die oldenburgische

Postverwaltung am 1. Januar 1852 an.

Eine wesentliche Anderung in Betreff ber Stellung ber Postverwaltung trat dadurch ein, daß diefelbe in richtiger Barbigung des Grundsates, daß die Post nicht eine Quelle der Staatseinkunfte sein foll, als eine selbständige, von der Landestaffe getrennte Anstalt hingestellt wurde.

Das Post- und Telegraphenwesen wurde ber Post bis rektion als einer unmittelbar unter dem Staatsministerium

ftebenben Beborbe überwiesen.

Das Postgebiet bes Großherzogtums umfaßte 114 Qua-

dratmeilen mit 295,242 Bewohnern.

Es waren vorhanden: 49 ftändige Poftanftalten (mit 21 Postbaltern), 93 Beamte, 140 Unterbeamte, 3 Kondukteure, 96 Postillons, 312 Pferde und 152 Wagen, welche beiden letzteren auf Poststraßen 85,160 Meilen durchliefen.

Un Briefsenbungen wurden (1865) befördert:

Gewöhnl. Briefe Rekom. Waren- Rreuzband- Portofreie frankliert unfraukliert Briefe proben Sendungen Briefe 768,626 529,789 10,439 3796 209,365 214,318

## 1,736,333 St.

Beitungen: 2,099,673 Stud.

Portopflichtige gewöhnliche Pakete: 240,487 St. im Gewicht von 1,562,054 Pfb., portopflichtige Gelb- und

Wertsendungen: 120,016 Stück im Gewichte von 208,000 Pf. und im Werte von 18,021,107 Thir.

Berfonen: 64,326 (ein Biertel ber Bevolferung).

Rachnahmesenbungen: 19,773 Stüd im Betrage von 64,662 Thir. und Bar-Einzahlungen 4186 Stüd im Betrage von 27,274 Thir.

Briefmarten murben zuerft 1852 ausgegeben. Diefelben find fowarz auf farbigem Grunde ausgeführt. Auf einem Schilde, über welchem bas oldenburgische Bappen fich befindet, lieft man den Wert ber Marke nach Thalern auf beiben Seiten nach Silbergroschen und Groten berechnet, barunter befindet fich bas Wort "Olbenburg." Die Marken waren 1/2 Sgr. grün, 1/30 Thir. blau, 1/15 Thir. roja, und 1/10 Thir. gelb. Die im Jahre 1860 in Umlauf gefetten Marten find größer, als die früheren und in der Mitte mit dem großher= zoglichen Bappen verfeben, barüber die Borte "Olbenburg," unten und an beiben Seiten die Angabe bes Wertes in Buchftaben und Bahlen. Die Marten find 1/4 Gr. orange, 1/3 Gr. grün, 1/2 Gr. rotbraun, 1 Gr. blau, 2 Gr. rot, 3 Gr. gelb. 1862 murben bie Marten blos in ber Farbe geandert: 1/3 Gr. grün, 1/2 Gr. orange, 1 Gr. rofa, 2 Gr. blau und 3 Gr. hellbraun.

Die das Frei-Ruvert schmückende Marke trägt in einem ovalen Medaillon das Wappen des Großherzogtums nebst der Umschrift "Oldenburg" und der Angabe des Wertes in Zahlen und Buchstaben. Die Farbe ist der der Briefmarken gleich.

#### VII.

# Die Entwidelung des Boftwefens im Ronigreich Sachfen.

Das Postwesen bes Königreichs Sachsen ist anfangs 1868 ebenfalls in die Verwaltung des norddeutschen Bundes übergezangen. Heute sind Sachsens Postbeamte Reichsbeamte, die gelben (Kanarienvögel;) Uniformen der sächsischen Briefträger und Postillone, sowie die geschichtlichsberühms

ten "gelben Rutschen" Sachsens, welche ehebem zwischen Leipzig und Dresben und zwischen Leipzig und Braunschweig liefen, sind verschwunden. Es verdient aber hervorgehoben zu werden, daß das töniglich-sächsische Vostwesen ein mustergiltiges Institut war, bessen Einrichtungen für die aus der Zeiten Schose hervorgewachsene deutsche Reichspost einen wertvollen Baustein geliefert hat. —

Die ersten Spuren eines Postwesens in Sachsen sinben wir gegen Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts und zwar gleichsfalls in dem sich damals ausbildenden Botenwesen. Bon dieser Einrichtung konnte jedoch das Publikum keinen Gebrauch machen; dasselbe mußte vielmehr zur Versendung von Vriesen zc. eigene Boten mieten und andere zufällige Gelogenheiten benutzen. Etwas später, in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, bildete sich die Anstalt der Lehnklepper und des Dienstgesichires aus. Unter ersteren waren Reitpferde zu verstehen, die zum Gebrauch für Hosdiener, die im Dienste des Landesserrn reisten, gestellt werden mußten, unter letzterem dagegen bespannte Wagen zu gleichem Zwede.

Die Lehntlepper und Dien ftgeschirre wurben 1591 aufgehoben infolge bitterer Rlagen ber bamit arg

belafteten Bevölferung.

Ohwohl das Wort "Bost" in Sachsen schon früher vorkam, so wurde dasselbe doch erst i. J. 1574 landläufig, als ein gewisser Salomon Felgenhauer vom Kurfürsten August zum Post meist er in Leipzig ernannt wurde; (allerdings nicht nach heutigen Begriffen; denn er hatte außer Abfertigung der Boten nur die Besorgung der für den Hof nötigen Pferde unter sich).

Nach Augusts Tobe geriet das Posttwesen in Verfall: Der Stadt rat von Leipzig nahm sich jedoch der Sache an und bestellte eigene Boten. Diese Botenposten dehnten sich bald bis Franken und Schwaben aus. Borzüglich sorgte der Leipziger Magistrat für das Botenwesen, indem er den Boten eine eigene Briefstube anwies und einen Botenmeister zum Uhfertigen der Boten und des Publikums einsetzte. Es war dem

nach eine formliche Poftverwaltung gegründet, aus dem Bedürfnis der damals schon berühmten Handels- und besuchten Des-

ftadt Leipzig bervorgegangen.

Wie die Hansa und der schwäbische Bund seine Botenanstalten besaß, so hatte Leipzig schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts direkte Botenverbindungen nach Augsdurg, Mitreberg, Braunschweig, Cölln a. d. Spree (Berlin), Dresden, Magdeburg, Hamburg, Prag und Wien eingerichtet. Im Jahre 1590
übernahm, wie bereits erwähnt, der Rat die Verwaltung des
Botenwesens, richtete in der Safranwage Unterm 4. Febr.
1608 erließ der Rat eine Botenordnung, worin u. a. bestimmt
wurde, daß der Botenmeister alle ankommenden, binnen zwei
Stunden nicht abgeholten Briefe durch die Boten oder Postknechte
gegen eine Vestellgebühr von 3 Pf. austragen zu lassen habe.
Dies ist der Ursprung der bis in die Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts hinein üblich gewesenen Briefdreiers. (S. S. 214.)

Neben der Leipziger Botenpost bestand in Sachsen seit 1563 auch eine Hofpost, welche der damals regierende, schon genannte Kurfürst August ins Leben rief. Bisher hatte man die Schreiben der Regierung durch besondere Boten oder daburch besördert, daß sie dem nächsten Amtmann oder Schösser eingehändigt wurden, der sie wieder an den nächsten Schösser schösser schösser schösser schöser schösser schös

Diese Chaffette beforderte ebenso wie des Kurfürsten Sof-

post, ausschlieflich die Sendungen ihrer Fürsten.

Erft Rurfürft Auguft, welcher als ber eigentliche Schöpfer bes fachfischen Boftwefens anzusehen ift, richtete regels mößige Botenritte burch angestellte Boftbereiter ein und

ernannte ben bereits erwähnten Salomon Felgenhauer zum Bostmeister.

In der Hofpost-Organisation dieses Aurfürsten sinden sich bereits Antläge an die Einrichtungen der modernen Post, da für gewisse Postritte schon damals seste Abgangszeiten, bestimmte Beförderungsfristen und eine Art Stundenzettel zur Kontrolle der Postbereiter bestand. Die Oberaussicht über das Postwesen übte der Kurfürst in eigener Person aus, und viele auf dasselbe bezügliche Besehle sind eigenhändig von ihm erlassen worden.

Auch die erste Post=Landfarte hat er entworfen, wobei ihm ein geometrisches Instrument, das Meilenrädlein bes Mechanitus Joh. Magdeburger, welches dieser im Jahre 1560 bergestalt an einem Wagen andrachte, daß damit die Meilenentsfernung gemessen werden konnte, vortreffliche Dienste leistete. Selbst mit den Höfen von Brauuschweig und Hessen stand Kurfürst August in Berbindung.

In Sachsen blieben die Verbefferungen des Posttwesens von da ab in raschem Fortgange und wurden besonders von Kurfürsten Johann Georg I. (1611) eifrig gefördert, der die Posten vermehrte und in Leipzig statt eines Botenamtes ein Postamt errichten ließ. Erster Post meister war Johann Sieber, der sich besonders durch Errichtung von Fußposten (von

Leipzig über Dresben nach Brag) verdient machte.

Im Jahre 1616 wurde die erste "ordinari Post" zwischen Leipzig und Frankfurt a. M. eingerichtet. Den Titel Bostmeister erhielt der frühere Botenmeister Johann Sieber am 1. Februar 1613 vom Kurfürsten, der an der prompten und billigen Beförderung der leipzig er Botenanstalt Gesallen fand. Der Rat von Leipzig erhob gegen diese Ernennung keinen Einspruch, weil sich damals die Anstalt nur notdürftig erhielt, aber keine Überschüsse einbrachte. Dadurch vollzog sich ganz in der Stille die Rerwandlung der Leipziger Boten=Anstalt aus einem städtischen in ein landesherrliches Institut. Später aber, als man erkannte, welche Einnahme-Quelle das Postwesen sei, entsann sich

ber Rat seiner Rechte, auf die er nicht förmlichen Bersgeleistet hatte, und machte (1631) seine Ansprüche an die Ersträgnisse geltend, jedoch erfolglos. Schließlich (1633) gab man Sieber die Bost nur noch in Pacht, wofür er zulett 1500 Gulden an die Rentlammer abzuführen hatte.

Rach Siebers Abgange ernannte ber Rurfürst brei Bostverwalter, ben Christoph Dunbloach, Burchhard Roch und

Gabriel Güttner.

Die erste sanbesherrliche Berordnung über das Postwesen erging am 30. April 1661. Dreißig Jahre später begegnet man dem ersten Post=Dienstsiegel; dasselbe zeigte das tursächsische Bappen mit der Umschrift "Churf. Sächs. ober Postambt Leipzig". Im Jahre 1683 war im Türkenkriege bereits die erste sächsische Feldpost mit einem Beamten in Thätigkeit und 1866 die setzte.

Siebers Rachfolger, zahlte eine Bachtsumme von 500 Thaler, bie später auf 800 und bann auf 1000 Thaler erhöht wurde.

Mühlbach errichtete 1652 reitende Posten von Leipzig nach Dresden. An Mühlbachs Stelle trat nach seinem Tode i. J. 1681 Gottfried Egger. Dieser erwirkte ein Edikt, welches das Postwesen als Oberhoheitsrecht und als Landesregal erklärte.

Seit Anfang bes 17. Jahrhunderts unterhielt Kurbrandenburg eine eigene Kanzlei-Botenpost von Berlin über Prag, Eger und Nürnberg nach Regensburg. Statt derselben übernahm am 20. Januar 1653 der kurf. Postmeister Christoph Mühlbach einen eigenen Boten von Eger nach Regensburg und zurück, zuerst wöchentlich einmal, von 1660 ab zweimal.

Eine Rette von Mithelligkeiten, namentlich mit dem Hause Thurn und Taxis und mit Brandenburg, waren Sachsen nicht erspart, in deren Berlauf beiderseits oft die drolligsten Repressalien ergriffen wurden. Die 1625 eröffnete Fuß=Botenpost von Leipzig nach Dresden wurde, nachdem sie 1652 eine Reitpost geworden, in eine Post alesche verwandelt. Im Jahre 1706 wurde die Rüchenkuts sahren nicht vertragen können, auch

wegen der für die Hoftafel bestimmten Austern und sonstigen Raritäten"; sie fuhr  $1^{1}/_{2}$  Tag von Leipzig nach Dresben.

Im J. 1693 schlug Kurfürst Friedrich III. von Brandensburg eine Universal-Bereinigung der Bosten der beiden Kurstaaten vor, hob die sahrende Post von Berlin nach Wittenberg auf und verlegte diesen Kurs von Zerbst nach Halle.

Im J. 1699 endlich tam ein Bertrag zu Stande: Die Bereinigung ber beiderseitigen Posten auf den bestimmten Grenzestationen in Cöthen, Großtugel, Wittenberg und Zerbst, und die Fortdauer der brandenburgischen fahrenden Post von Halle nach Jena. Sachsen übernahm die Weiterbeförberung der Ge-

fandtichaftspoft zwischen Berlin und Regensburg.

Die vielen und bedeutenden Bostanstalten des Inlandes. noch mehr die höchst wichtig geworbenen Beziehungen mit ben benachbarten Boftstaaten forderten bringend bie Errichtung einer Ober Boftbeborde. Rurfürst Johann Georg IV. genehmigte in bem Ebifte vom 24. Februar und ber Tar- und Bostordnung vom 13. und 19. Mai 1693 § 2 die Bestimmung bes Ober=Boftamtes in Beipzig zur Ober=Boft= behörde bes Rurftaates, welcher alle Landes-Boftanstalten und Bostbeamten untergeordnet sein sollten, und welche bas gesamte Saupt-Postkassen- und Rechnungswesen zu besorgen babe. Friedrich August ernannte ben General-Major Jacob Beinrich, Grafen von Flemming, Erb = Beneral = Poftmeifter. Ihm folgte fein Bruber Joachim Friedrich von Flemming in dieser Burde, mahrend Erfterer bas Boftwefen für 160,000 Thaler an ben Aurfürsten verkaufte. Das Rammer-Rollegium übertrug darauf bem Ober-Bostmeister Racob Rees bas gesamte Bostwesen auf 6 Jahre gegen einen Bachtzins von 12,000 Thaler.

Kees Nachfolger war sein Sohn, der Ratsherr und hofrat Johann Jacob Rees. Derselbe übernahm die Verwaltung des Ober-Postamtes und die des gesamten Postwesens ebenfalls gegen einen Pachtzins von 12,000 Thaler und erhielt den

Titel "Rurfürstlicher Kommerzien=Rat."

Sein erftes Geschäft mar bie Einführung ber Boft-

kutschen und zwar zunächst von Leipzig nach Dresden. Rees legte jedoch am 1. Juli 1712 die Berwaltung des Ober-Bostamtes nieder und erhielt dafür eine Abfindungs-summe von 150,000 Thaler und den Titel "Hof- und Justiz-Rat."

Die Rammer erhielt nunmehr wieder die Ober-Aufsicht über das Lande ? Postwesen übertragen, und diese betraute den Ober-Post-Rommissär Christian Leonhardi mit der Beaufsichtigung und Leitung desselben. Leonhardi arbeitete eine Post-Ordnung aus, welche am 27. Juli 1713 erschien, und führte mehrere Kurse ein, namentlich den Kurs von Leipzig über Rasselsel und Münster nach Holland.

Rach seinem Tobe (1715) übernahm Hos-Rat Paul Bermehren das Postwesen. Dieser bewirkte (1721) idas geometrische Bermessen sämtlicher Poststraßen und verhinderte die Berlegung des Ober-Postamtes von Leipzig nach Dresden. Nach seinem Tode (1731) erhielt die Ober-Postbehörde in Leipzig eine neue und zwar eine kollegialische Bersassung und wurde dem Finanz-Winisterium in Dresden unterstellt\*).

<sup>\*)</sup> Eine uns vorliegende poftamtliche Berfügung aus dem Jahre 1725 lautet buchftäblich:

<sup>&</sup>quot;Bas Se. Königl. Maj. in Pohlen 2c. und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen 2: 2c. Unser allergnäbigster Herr, bem Ober-Kost-Ampte allhier, wegen Berpflichtung berer Postillons, ben allen Kost-Aemptern und Stationen, per Rescriptum vom 10. Decembr. 1725. allergnäbigst anbesohlen, haben die sämmtliche Post-Weistere und Posthaltere aus nachgesesten mit mehrern zu ersehen:

Bon GDTLes Gnaben Friedrich Augustus, Konig in Bohlen, Herhog zu Sachsen, Julich, Cleve, Berg, Engern und Westphalen 2c. Churfürft 2c.

Anth, liebe Getreue. Dieweil die wenigsten Postillons auf benen Post-Stationen, dem Berlaut nach, verpstichtet sehn sollen, so ist Unser Begehren hiermit, ihr wollet die Post-Weistere und Bosthaltere, also-sort dahin bescheiben, ihre Postillons, vor welche die Post-Weistere und Bosthaltere, Inhalts ihrer Bestallungen, noch serner zu steben, und deren Facta zu vertreten schuldig sind, in denen nechsten Aemptern, an welche bereits gemessenste Berordnung ergangen, gewöhnlicher Massen, und insonderheit dahin mit verenden zu lassen, daß sie mit benen mitgegebenen Gelbern und Sachen, bey Bermeydung der, in

Aus dem Anfange des XVIII. Jahrhunderts verdienen noch einige interessante Thatsachen erwähnt zu werden. Der Branch, vor die Bosthäuser einen Bachtposten zu stellen, kam 1701 auf und zwar behuss Steuerung des Unsugs der Leipziger "Handels jungen" vor dem Postbanse. Leipzig erhielt das erste Posthaus 1692, Dresden 1709; ersteres wurde eigens erbaut, setzeres von der berüchtigten Gräfin Cosel für 16,000 Thaser vom Ober-Postmeister Rees gekauft. Genannter gab auch 1704 die erste Post Rursstarte beraus.

Die Einkunfte des Postwesens waren an einzelne Unternehmer verpachtet. Erst i. J. 1712 wurde dasselbe in unmittelbare Staatsverwaltung genommen. Wie disher, so blied auch serner dus Ober-Postamt Leipzig die vorgesetzte Behörde für die sächsischen Postamstalten, mit Ausschluß derzenigen in der Oberlausit, deren Entstehung dis 1678 zurückreicht und die später im Ober-Postams Baugen ihre eigene Oberbehörde ershielt; erst am 1. April 1816 wurde letztere infolge der Teilung Sachsen im Jahre zuvor ausgehoben. 1722 erfolgte in Sachsen die Aufrichtung steinerner, die Entsers nungen von 1, ½ und ½ Postmeile bezeichnen den Wegsäulen; sie zeigten das königliche und kursürstliche Wappen, die Namenschiffre F. A. und die Jahreszahl 1722, sowie Post horn, Stadtnamen, die nächsten Poststationen und die Entserungen nach allen größeren Plägen Europas.

Die erste landesherrliche Berordnung über die Uniformierung ber oberen Postbeamten erschien in Sachsen i. 3. 1719, aus Anlaß der Hoffestlichkeiten, welche zur Bermählung des Kurprinzen Friedrich August mit der Prinzessin

3. G. v Rebmen.

ber geschärsten und erneuerten Constitution von anvertrautem Guthe 2c. getreulich umgehen sollen. An bem geschiehet Unser Wille und Wehnung. Datum Dresben am 10.Decembr. Anno 1725.

<sup>(</sup>L. S.) Unseren lieben getreuen, dem Ober-Post-Ampte

au Deibzig.

<sup>&</sup>amp;. C. Rleinbembel."

Marie Josefa, Tochter des Raiser Josef I., in Dresden statssanden. Die dem Brautpaare vorreitenden höheren Postbeamten trugen ein Rleid von weißgrau melierten seinem hollander Tuch mit gelben Sammetausschlägen, silbernen Tressen und dergleichen Knöpfen, ein silbernes Postborn an einer aus Gold und Silbersbraht nehst blauen Seidenfäden gedrehten Schnur und eine englische Postpeitsche. Diese Uniformsvorschriften behielten für die Zukunft jedoch keine Geltung. Die Postmeister trugen vielsmehr die althergebrachte Dienskleidung. Blau und gelb blieb Sachsens Post uniform auch nach den neuen Bekleidungsreglements von 1839 und 1852, blau mit gelbem Paspoil blieben Frack bezw. Wassenrock der Oberbeamten, gelb mit blauem Borstoß die Röcke der Unterbeamten.

Die Uniform beftanb (1845) für bie Poftmeifter 1. Alaffe, für bie Ober- und Sof-Bostamts-Ginnehmer, Buchhalter und

Boftichreiber aus folgenben Studen:

a) Frad von tornblimenblauem Tuche, mit citrongelbem, stehenbem Kragen und bergleichen Patten auf ben Armel-Aufschlägen, mit einer Reihe weißer Wappenknöpfe, gelbem Borstoße, 3 Knöpfen auf den Seiten-Batten, 2 Knöpfen in der Taille, 1 Knopf am unteren Theile jedes Rockschoßes, 3 kleinen Knöpfen auf jeder Ärmel-Patte und blautuchenem Unterfutter. Die Rockschöße nicht aufgeschlagen. Die Kragen mit silberner Stickerei (Lanbgewinde um viersache Streifen).

b) Bantalons von fornblumenblauem Tuche, mit 2 einen Boll breiten Streifen vom Aufschlagstuche und gelbem Bor-

ftoß in der Mitte.

c) Schwarze Halsbinbe.

- d) Dreieckiger Hut mit einer silbernen Agraffe, einem Bappenknopfe, der Landes-Kokarde und filbernen Kordons mit blauer Füllung.
  - e) Degen in französischer Façon mit filbernem Griff.
- f) Degenkuppel unter ber Weste zu tragen; ber untere Teil von schwarzlackiertem Leber.
  - g) Portepee von Silber mit blauer Kante und Füllung. 2. Für die Boftmeifter II. Al. und für die Badmeister zu

Leipzig bestand die Uniform in denselben Studen, nur mit dem Unterschiede, daß die Stickerei am Kragen Laubgewinde um dreifache Streifen war.

3. Für die königlichen Postschreiber bei den Postämtern und für die Postwerwalter war dieselbe Uniform bestimmt, jedoch war die Stickerei Laubgewinde mit zweisachen Streifen.

4. Die Posthalter I. Alasse trugen die Uniform, wie unter 2, jedoch mit Anschraubesporen. Bei dienstlichen Borritten trugen dieselben weiße Beinkleider in die Stiefel, halbsteife Reitstiefeln und Anschnallsporen, auch ein an einer silbernen, blau durch-wirkten Schnur mit 2 Quasten über der linken Schulter, auf dem Rücken hängendes Posthorn von weißem Metall.

5. Die Bosthalter II. Rlaffe trugen die Uniform, wie unter 3 beschrieben, jedoch Beinkleider, Stiefeln und Horn bei dienst=

lichen Borritten, wie die Bosthalter I. Rlaffe.

6. Das von den Posthaltern beider Alassen bei dienstlichen Borritten anzulegende Pserbezeug bestand in: a) einer englischen Beitsche, b) einem deutschen Hauptgestelle, c) Borderzeug, d) Hinterzeug, e) Chabraque von fornblumenblauem Tuche, unter dem Sattel mit einer Einfassung von  $1^1/2$  Boll breiter, weißer Borde oder silberner Tresse. Hauptgestelle, Borderz und Hinterzeug von schwarzem Leder mit weißen Schnallen und dergleichen einfachen Buckeln. Steigbügel weiß.

7. Die Privat-Bostschreiber trugen die vorgeschriebene Uni-

form, jeboch ohne Stiderei.

- 8. Zu ben täglichen Dienstverrichtungen trugen die Postschaatsdiener, sowie die Postverwalter, welche nicht Staatsdiener waren, und die Posthalter einen dis an's Anie reichenden Uniformoberrock von kornblumenblauem Tuche mit zwei Reihen Bappensknöpfen, 2 Knöpfen in der Taille und einem Knopfe in jeder Rockfalte, gelben Stehkragen, dergleichen Ürmels Patten und Revers und eine Schirmmütze von nämlichem blauem Tuche mit gelbem Borstoße.
- 9. Die Privatpostschreiber trugen im täglichen Dienste einen gleichen Uniform-Oberrod, mit Wegfall der gelben Armels-Patten und Revers, und die Mütze der übrigen Beamten.

Die Montur ber kgl. fächfischen Boftillons war folgende:

Hut von schwarz ladiertem Filze, von runder Form, gewöhnliche Kopshöhe und verhältnismäßige Krempen, mit einer 2 Zoll breiten silbernen Tresse, mit Agraffe, Kokarde, sowie mit einem 3 Zoll über dem Hute vorstehenden Stutze von schwarzen Roßschweis-Haaren dekvriert und mit schwarzledernem Sturmsbande verseben.

Das Rollet war von gelbem Tuche, mit Stehfragen, Aufschlägen, Achselwülften, Dragonern und Borftog von tornblumen= blauem Tuche und hatte eine Reihe von 8 Wappenknöpfen von weißem Metall, Die Schöße maren 9 bis 11 Boll lang, blau aufgeschlagen und mit 10 Stud Wappenknöpfen, die Armel mit 4 fleinen Wappenknöpfen verfeben. Dekoriert mar das Rollet am oberen Teile bes linken Armels mit einer 31/2 Boll breiten Binde von blauem Aufschlagstuche, worauf ein Schild von Argentan mit bem toniglichen Wappen, ferner mit einer Ginfaffung von 3/4 Boll breiter weißer Borde um den Rragen, um die Armelaufschläge und um die Armbinde, sowie für die Poftillons, benen nach Maggabe ihrer vorwurfsfreien Dienftzeit bas einfache, zweis ober dreifache Dienst-Chrenzeichen zuerkannt worden war, auf jedem Armel mit einem, 2 oder 3 Winkeln von 1/2 Roll breiter Silber-Treffe, mit blauem Tuche unterlegt, die Spipe nach oben gekehrt.

Die Tuchbeinkleider waren von der Farbe der Aufschläge in die Stiefel zu ziehen und mit schwarzem Kalbleder befett.

Der Mantel war von graumeliertem Tuche, mit langem fallenden Kragen von gelbem Tuche, mit weißer Borde eingefaßt, die Knöpfe von weißem Metall.

Der Stallkittel war von ungebleichter Leinewand mit Stehkragen und einer Reihe überzogener Anöpfe, die hals - binde von schwarzem wollenen Zeuge, hinten zum Zuschnallen.

Die Trompetenschnur war von weiß und blauer Wolle geflochten und bestand aus 2 abgesonderten Teilen, der  $3^3/_4$  Ellen langen Schnur und dem Quastenstücke, welches letztere unter dem Dragoner auf der rechten Schulter angeknöpft wurde.

Die Schuur murbe über ber rechten Schulter getragen und

unter bem Dragoner weggezogen.

Hatte ber Postillon ben Mantel übergezogen, so war auch bie Trompetenschnur über den Mantel zu ziehen, die Quasten blieben aber auf dem Kollet. Die Mütze war vom Aufschlagstuche, rund, mit schwarzlackiertem Deckel und gelbem Borstoße um den Deckel, sowie oberhalb und unterhalb des Mützenstreisens, vorn mit einem Posthörnchen von Argentan. Pelz mützen waren nur dann zulässig, wenn sie von der Farbe der Aufschläge, ohne Schirm, mit schwarzen Pelz zwei Zoll breit verbrämt und nach dem Schnitte der viereckigen, sogenannten Sacsmützen, 8 bis 10 Zoll hoch, gesertigt waren.

Die lebernen Beinkleiber waren enganschließenb, in bie Stiefel zu ziehen und weiß. Die Stiefel hatten steife Schäfte, welche nicht weniger als 2 Boll und nicht mehr als

4 Boll über bas Rnie geben burften.

Die Anschnallsporen waren von Gisenstahl mit  $2^1/_2$  Zoll langen Hülsen und 2 Zoll breiten Sporenledern. Die Schnallen mußten sich stets auf der äußeren Seite ganz bicht über dem Sporenbügel befinden. Die Weste war von blauem Tuche mit Stehkragen und einer Reihe kleiner, weißsmetallener Wappenknöpfe.

Aller Postbieust mußte in vollständiger Bostmontur mit umgehängter Bosttrompete verrichtet werden. Die steifen Stiefel mußten bei allem Dienst getragen werden. Der Rittel

biente blos als Haus- und Stallfleid. —

Die Post war früher bei größeren Feierlichkeiten zu Ehren bes sächsischen Regentenhauses stets in hervorragender Beise beteiligt. Beim schonerwähnten Ein zu ge bes Aurprinzen Friedrich August mit seiner Braut Prinzessin Josefa in Dresden im Jahre 1719 ritten vorauf der leipziger Ober-Post-Rommissarius, sowie 32 Postmeister und 64 Postislons aus allen Teilen des Landes. Dem Kurier, welcher am 1. März 1763 nach Dresden die Botschaft von dem in Hubertusdurg abgeschlossenen Frieden brachte, ritten 12 blasende Postislons voraus. Unter Borritt von 20 blasenden Postislons wurde ferner am

15. Mai 1779 ber Friede von Teschen und am 10. Dezember 1806 ber Friede von Posen in Dresden eingebracht. Der letzte größere Aufzug unter Beteiligung ber Post fand 1859 bei ben Bermählungsseierlichkeiten bes Prinzen Georg statt. Es ritten vor: ber Hofpostbalter, 6 Postbeamte und 8 Postillons.

Nach einem Postbericht vom Jahre 1776 ging die Fahr post von Hannover bis Leipzig (bei günstiger Witterung) 3 Tage und 3 Nächte. Der Fahrpreis, auf 29 Meilen berechnet, betrug 6 Thaler 14 Gr., wobei jedoch bemerkt ist, daß jeder Passagier bei der Absahrt dem Wagenmeister 2 Groschen zu bezahlen hatte und wiederum auf jeder Station, wo das Gepäckungeladen wurde. Wo dieses nicht der Fall war, erhielt der Wagenmeister nur 1 Gr. und ebensoviel der Postillon. In einem im J. 1720 zu Leipzig erschienenen Almanach wird eines Post= und Botenberichts auch eines berliner Boten gedacht, welcher alle 14 Tage kam und zu Leipzig in der halleschen Gasse im "goldenen Siebe" einkehrte. Er kam aber nur im Sommer.

Bu Anfang unseres Jahrhunderts wurden höchst bequeme Eil- ober Schnell-Bostwagen eingeführt, die Straffen verbessert und die Postverbindung mit dem Auslande vermehrt

und geregelt.

Sachsen war einer ber ersten Staaten, welcher bem beutschen Postverein (1850) beitrat.

Über bas fächfische Postwesen vorm Gintritt in

ben Postverein berichtet Süttner im Jahre 1848:

"Im Königreich Sach sen, bessen Postwesen gegen Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts mit den Beförderungen der landesherrlichen Sendungen durch Amts- und Ratsboten gegen einen Postsohn von 1 Gr. für die Meile seinen Ansfang nahm, und 1661 durch eine Kurfürstliche Postvordnung als Regal organisiert wurde, besteht für die Postvorwaltung die Ober-Postdirektion zu Leipzig als kollegialische, der ersten Abteilung das Finanz-Ministeriums untergeordnete Mittels behörde. Unter demselben sühren das Ober-Post-Amt zu Leipzig und das Hosesden mit den ihnen untergeordneten 129 Postämtern, Posthaltereien und Post-

Expeditionen die Geschäfte. In früherer Zeit bestanden auch in den Fürstlich reußischen Landen zu Gera und Schleiz, im Herzogtum Sachsen-Roburg-Saalfeld, zu Pößneck, Saalfeld und Gräfenthal, in den schwarz-burgischen Landen zu Rudolstadt, Königsee, Frankenhausen, Sondershausen und Greußen, und im Herzogtume Sachsen-Beimar zu Weimar, Buttelstädt, Imenan und Allstädt königliche sächsische Postanstaten, welche aber mit dem 1. Juli 1816 ausgehört haben.

Das berzoglich fachfen = altenburgifche Boftwefen

verwaltete Sachsen schon früher bis 1784.

Damals übernahm die Herzogliche Kammer in Altenburg ihre Posten für eigene Rechnung, übertrug sie aber 1817 dem Fürsten von Thurn und Taxis. Seit dem 1. August 1847 wurde die Ausübung des Postregals in den gesamten Herzoglich altenburgischen Landen jedoch wiederum auf die Dauer von 25 Jahren der Krone Sachsen überlassen."

Einen ungeahnten Aufschwung nahm bas fachfische Boftwesen in unserm Sahrhundert, dem Reitalter der Gisenbahnen. Mitte der 20er Jahre murbe der fachfische Postwagen-Part nach wiener Modellen erneuert, die gelbe Farbe berfelben wurde erft 1852 allgemein, gegen Ende bes XVIII. Jahrhunderts war fie rot wie die Livree der Postillone. Im J. 1829 erfolgte die Einrichtung von Stadtpoften und Brieffammlungen in Dresden und Leipzig. Der erfte Brieftaften am Bosthause mar in den gedachten Städten bereits 1824 angebracht worben. Im J. 1862 erhielten auch die im Lande verkehrenden Bostwagen bergleichen und von 1859-64 wurden beren überall in ben Städten wie auf dem Lande angebracht. 1859, in welchem Rabre auch eine allgemeine Landpoft eingeführt worden war, tamen bie Frei-Ronverts auf, nachbem 1851 bereits die Rrengbanbmarken, 1852 die anderen Freimarten in 4 Sorten eingeführt worben maren, 1863 erhielten bieselben ftatt bes Königsbilbes bas fachsische Wappen. Um 1. Ottober 1864 murbe die Erhebung einer Beftellgebühr bon 5 Bfennig für ben einfachen Brief eingestellt.

Die Ereigniffe des Jahres 1866 und die folgende Reu-

gestaltung der politischen Verhältnisse Deutschlands brachten auch eine durchgreisende Veränderung des sächs. Postwesens mit sich. Schon in dem preußisch-sächsischen Friedensvertrag vom 21. Okober 1866 wurde im Artikel 16 darauf hingewiesen, daß das Postwesen zu denjenigen Angelegenheiten gehöre, welche künftig der Gesetzgebung und Oberaussicht des norddeutschen Bundes unterliegen würden. Die 1867 nach Preußens Vorschlägen angenommene Verfassung des norddeutschen Bundes ging jedoch weiter, indem sie der Bundesgewalt auch die Verwaltung des Postwesens übertrug und die Verwaltung des Postwesens übertrug und die Verwaltung den Von den Regierungen aller größeren Staaten Deutschlands mit Jähigkeit verteidigte Prinzip: "Die Ansübung des Postregalsist ein unveräußerliches Hoheiles Voheitsrecht des Lansdessisterschlisten fiel sonach zum Heile des Gesant-Verlandes.

Der Glodenschlag Zwölf um Mitternacht bes 31. Jaunar 1867 beendete die Thätigkeit der sächsischen Bost. Ihre Ersträgnisse waren von Jahr zu Jahr gestiegen, und als sie in die Berwaltung des norddeutschen Bundes überging, war ihre

Organisation eine febr zeitgemäße.

Das königlich-sächsische Bostgebiet, das sich, wie schon erwähnt, auch über das Herzogtum Sachsen-Altenburg erstreckte, umfaste 271. Quadrat-Weilen und 2,225,240 Bewohner.

Es waren (1865) vorhanden: 232 stehende Postämter und Expeditionen, 4 sahrende Gisenbahn-Postämter, 3 Briefsfammlungen, 251 Bostanstalten, außerdem 70 Posthaltereien.

Beamte waren beschäftigt: 819, Unterbeamte 1149, Rondukteure 83, Postillone 464. Wagen und Schlitten waren 603 vorhanden.

Die Posttransporte auf Gifenbahen durchliefen 382,315 Meilen, auf Boststraßen 549,900 Meilen.

Un Briefpoftsenbungen murben beforbert:

Gewöhnliche Briefe Ret. Waren Areuzband Fortofreie frankierte unfrankierte Briefe proben Sendungen Briefe 8,941,244 6,298,617 442,299 59,683 1,569,919 1,098,994 Beitungsegemplare: 9,289,223 Stud.

Gewöhnliche Pakete: 3,444,727 Stud im Gewicht von 22,819,475 Pfund.

Geld- und Wertsendungen: 2,021,747 Stud, im Gewicht von 1,225,120 Pfund, im Werte von 314,478,164 Thaler.

Rachnahme=Sendungen: 331,214 Stud im Betrage von 981,318 Thaler und

Bare Einzahlungen: 263,913 Stück im Betrage von 2,127,190 Thaler.

Personen: 630,256 (beinahe 1/3 ber Bevölkerung).

Die Reineinnahme betrug: 207,000 Thaler.

An Briefmarken für das Königreich Sachsen und das unter seiner Postverwaltung stehende Herzogtum Sachsen-Altenburg wurden (1851) zuerst zwei verschiedene in Umlauf gesett. Die eine in Werte von 3 Pfennigen war vierectig und zeigte in der Mitte auf gewässertem Grunde die Zahl "Drei", eine Wertangabe, welche sich in Zahlen und Buchstaben an beiden Seiten wiederholte, während oben das Wort "Sachsen", unten das Wort "Franko" zu lesen war. Diese Marken waren rot auf weiß gedruckt.

Die andere für höhere Beträge bestimmte Marke war geschmückt mit dem Bildnis des Königs Friedrich August II. Auf einem Bande darüber las man das Wort "Sachsen", barunter die Angabe des Wertes in Buchstaben, von beiden Seiten in Zahlen. Sie waren schwarz auf farbigem Grunde gedruck, und zwar 1,2 Neugroschen grau, 1 Neugroschen rosa, 2 Neugroschen blaugrün und dunkelblau, 3 Neugroschen gelb.

Die später im Königreich Sachsen gebräuchliche Dreispfennigmarke trägt weiß auf grünen Grunde das sächsische Wappen, darüber das Wort "Sachsen", darunter und an beiden Seiten die Angabe des Wertes.

Dagegen ift mit der Ausstattung der auf die ersten Marken folgenden keine andere Beränderung vorgenommen, als daß statt des verstorbenen Königs Friedrich Angust das Bildnis des Königs Johann, das im Mittelpunkte befindliche Medaillon einnimmt.

Die Ausführung in Farben war ebenfo, wie bie vor-

gehenden, nur daß auch Marten zu 5 Neugroschen rot, und 10 Reugroschen bellblau ausgegeben worden.

1863 wurden ganz neue Marken dem Berkehr übergeben; sie tragen in der Mitte das Bappen Sachsen en relief, in einem verzierten doppelten Kreise oben das Bort "Sachsen", unten die Angabe des Bertes in Buchstaben, und an den Seiten in Zahlen. Sie sind in farbigem Druck auf weißes Papier ausgeführt, 3 Pfennig hellgrün,  $\frac{1}{2}$  Neugroschen orange, 1 Reugroschen rosa, 2 Reugroschen blau, 3 Neugroschen braun, 5 Neugroschen violet.

Die Marke ber ersten Frei-Ruverts-Ausgabe (Emmission) trägt das Bildnis des Königs, außerdem noch in ihrer Umsschrift eine Angabe ihres Wertes in Buchstaben und Zahlen. Gedruckt waren sie: 1 Neugroschen rosa, 2 Neugroschen blau, 3 Neugroschen gelb, 5 Neugroschen violet, 10 Neugroschen grün.

1861 wurden bie Franko-Marken und Anverts gleich ben Briefmarken geänbert.

#### VIII

# Bom ehemaligen Boftwesen in den Elbherzogtumern und Lauenburg.

Bis zum Jahre 1710 war im Fürstenthum Schleswigs Polstein-Gottorp\*) die Beförderung von Personen Privatsuhrunternehmer übertragen, deren Verbindlickeiten und besondere Vorrechte durch sogenannte Fuhrrollen, vom Fürsten von Schleswigs Polstein-Gottorp gegebene Schups und Rechtsbriefe, sestgestellt waren. Jene Unternehmer besorgten auch die Besörderung von Vriesen und Paketen; von einem regelmäßigen Postoienst konnte dabei jedoch keine Rede sein. Ein solcher wurde erst im Jahre 1710 eingerichtet. Der Fürst nahm Postmeister an, richtete Postämter ein und erließ unterm 27. November 1710 eine Postordnung, welche das Verhältnis zwischen Post und Publikum regelte und die Vorrechte sessen

<sup>\*)</sup> Rach bem Boftarchiv. Gefc. b. beutiden Boftmefens.

Die Beförderung von Personen, Briefen und Paketen war der Bost vorbehalten, welche auf bestimmten Straßen regelmäßige Berbindungen zwischen den wichtigeren Orten des Landes einrichtete und unterhielt. Die Posten mußten an bestimmten Tagen zu ein für allemal sestgesetzer Stunde absahren bz. abreiten und pünktlich auf den Stationen eintreffen; die Postmeister hatten dafür zu sorgen, daß die Postillonsihre bestimmten Fahrzeiten einhielten; unbegründete Berspätungen zogen ihnen Gelbstrasen in Höhe von 2 Thalern für die Stunde zu, wovon die Hälfte dem Fiskus zusloß und die andere Hälfte dem Bostmeister überlassen blieb.

An den Tagen, an welchen eine Bost abging, war es Jebermann unterfagt, bor ber Stunde ber Abfahrt Reisende pon Orten mit einer Boftanstalt aus auf der Boftftrafe zu beförbern. Bar die Bost indeffen besetz und wollte ein Reisender nicht bis zum Abgange ber nächsten Post mit seiner Abreise marten, fo ftand es bemfelben frei, auch ichon vor Abaana ber Boft Bripatfuhrmert zu miethen: ebenfo mar es am Bofttage nach Abgang ber Boft, sowie an Tagen, an benen eine Bost ben betreffenben Bostort nicht verließ, Rebermann gestattet. besonderes Ruhrwert zu miethen ober die Wagen ber Fuhr= rollen = Unternehmer zu benuten. Für jedes Fuhrmert aber, meldes zur Beförderung von Berfonen benutt wurde. mußte por Antritt ber Rabrt bei bem Boftamt ein Baffier= ich ein gelöft werben. Derfelbe toftete 2 Schilling pro Berfon. Auf allen von dem Fuhrwert berührten Boftstationen munte ber Baffierschein zur Unterschrift vorgelegt und bie Gebubr pon 2 Schilling für bie Berfon von Neuem entrichtet werben. Nur bei Fahrten auf turgen Poftlinien, wie von Friedrichestadt nach husum und Lunden und gurud, wurde ber Baffierichein unentgeltig verabreicht. Wurden Fuhrleute, welche Berfonen von einem Boftorte aus auf Boftstrafien beforderten. obne Baffierichein betroffen, fo murben fie auf ber nächsten Station jo lange angehalten, bis fie bie fällige Strafe entrichtet batten. Reigte ein Bostmeifter an, daß Jemand gegen die Festfetzungen ber Boftorbnung veritofen hatte, fo mar ber Burgermeifter bes

Wohnortes des Beschulbigten verpflichtet, sofort und ohne erst gegen letzteren einen Prozeß einzuleiten und die Strase einzusiehen; dem Bestrasten stand nur der Weg der Beschwerde bei der fürstlichen Kanzlei zu. Die Zollbeamten hatten auch darauf zn achten, daß durchsahrende Wagen nicht Versonen ohne Passiersschein oder Briefe und Packete beförderten. Stellte ein Zollbeamter eine Unregelmäßigkeit in dieser Beziehung sest, so hatte er dem Postmeister Anzeige zu erstatten. War der Thäter am Orte nicht seshaft, so hatte der Postmeister das Recht, Pserd und Wagen su lange sestzuhalten, dis die verwirkte Strase erlegt war.

Die mit Fuhrrollen ausgerüfteten Fuhrunter= nehmungen wurden durch Ginrichtung ber fürftlichen Boft nicht aufgehoben, fondern blieben bestehen. Sie hatten fich indeffen benfelben Bedingungen gegenüben ber Poft zu 3m Uebrigen unterwerfen, wie alle anderen Fuhrwerkbesitzer. blieben die Fuhrrollen-Inhaber im Befit ihrer Borrechte, murben aber bezüglich ber Ausübung ihrer Fuhrgeschäfte unter bie Aufficht bes Postmeisters am Orte gestellt. Diefer hatte barauf ju achten, baß fie nur gute Pferbe bielten und bie Ordnung im Betriebe bewahrt blieb. Um ben Postmeistern bie Aufficht ju erleichtern, mußten die Fuhrherren biefelben auf Berlangen ohne Rahlung einer Entschädigung als Theilhaber in bas Fuhrunternehmen einschließen, ihnen auch die Rollordnung nebst einer Aufzeichnung ber bagu gehörigen Fuhrleute zustellen. Reder von einem Reisenden bestellte Bagen ba. jeder geforderte Borfpann mar von dem Bagenmeister der Fuhrrollen-Unternehmung alsbald beim Boftmeifter anzumelben; bie Unterlaffung wurde mit einer Geldstrafe von 2 Thalern geahndet. bie Brief- und Patetbeforberung burch bie Poft mar eine Portotage festgeftellt, gebrudt und in je einem Exemplar fowohl im Boftamt wie am Rathaus ausgehängt, fo bag jeber bon derselben Renntnis nehmen konnte. Für die Briefe maren Gewichtsftufen eingeführt. - Das Fahrtgelb für eine Reise von Schlesmig bis Susum ober Friedrichstadt war zwischen Oftern und Michaelis, auf 1 Mart lubifch 8 Schilling für bie Berion festgefest.

Die Boftorbnung scheint, obschon fie allerorten von ber Rangel verlesen worden war, von Anfang an nicht in bem gewünschten Mage beachtet worden zu sein, benn unterm 8. Juni 1711 erließ die fürstliche Regierung ein Decret, welches Die Bestimmungen ber Ordnung vom 27. November 1710 bem Bublifum in bas Gebachtnis gurudrufen follte. Diefes Decret wurde gleichfalls öffentlich von den Ranzeln verlesen und in gebrudten Plataten am Poftamt und am Rathhaus ausgehängt. Ein fürstliches Decret vom 8. October 1712, legt bem gewöhnlichen Fuhrwert die Pflicht auf, auf den Landstraßen ben Bostwagen gehörig Blat zu machen und auszuweichen. Sobald ber Postillon in bas horn stieß, mußte alles andere Fuhrmerk unverzüglich ber Poft ausweichen; geschah bies nicht ober magte ein Fuhrmann gar, ben Poftillon ober bie Reisenden ju beleidigen ober zu beschimpfen, so sollte er am nachsten Orte, ben er berührte, mit Bferd und Wagen fo lange angehalten werben, bis er Genugthung gegeben bz. eine Gelbstrafe von mindestes 10 Thalern erlegt hatte. -

Die Verwaltung bes Postwesens in ben Elbherzog = tümern und in Lauenburg war dann bis zum Jahre 1864 eine gemeinschaftliche mit ber bes Königsreichs Dänemark. Die

General-Boft-Direktion befand fich in Ropenhagen.

Schon im siebzehnten Jahrhundert übte das königliche und herzogliche Haus das Postregal in den Herzogtümern Schleswigs Holstein aus und hielt auch ein Post-Kontor in der Stadt Hamburg. Es wurde zwar von Seiten des Reichs gegen dieses Postskontor als Beeinträchtigung des Reichspostregals protestiert, auch später die Reichsunmittelbarkeit Hamburgs von Dänemark anerkannt, das dänische Postamt in Hamburg aber blieb.

Das dänische Ober-Postamt in Hamburg und die Posts-Kontore der Herzogtümer Schleswig - Holstein wurden im April 1848 von der königlich dänischen Postverwaltung abgelöst und unter die provisorische schleswig - holsteinische Regierung gestellt. Die Porto-Beträge wurden in Kurant-münze berechnet und Reichsbantgeld-Scheidemünze nicht mehr angenommen. Der unmittelbare Postverkehr mit Dänemark

hörte anfänglich auf und die Sendungen gingen über Lübeck und im Jahre 1849 wurde der Postverkehr über Kolbing her-

gestellt.

Die ich les mig-holfteinischen Boftillone jenet Tage trugen einen Waffenrod von bunkelblauem Tuche mit einer Reihe von 9 Wappenknöpfen und mit blauen orangepaspoilierten Achselklappen, barauf ein orangefarbenes Bosthorn, einen schwarzladierten Sut mit dem beutschen Abler, golbenem Banbe, ber National= und Landestotarde, eine ichwarz-rot-gelbe Bofthorn= ichnur mit Quaften über ber rechten Schulter, Die Bornichnur unter ber Achselklappe angeknüpft, Beinkleiber von bunkelblauem Tuche, orangefarbig paspoiliert, eine fcmarze Salsbinbe, eine Müte von bunkelblauem Tuche nach ber Form ber Militarmuten mit orangefarbenem Borftof und Streifen, vorne mit ben Kofarben. Bei allen Postbeförberungen trug ber Postillon ben Sut und nicht die Müte. Im Winter und bei folechtem Wetter trugen bie Poftillons Mantel von bunkelgrauem Tuch. gelb gefüttert, mit Überfallfragen; die außere Seite bes Stehfragens war von orangefarbenem Tuche. Satte ber Boftillon ben Mantel übergezogen, fo war auch die Hornschnur über ben Mantel zu bangen.

Nach der Wiederbesitznahme der Herzogtümer durch die Krone Dänemark im Juli 185() blieb anfangs die abgesonderte Postverwaltung von Holstein fortbestehen. Später aber wurde die Postverwaltung mit der des Königreichs wieder verbunden. Auch übernahm Dänemark durch Vertrag mit Oldenburg die Ausübung des Postregals im Fürstentum Lübeck (Eutin und Schwartau), so daß der dänische Postbezirk damals außer dem Königreich Dänemark die drei Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg und das Fürstentum Lübeck umfaßte.

Das Briefporto war früher ein ungemein hohes. Durch ben Krieg Österreich und Preußens gegen Dänemark (1864) kam auch das Postwesen an die beiden Staaten, das Hosserias an Osterreich, das Schleswigs an Preußen. Am 1. Januar 1867 ging basselbe an die preußische Verwaltung über.

Als die Berzogtumer noch banisch maren, waren auch bie

bänischen Briefmarken verausgabt. Diese sind in Form und Aussführung den früheren dänischen ziemlich gleich, nur daß statt Krone und Schwert im Kranze  $1^{1}$  Schilling Ert. und im Rande zur linken Seite statt "königl." die Buchstaben "HRZGL" stehen. Außerdem ist auch noch auf derselben der Wert in Dänischer Währung "4 SRM" angegeben. Die Farbe ist blau. Dieser Marke folgte eine ähnliche, nur daß Zisser und Buchstaben etwas größer und statt im Kreise, im Viereck graviert waren. Diese Marke wurde ersetzt durch andere, welche auch noch bei Übergang auf Preußen im Gebrauch waren.

Die Form ist hohes Oval, Angabe des Wertes in der Mitte. Ausführung: farbiger Druck auf weißem Papier und zu  $^{1/}_{2}$  Schilling grün,  $1^{1/}_{4}$  Schilling lila,  $1^{1}$  Schilling rot,

2 Schilling blau, 4 Schilling bellbraun.

Schles wig. Die 1864 verausgabten Marken, ähnlich ben holfteinischen, haben die Wertziffer im Ovale und die Umschrift "Herzogtum Schleswig," die Ausführung war farbiger Druck auf weißem Papier, 4 Schilling rot,  $1^1/_4$  grün. Diesen Marken folgten 1865 ganz ähnliche.

Sie enthalten die Wertzahl im Ovale, sind gezähnt und in farbigem Druck auf weißem Papier ausgeführt und zwar zu  $^{1}/_{2}$  Schilling grün,  $1^{1}/_{4}$  Schilling lila,  $1^{1}/_{3}$  Schilling rot = 1 Egr., 2 Schillinge blau, 4 Schillinge = 3 Sgr. braun.

Schles wig = Holfte in. Die gemeinschaftlich für beibe Länder 1865 herausgegebene Marke enthält die Wertziffer in einem Ovale und zwar in roter Farbe ausgeführt. 1865 erschienen neue Marken, doch in der Ausführung den damaligen ganz gleich,  $^{1}/_{2}$  Schilling grün,  $1^{1}/_{3}$  Schilling lisa, 2 Schillinge blau, 4 Schillinge — 3 Sgr. braun.

#### IX.

#### Bom Bostwesen in Luzemburg und Limburg.

Da Lugemburg und Limburg bem vormaligen Beutschen Bunbe angehörten, so muß bas Postwesen bieser

Länder in einer Geschichte ber beutschen Post gleichfalls turg Erwähnung finden.

Als einem Bestandteil bes Königreichs ber Nieberlanbe ift die Geschichte bes Postwesens bes Großherzogtums Lugem-

burg vielfach mit ber biefes Ronigsreichs vermachfen.

Das Großherzogtum wurde im belgisch holländischen Kriege von den Belgiern militärisch besetzt, und die Landesposten in provisorische Berwaltung genommen. Rur in der Festung Luxemburg blieb das niederländische Postsontor bestehen. Die Belgier führten den Postsurs unter den Wällen Luxemburgs vorbei, indem sie in dem nahe gelegenen Dorfe Eich eine Postanstalt errichteten, deren Briefträger im Civilsanzuge unter Zulassung des niederländischen Postsontors den Einwohnern in Luxemburg die Briefe überbrachten, um die Stadt nicht von aller Korrespondenz abzuschneiden.

Am 27. Juni 1839 wurde zwischen Belgien und Luxemburg ein Postvertrag abgeschlossen. Belgien hegte den Bunsch, die Verwaltung der Luxemburgischen Posten ganz zu übernehmen, worauf jedoch die Niederländische Regierung nicht einging. Dagegen wurde am 15. Oktober 1840 ein Bertrag unterzeichnet, nach welchem die Ausübung des Postregals im Großherzogtum Luxemburg für die Dauer von zwölf Jahren an die Krone Preußen übergehen sollte.

Inzwischen hatte in den Niederlanden König Wilhelm I. die Regierung niedergelegt. Sein Nachfolger, Wilhelm II., der am 7. Ottober 1840 die Regierung antrat, verweigerte jedoch die Bestätigung dieses Postvertrages, so daß derselbe nicht zur Ausführung gelangte, die luzemburgische Post wurde vielmehr von den Niederlanden in Selbstverwaltung genommen. Die alten Berbindungen wurden wieder hergestellt; ihre vertragsmäßige Regelung wurde aber erst durch die unter 12./22. März 1847 zwischen der preußischen und luzemburgischen Postverwaltung abgeschlossen Konvention bewirkt, zu deren Bestimmungen zunächst den Beitritt Luzemburgs zum deut schen Postverwaltung erein gehörte.

Die Posten bes Großherzogtums standen im Jahre 1848

unter einem Postbirektor und Kontrolleur zu Luxemburg. Post-Anstalten waren zu Luxemburg, Diekirch, Wilty, Esch, Steinsfurt, Mersch, Remich, Echternach, Clervaux und Redingen. Die Robeinnahme betrug damals 28,000 Fl. Holl. ober 16,000 Thaler. Reineinnahme 6000 Fl. ober 5100 Thaler.

Die Postverwaltung in Limburg stand um dieselbe Zeit unter dem Post in spekt or der Provinzen Gelderland und Limburg. Briespost = Anstalten (Brevenposterijen) waren zu Mastricht, Sittard, Baals, Roermond, Benlo, Heerlen und Weert. Die Roheinnahme beliesen sich auf 50,000 Fl. oder 28,000 Thaler. Reineinnahme 33,000 Fl. oder 18,700 Thaler. Am 3. April 1873 wurde in Luxemburg eine Fahrpost eingerichtet, welche dis das hin im Großherzogtum nicht bestand.

Im Jahre 1865 zählte bas Großherzogtum Luxem = burg auf seinen 47 Quadrat-Meilen Flächenraum 200,000 Ein-wohner und 17 Postanstalten. Die Zahl ber Beamten betrug 24, der Unterbeamten 85, der Wagen 19, der Pferde 64. Die Zahl der im Posttransporte durchsaufenen Meilen betrug auf Poststraßen 36,736, auf Eisenbahnstraßen 26,733 Meilen.

Un Briefpoftsenbungen murben beforbert:

| frankierte Briefe      | 927,859   |        |
|------------------------|-----------|--------|
| unfrankierte "         | 194,932   |        |
| rekommandierte Briefe  | 15,210    |        |
| Briefe mit Warenproben | 372       |        |
| Areuzband-Sendungen    | 177,337   |        |
| Portofreie Briefe      | 172,681   |        |
|                        | 1 400 001 | C12. # |

aufammen 1,488,391 Stud.

Ferner wurden befördert: 275,234 Zeitungs-Exemplare, und 2835 Gelds und Wertsendungen im Betrage von 554,118 Franken 36 Cent. Die Einnahmen beliefen sich auf 155,895 Franken 91 Cent.

Briefmarken. Der König von Holland, Wilhelm ber Dritte, ift zur Zeit noch unter bem Titel "Großherzog" ber Herrscher von Luxemburg und sein Bilb schmüdte bie baselbst zu erst im Jahre 1852 ausgegebene Marke, auf welcher man außerbem

noch das Wort "Bostes," sowie in Buchstaben und Zahlen die Angabe des Wertes lieft, der nach Centimes oder Silbergroschen berechnet wurde. Die Centimes geltenden Mark waren blau, die im Werte zu einem oder mehreren Silbergroschen, rosa, rot und rotbraun.

Seit 1859 befand sich eine andere Marke im Umlauf. Dieselbe ist geziert mit dem in einem ovalen Schilde ruhenden Bappen des Großherzogtums, siber welchem man die Worte: G. D. de Luxembourg liest, während sich darunter die Angabe des Bertes befindet. Neben dieser Marke, die je nach der Berschiedenheit ihres Wertes in verschiedenen bunten Farben auf weiß ausgeführt ist, zirkulierte seit dem Jahre 1860 noch eine andere, welche, nur in einem andern Arrangement, ebensfalls das Bappen von Luxemburg und die auf der vorigen Marke besindliche Inschrift trägt und ebenfalls in verschiedenen Farben auf weiß gedruckt ist.

#### X.

### Rurggefafite Gefdichte bes Öfterreichifden Boftwefens.

Da die deutschen Provinzen Österreichs bis zum Jahre 1866 dem deutschen Bunde angehörten, so fällt Osterreichs Postwesen und seine Entwickelung bis zum Ausscheiden aus dem deutschen Reichsverbande ebenfalls in den Rahmen unserer Geschichte.

Über die Entstehung des Postwesens in Österreich\*) lassen uns die alten Schriftsteller im Dunkeln. Man muß annehmen, daß unter den römischen Kaisern der Cursus publicus (Staats-Brief-Kurierwesen) auch im heutigen Österreich bestand; denn die Handistraße aus Italien nach Banonien ging über Vindabona (Wien), dem Hauptpunkt des großen Kurses. In späteren

<sup>\*)</sup> Bir folgen in biefem Rapitel zum Teil Storch's Angaben in seinem "das Postwesen" betitelten (Bien 1866, Selbstverlag) Berte, welchem wir auch andere, barunter statistische Angaben, banten.

Zeiten muß Wien bei bem Steigen seiner Wichtigkeit in Staatsund Handelsangelegenheiten Briefbeförderungs-Einrichtungen benutzt haben, die bereits zu Albrechts Zeiten und als in Wien das Hoflager verblieb, zu Fuß, zu Pferde und zu Wagen bedeutend und geordnet gewesen sein mussen.

Die Stadtbücher Wiens erwähnen schon in den Jahren 1461—1509 "laufende" und "reitende Boten" der Stadtsgemeinde, welche Briefe nach Brünn, Olmütz, Prag, Graz und

nach anderen Orten brachten.

So weit das öfterreichische Bostwesen mit der Entstehung der thurn- und taxis'schen Bost zusammenfällt, haben wir dasselbe bereits in unserer Abteilung III erwähnt.

Bu Ferdinand I. Zeiten (1556—1564) gingen Boten und eigene Landposten von Wien und Prag nach Stuttgart und

ganz Schwaben.

Raiser Rudolph II. schloß im Jahre 1595 einen Bertrag mit Philipp II. von Spanien ab, um bessen burgundisch-spanische Posten in Deutschland aufzuheben und solche auch als beutsche

ober Reichspoften anzuerkennen.

Im Jahre 1596 war in Bien bereits eine kaiserliche Postan stalt — Oberst-Hos-Postant — vorhanden, als dessen Reichs-Hospschamt — vorhanden, als dessen Reichs-Hospschamt — von Aichelsberg fungierte. Diesem folgten im Umte Hans von Bolzogen. Mathias von Taxis und diesem Lamoral von Taxis. Letzterer übernahm die Stelle als General-Obrist-Post meister im Reich und in den Riederlanden nach seinem verstordenen Bater. Er untersertigte jedoch am 20. Juli 1615 einen Revers, in welchem er auf die kaiserliche Obrist-Post meisterstelle in Wien und den Besitz der sämtlichen österreichischen Rosten verzichtete. An seine Stelle trat der disherige Riederösterreichische Landpostmeister Corolo Magni, der im Jahre 1612 zum Obrist-Hospschweister ernannt und bestätigt wurde. Seit jener Zeit blieben die österreichischen Posten getrennt.

Ihm folgte sein Sohn Hand agni. Dieser verkaufte im Jahre 1623 fein kaiserliches Bospostmeister-Amt für

15,000 Gulben und 6 Rutschpferbe an Hans Chriftoph von Baar zu Harb berg und Krottenstein, kaiserl. Rat, Rämmerer und Obrist und Erbland-Bostmeister in Steiermark. Raiser Ferdinand II. erhob letteren in den Grafenstand und belehnte ihn durch den Lehubrief vom 4. September 1627 mit der Obrist-Hofund Land-Bostmeisterwärde im ganzen Erzherzogtum Öfterereich und in den Erbkönigreichen Böhmen und Ungarn.

Das Saus Baar batte jedoch mit Taris ichwere Rampfe zu besteben. Auf bem Reichstag zu Regensburg mar im Jahre 1636 auch ber Sofpostmeister von Baar eingetroffen, um die Ginsammlung und Beforberung ber bem faiferl. Sof- und Staatsminifterium und Gefolge, sowie ber ben anberen Gesandten geborigen Briefe gegen die entsprechenben Bebuhren ju übernehmen. Darüber führte Taris beim Reichs-Sofrat Rlage, auf welche am 6. Oftober 1636 ein faiferl. Defret folgte, in welchem ber Raiser erklärte, "baß die Fertigung der Korrespondenz und Austeilung der Briefe, auch Gingiehung Emolumente für biejenigen Briefe, fo ju bem taijerl. Sofftaat anlangen, wie auch an die Perfonen, fo dem faiferlichen Sof nachfolgen, bem alten Bertommen nach, wie auch bes General-Reichspoftmeifters eigenem besfalls gegebenen Revers gemäß, bem taiferlichen Sof=Boftamte gufteben und ver= bleiben, und die Grafin von Taris ober berselben anhier angefesten Poftmeifter fich hinfuro mit Unnahme und Austeilung berfelben Briefe weiters, als mas hiefige Burger und Raufleute betrifft, nicht anmagen, auch bei jedesmal ankommenden Staffetten und Poften, Die Felleifen und Patete, wie es fich gebühret zur faiserlichen Reichstanzlei versperret — damit fie baselbst eröffnet werben, famt ben gebräuchlichen Rorrespondenzen überliefern foll." Auf die taris'icherfeits gemachten Ginwendungen, erfolgte am 14. Oftober 1636 ber Bescheid: "Dag es bei biefem Defrete verbleibe."

Im Jahre 1640 wiederholte sich in Regensburg berfelbe Streit, und es erfolgte berfelbe Bescheid. Unterm 4. August erließ ber Kaiser jedoch ein Erläuterungs-Dekret, in welchem es heißt, "daß das Hof-Bostamt auch die an die Kurfürsten

und Stände des Reichs und beren abgeordneten Räte, Botsichafter und Gesandte oder an fremde Handelsleute ankommende Briefe und Pakete, welche dem kaiserlichen Hofftaate nicht unsmittelbar zugethan, an sich ziehen solle, der Hofftweister also alle Briefsammlung und Austeilung der Briefe, welche dem Hofftaat und die dazu unmittelbar gehörigen Versonen nicht betreffen, ver bot en sein soll, in dem selbige, sowie die Fertigung der Rorrespondenzen und Stundenzettel dem kaiserlichen Generals Vostamte zustehe."

Nunmehr wurde von tazis'scher Seite eine ordentliche Klage beim kaiserl. Reichs. Hofrate eingereicht und der Antrag gestellt, dem von Paar unter Strase alle Briefsammlung und Austeilung im ganzen Reiche ohne Unterschied zu untersagen. Dem von Tazis aufgestellten Grundsaße, daß dem Erblands Bostmeister außerhalb der k. k. Erblande keine postalischen Berrichtungen zuständen, stimmten billigerweise die Aurfürsten völlig bei. Wie nun der Reichs-Postmeister dem Hosp-Postmeister in den kaiserlichen Erbreichen keinen Eintrag thun wolle, so dürse auch der kaiserliche Hosp-Postmeister dem kaiserlichen Reichs-Postamte — wenn nämlich der kaiserliche Hosp sich im Reiche besinde — keinen Eintrag thun.

Im Reichsabschiede wurde die Bitte wiederholt und darauf verfügt: "daß jest erwähntes Postregale in seinem esse ershalten und zu bessen Schmälerung nichts vorgenommen, noch in einige Wege verwilliget, nachgesehen ober erstattet werden soll." Aber trot dieser Verfügung währten die Streitigkeiten bis zum Erlöschen des Vaarschen Hof-Vostamtes.

Die Grafen, späteren Fürsten von Paar genossen ben Gewinn von allen erbländischen Bosten bis auf die Zeit Raiser Rarl's VI., der im Jahre 1722 das Postregal als ein ausschließliches Reservatrecht an sich zog und den zeitlichen Oberst-Hosf-Postmeister aus der Familie Paar mit einem jährlichen Aquivalent von 66,000 Gulden entsschädigte.

Wenngleich die Paar'sche Familie durch diesen Rezeß (vom 1. Juli 1722) auf die Pachteinkunfte verzichtete und da=

durch, sowie durch den späteren kaiserlichen Ratistitations und Konstrmationsbrief vom 12. Dezember 1743 unter Beibehaltung des gedachten Aquivalents hin und wieder beschränkt wurde, so ift dieselbe doch sortan, und zwar dis zum Jahre 1783, in der Leitung der Postanstalt verblieben, und erst durch Rezest vom 17. September 1813 hat sich die fürstlich Paar's che Familie — mit Beibehaltung des Titels eines kaiserlich österreichischen Oberst-Hos und General-Länder-Postmeisters, — ihrer Rechte und Begünstigungen seitens der Verwaltungen gänzlich begeben.

Die Sbee lag nahe, das Post-Institut gleich anfangs vor fremder Konkurrenz zu schützen und daher demselben das ausschließliche Recht zur Briefbeförderung und balb auch zum Transport der Reisenden nach Art der Bosten auf Boststraßen

porzubehalten.

Unfange beschränkte sich die Bestimmung ber Postanftalt lediglich auf ben Transport ber Briefe und kleineren Sendungen mittelft Bechfels ber Pferbe auf gewiffe Entfernungen. - Go wenig von bem ursprünglichen Berfahren bei ber Errichtung ber Briefpoftanftalt mit Bestimmtheit zu ermitteln ift, fo ift boch fo viel befannt, daß die von dem General-Erbland-Poftmeister gur Beforderung ber Briefpost gedungenen Bferdeinhaber sich nach und nach felbst als Bostmeister gerierten und bierdurch die Stationen gegen Bezug eines verhältnismäßigen Auteils von dem Briefporto bin und wieder erblich an ihre Familie brachten. - Die erblich en Bostmeister übernahmen im Laufe ber Beit die Berpflichtung, die Beforberung ber Briefpoften, Die fogenannten Erblichteitsritte, unentgeltlich zu leisten, dafür wurde ihnen aber, als Mittel zum Amede, bas ausschließliche Recht bes beschleunigten Bersonentransportes mittels gewechselter Bferde auf der Boftftrage für ihre eigene Rechnung eingeräumt. Das Borrecht ber ausschließlichen Führung bes von ber Boft fo benannten Boft hornes galt als ein notwendiges Attribut ber Bost zu ihrer äußeren Auszeichnung und leichteren Unterscheidung von Brivattransport-Belegenheiten.

Nebst der Ordinari-Post war auch der Estassetendienst eingerichtet. Trot der Strenge der Bostgesetze waren Briefschwärzungen im Schwunge, wogegen mehrsach Gesetze erlassen wurden. Das ätteste bekannte Postgesetz ist das Postgenerale Kaiser Ferdinand's II. vom 13. September 1621. Dasselbe wurde 1624 und 1625 erneuert.

Ueter bas Postwesen in Rrain im Jahre 1689 liefert B. v. Rabics in ber "Defterreich-Ungarischen Bost" folgenben interessanten Bericht:

"Der Berteir in bem Gebiete gwischen ber Save und Abria, ber feit ben frühesten Beiten ein außerft reger gewesen, führte bier auch frühzeitig zur Ginrichtung einer geregelten Boftver-Bieführ maren gunachft bie Kriegsereigniffe im fech= zehnten Sahrhundert maßgebend, die fortwährenden Türkeneinfälle und die durch dieselben nötige Abwehr. Die immer strammer werdende Grengverteidigung, die vom Bentrum der innerofterreichischen Regierung in Grag geleitet murbe, machte in diefer Beit die Errichtung einer Feldpoft gur Uberbringung ber Befehle an die Grenztruppen in Croatien und die Rund= schaften aus den Greuzfestungen nach der landesfürstlichen Refidens Ergherzog Carle II. in Grag notwendig. Diefe Reld= post ging über Laibach, ba die frainische Landschaft als rachste Anrainerin und vorzüglich Beteiligte an ber "Unterhaltung" bes Grenzheeres sowohl von ben Befehlen als ben Aundschaften und "neuen Reitungen" nach und von der Grenze unbedingt Ginficht nehmen mußten.

Diese Feldpost, welche aus Unterkrain her nach der Steiersmark über Laibach verkehrte, bildete aber die Grundlage zu einer gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts allgemein benützbaren Poftverbindung zwischen der Hauptstadt von Krain und jener der schönen, grünen Steiermark.

Das Protofoll ber krainischen Landschaft zum Jahre 1573 im Laibacher neuen Museum "Rudolfinum" giebt uns die Nachricht, daß im genannten Jahre (17. März) von Graz ein erzherzoglicher Befehl an die Stände in Krain erging, dahin lautend, in Beratschlagung zu ziehen, wie es einzurichten wäre,

daß alle vier Tage von Laibach nach Graz ein laufenber (Fuße) Bote ginge, ber alle Briefe von der Landschaft und von Brivatpersonen gegen einen, von der Landschaft und von Brivatperzog gemeinschaftlich zu bestreitenden Betrag, sowie gegen Bergütung von Seite der Privaten sür jeden Brief zur Beförderung übernehmen würde. Die Stände erklärten sich noch 1573 bereit zu einer Beisteuer von 200 st. zur "Aufrichtung einer solchen fußlaufenden Poten, und wir haben auch Kunde davon, daß wiederholt der Regent von Innersösterreich, Erzherzog Carl II, als er zu den Landestags-Bershandlungen in Grenzangelegenheiten nach Laidach kam, zwischen hier und Graz "per Post" geritten kam. Er benützte die im Feld post » Die nste bewährten Pferde zu diesen seinen dringens den und eiligen Reisen.

Und so reiften auch die Grenzbefehlshaber, die Generale, die ständischen Viertelhauptleute, die Kavaliere, die rasch von der Stelle kommen wollten, ja, die "fußlaufende Rost" verwandelte sich 1588 in eine reitende Post, wie uns dies denn die schönen Bilder in Valvators ein Jahrhundert später erschienenen "Ehre des Herzogthums Crain" weisen, auf denen der Chronist die vorzüglichsten Posthäuser in Krain abconterseit hat, wo wir im Detail den Postabgang, das Hinausreiten des die Poststücke bei sich führenden Boten und hinterdrein eines Passagiers aus den Thoren des betreffenden Posthauses beschauen können.

Das Datum bes 15. April (1889), an welchem Tage vor 200 Jahren Freiherr v. Balvator seine Biographie und Geschichte Krains in die Welt sandte, legt es uns nahe, aus den von demselben zerstreut gegebenen Daten über das Postwesen seiner Tage ein zusammenfassendes Bild dieses Kulturmomentes zu dieten. Über die Bedeutung des Postwesens ergeht sich unser Gewährsmann in der so charakteristischen Sprechweise seinerzeit also; er schreidt: "Unter den Gelegenheiten, durch welche ein Land civilizirt werden, auch gute Ersahrung und Nachricht fremder Sachen erlangen kann, hat man nicht allein die Besuchung fremder Länder, sondern auch das Postwesen zu zälen,

wodurch nicht allein junger Leute Peregrination (Reisen) und anderer eilsertiger (Eile habender) Personen Reise merklich bestördert, sondern auch mit ausländischen Personen gute Rundsichaft, Handlung und Korrespondenz gepflogen und überdas von allen Merkwürdigkeiten, so anderer Orten vorsallen, gar gesschwinde Nachricht erhalten wird. Mit solcher löbs und nützlichen Anstalt" — fügt er bei — "ist auch das Herzogthum Crain bestens versehen, also, daß ein Jedweder (Jeder) nicht allein durch die Feder sich mit seinem Correspondenten ben (an) ordentlichen gewissen Tagen von weitem besprechen, sondern auch im Fall er selbst zu reisen bemüssigt wird, ums Geld bie Verede dazu haben kann."

In Oberkrain, und zwar in ber Hauptstadt Laibach, bestand schon lange vor 1689 eine Hauptpost, und war Laibach (1652) ber Sitz eines Bostamtsverwalters, Namens Johann Thomas Runst, ber in bem letztgenannten Jahre für seine Berdienste von Kaiser Ferdinand III. in den Abelstand

erhoben wurde.

Alle Donnerstage langte 1689 in Laibach die Wiener "ordinari Post" an, die aber noch am selben Taze weiter nach Görz und Benedig ging; bis Oberlaibach wurde meistens das Schiff benüt, und wurden also die Reisenden samt der "Post" auf dem Laidachslusse befördert, doch nach Wunsch ersterer diese auch auf dem Landwege. Bon Oberlaidach an wurde aber durchwegs dis Görz wieder der Landweg, und zwar durch den Birnbaumerwald verfolgt; hier gab es ganz in der Einsamkeit, und daher häusigen Räuberanfällen ausgesetzt, ein sestgemauertes eigenes Postaus mit gutem Gasthaus, wie ein zweites Posthaus samt trefflichem Traktament mit Fleisch= und Fastenspeisen "je nach Wunsch und Bedarf" in Podpetsch (der zweiten Post von Laibach gegen Graz) bestand, wo die alle Dienstag von Benedig nach Wien verkehrende "ordinari Post" Halt machte, zu nicht geringem Ergößen der Witreisenden.

Eine hochwichtige, unter Umftanben noch die wichtigfte Poftroute war serner zu Balvator's Zeit die Route von Laibach über Unterkrain nach Croatien, bezw. in die

bedeutende Grenzveste Carlstadt. Diese Unterkrainer Bost ging über Weizelburg, Treffen, Rudolfswerth, Möttling, Carlstadt, und zwar von Laibach ab jeden Freitag und retournierte jeden

Dienstag.

Bur hauptpost in Laibach trugen bie froinischen Stände jährlich 200 fl. bei (so viel wie schon 1573), die Posten in Beizelburg, Treffen, Rudolfswerth, Möttling unterhielten sie aber ganz, während die Posten in Podpetsch, in Oberlaibach und im Birnbaumerwald bas Aerar, die "Hoftammer", bestritt.

Bon Rlagenfurt, "St. Beit am Pflanmb" (Finme) und andern Orten mehr, "liefen in Laibach nur orbinari

Boten ein."

Die Postbeamten in Graz und Laibach hatten aber außer ihren Besoldungen noch den Nebenverdienst, daß fie ber trainiichen Landschaft die sogenannten "nenen Beitungen" geschriebene politische Nachrichten bann auch ab und zu in Druck erschienene - vermittelten. Go finden wir 3. B. im Landtags. Sigungsprotofoll vom Jahre 1686 unterm 5. Februar Die Aufschreibung: "Die gräzerischen Bostbeamten pro einen Auswurff megen berin remitierten guten Zeitungen. Schluß (Befchluß:) benn Supplicanten fein 100 fl. ausgeworfen," und an anderer wir (1693, 2. Mai:) "R. und R. beebe Stelle lesen Laibacherische Bostamteschreiber pro ein recompens wegen überbrachter Zeitung ber vor einem Sahr (!) eroberten Beftung Großwardein. bescheidt: Die löbliche Stell will hoffen, baß biefes Jahr noch beffere Beitungen einlauffen werben, und wenn die Supplicanten folche ber löblichen Stell geitlich hinterbringen, so wird man ihnen unter ebiften mit einem Auswurff (einer Gratification) eingebent fein."

Wie teuer für einen Reisenden ein Bostritt von Laib ach nach Cilli zu stehen kam, ersehen wir aus ber nachstehenden Rechnung des Laibacher Posthalters Carl Auswartter vom 7. März 1670; sie lauten: "Daß mir Endtsunterschriebenen von dem fürstlichen Auersperg'schen Secretario Hrn. Claudio de Hazardt wegen gethanen Postritts Ihrer Excellenz des Hrn. Landeshauptmanns Wolf Engelbert Grafen Auersperg bis über

Zila gutgemacht und bezahlt worden 11 fl. 30 fr. bezeugtt meine Handschrift und Fertigung" u. s. w. das Ritts und Fertiggelb einer Staffette dis Wien kostete von Laibach aus aber nur 18 fl. 45 fr. Teutscher Währung, wie eine diesbeszügliche Quittung bezeugt, die unterschrieben ist: "Bostambt Laydach m. p."

Wenn die Parteien Sendungen an Briefen zur Post abgaben, so konnten fie schon 1689 auf einem Bogen, auf dem die einzelnen abzugebenden Stück verzeichnet waren, sich die richtige Uebernahme seitens des Bonbediensteten bestätigen lassen.

So begegnen wir u. A. einem solchen Bermert vom Jahre 1659, also lautend: "R. B. geliebter Herr Semanitsch (Rame des Bostbediensteten) hiebei 1 Baquet an fürstliche Gnaden v. Auersperg in Wien, 1 Rislin Gräfin, 1 Razianer, 1 Winkelmaier, sämtlich in Graz, alle in Correspondenz zu nemben. Sellenitsch (Secretär des Grafen Auersperg) Laybach, letten December 1659; barunter steht: "In. Hrn. Sellenitsch hab diese Schreiben empfangen, servus Semanitsch." Ein anderer ähnlicher Schein empsiehlt ein Schreiben in Correspondenz zu nehmen, "darin ein Einschluß von etlichen Goldbukaten," also eine Expedition . . . nach Angabe." — —

Die Benutzung der Postwagen zur Bersendung von Frachten, war Privatseuten untersagt, und mußten letztere Privatgeslegenheiten in Unspruch nehmen. Der ausschließende Borbehalt des Transportes von Frachtstüden zu Gunsten der Postanstalt stammt aus einer weit späteren Zeit, nämlich seit Einführung der wöchentlich abgehenden und ankommenden Postwagen.

Durch das Botenpatent vom 14. Dezember 1748 wurde in Wien eine eigene Poft wag en Mn ft alt errichtet. In diesem Batent wurde ben ausländischen Boten untersagt, mit kleinen Schachteln, Truben und Paketen unter 8 Pfund die Landessgrenzen an jenen Orten zu betreten, wo Postwagen aufgestellt waren. Hauptsächlich war dieses Patent mit gegen die Briefsichwärzung gerichtet, weil mit den Paketen meist auch Briefe massenweise eingeschmuggelt wurden.

Die Boftmagen = Unftalt begann ihre Thätigkeit mit

ciner wöchentlich einmaligen Fahrt won Wien bis Regensburg. Im Jahre 1750 kursierten bereits Diligencen zwischen Wien und Linz, Passau, Trieft, Prag, Troppan und Breslau, bis 1783 erst wöchentlich 6 von Wien aus, 1791: 16; 1820 im Ganzen 41 wöchentliche und 7 vierzehntägige Postwagen.

Die damalige k. k. Zentral-Direktion hatte für diese Anskakt eine eigene Direktion unter dem Namen k. k. Haupt Bost wagen Direktion unter dem Namen k. k. Haupt Bost wagen Direktion unter dem Namen k. k. Haupt 1755 der damals unter dem Bossike des Fürsken von Baar entstandenen Hossenmission untergeordnet. Seit der unter Kaiser Joseph II. im Jahre 1783 ersolgten Auslösung der Hossenmission ist zwar der fürstlich Paar'schen Families als Oberst-Neichs-Hossendsund General-Erblanden-Postmeister, das Jus Praesent. et Domin. (Borschlagsrecht) des Personals der heiden Postanskalten eigen geblieben, die oberste Leitung des Ganzen blieb jedoch ein Gegenstand der höchsten Finansstelle.

Bur besieren Einrichtung bes Postwesens wurde am 14. Januar 1750 für die gesamten Erbländer ein General=Bostbirektorium errichtet, an bessen Spipe

ber oberfte Rangler Graf Saugwit trat.

Die Briefpost war getrennt von der Fahrpost dis zum 27. April 1829 die Bereinigung der für die Briespost-Berwaltung bestandenen obersten Hofp of post am to Berwaltung mit der Direktion der fahrenden Bostwagen-Orektion) in Bien, dann der Oberst-Postverwaltungen mit den Postwagen-Expeditionen in den Provinzen zu Stande kam, und die vereinigte Bentral-Postbehörde den Titel "Oberste Hofte hörde der "Oberste Postverwaltungen der "Obers Postverwaltungen mit den Postwagen-Expeditionen in den Provinzen zu Stande kam, und die vereinigte Bentral-Postbehörde den Titel "Oberste Hoffen der "Obers Postverwaltungen eine koststellen. Nach Aufslösung dieser Behörden wurden Postdirektionen eingesührt und dem Handelsministerium, dann nach Anstösung derselben dem Finanzministerium und später wieder dem Handelsministerium und später wieder dem Handelsministerium

Über die alteste Brieftage sehlt es an verläßlichen Daton; es scheint in dieser Beziehung aber der Willfür der Postbeförderer ein weiter Spielraum gelassen gewesen zu fein, wie die

folgende Stelle aus der Post-Ordnung vom 16. August 1695 beweist, worin den Vostbeförderern anbefohlen wird.

"wegen bes Brieffs-Porto niemanden über die von Alters gewesene, und bei den Obrist-Hoff-Post-Ambt gebränchige Taxa zu beschweren, mit den Herrschaften, Klöstern und deren Beambten, oder sonst andere, so ihre Brieff, nicht Stuckstondern bestand Weiß, oder unterm Borwand einiger Freiheit gegen Jährlicher Diskretion bezahlen, nach Proportion der Bielheit, ihrer auffgebend: und abnehmenden Briff leydentslich, jedoch ihnen selbst unschädlich, tractiren, und accordiren, damit dem Postwesen, und sonderlich ihren Successorn dißsfals kein Bräindic zugezogen werden möge."

Damals gehörten bie Bofteinfünfte nicht bem Staate.

Seit Ende des siedzehnten Jahrhunderts dis jest sind in Österreich etwa 20 verschiedene Brieftagordnungen in Kraft gewesen. Aufgemuntert durch die englische Tarifresorm wurde vom 1. Januar 1866 an, die Tage für den einsachen Brief auf 5 Kr. österr. Währung herabgesest auf Betreiben des das maligen Handelsministers Bernhand Freiherr von Wullersdorf.

3m Rabre 1845 bestand bie Galla-Montur ber t. t. öfterr. Boftillons aus folgenden Studen: 1. Ginem furzem Rode von icharlachrotem Tuche mit Kragen, Unfichlagen und Armbande bon schwarzem Tuche, biefe mit filbernen Borben von ber Breite eines halben wiener Rolles eingefaßt. Beife Knöpfe mit ben t. t. Abler und einem Bosthorn unter biesem. 2. Anliegenden gelbledernen Beinkleibern. 3. Giner ichwarzen Salsbinde. 4. Ginem niedrigen dreiedigen Sute mit einer fleinen filbernen Rose unter einer gleichen schmalen Spange, bann mit filbernen Borben von ber Breite eines wiener Rolles eingefaßt und mit einem gelb und ichwarzen Reberbniche von 8 wiener Boll Sobe geziert. 5. Sobe Stiefeln mit Sporen. 6. Einem verfilberten Schilbe mit ben t. f. Abler am Armbande, welches am linken Urm ju tragen war. 7. Ginem Bofthorn mit Mundftud von gelbem Metall, welches an einer gelb= und ichwarzen Wollschnur bie mit Quaften verseben, über bie Schulter gehängt murbe. Die Dienstmontur bagegen bestand: 1. Aus einem furgen Rode

von eisengrauem dunkelm Tuch mit Aragen, Aufschlägen und Armband von rotem Tuch, dann weißen Knöpfen mit dem k. k. Abler und einem Posthorn unter diesem; 2 Beinkleidern von gleichfardigem Tuche, zwischen den Schenkeln hin ab mit schwarzem Leder besetzt, oder gelbledernen Beinkleidern, oder auch in Sommer-Pantalons aus grauem leichten Beuge. 3. Einer schwarzen Halsbinde. 4. Einem schwarzlackierten runden Hute mit einer 3 wiener Boll breiten silbernen Borde umgeben, die Rose und Spange von gleichem Stoff, der Federbusch gelb und schwarz von 8 wiener Zoll Höhe. 5. Stiefeln mit Sporen. 6. und 7.

Schild und Bofthorn wie bei ber Galla-Montur.

Ofterreich-Ungarn hatte im 3. 1865 auf 11,253 Quabratmeilen eine Bevölkerung von etwa 36,000,000 Seelen. Im Jahre 1873 betrug die Gefamtzahl ber Boftanftalten 6097. Beforbert wurden 272,479,363 Briefe, 27,990,600 Rorrespondenztarten, 31,623,343 Barenproben und Druckfachen, 83,872,026 Beitungenummern. Die Betriebseinnahmen betrugen a. der öfterreichischen Boft: 14,009,660, b. der ungarischen Boft: 4,999,925 fl., bie Ausgaben ber öfterreichischen Boft 12,465,120 und ber ungarischen Post 4,816,054 fl. Der Briefpost-Bertebr Inlande des reichsrätlichen Teiles 190,192,608, aus Deutschland 39,129,552, aus bem sonstigen Ausland 6,749,640, nach bem Auslande ohne Deutschland 7,663,194 vom Auslande nach bem Auslande 1,613,106, ausammen 245,348,100 Briefe, bann 21,350,424 Bostfarten und 60,321,540 Reitungen. 5,450,795 Patete, 21,125,987 Wertsenbungen v. 4,270,632,849 ft. öfterr. Währung.

Im Jahre 1865 verfügte Öfterreichs-Bostverwaltung über 1448 wirkliche Staats-Bostbeamte und 1981 Diener, sodann über 3618 Privat-Postbeamte und zwar über 1230 Postmeister (erbliche oder mittels Bertrags angestellte) 1511 Bost-Expedienten (mittels Bertrages), 128 Post-Administratoren und 749 Post-Expeditoren.

Die Ginnahme betrug in bemfelben Jahre 14,436,495 ft.

Ausgabe . . . 9,992,460 fl. Überschuß . . . 4,444,035 " Kopfanteil von der Rein-Einnahme O.13 fl. Briefmarken. In Ofterreich wurden 1850 die ersten Briefmarken ausgegeben. Dieselben waren geschmüdt mit dem österreichischen Bappen. Zu beiden Seiten der Krone las man die Worte: k. k. Poststempel und an der untern Querseite der Marke die Angabe des Wertes nach Krenzern. Die Marken waren: 1 Kr. gelb, 2 Kr. schwarz, 3 Kr. rot, 6 Kr. braun, 9 Kr. blau.

Außer dieser Briefmarke erschien eine Zeitungsmarke, geschmudt mit einem Merkurkopf, nebst Umschrift: k. k. Zeitungsspoli-Stempel. Dieselbe war blau, gelb und rosa auf weißem

Papier gedruckt.

Im Jahre 1858 wurden die zuerst in Umlauf gesetzten Marken abgeschafft. An ihre Stelle traten andere, welche zwar sämtlich darin übereinstimmten, daß von ihnen das Bildnis des Kaisers Franz Joseph herniederblickte, welche aber nicht nur durch die Farbe, sondern auch durch die sonstige Ausschmückung je nach ihrem Werte verschieden waren. Die 2 Kr. Marke war weiß auf gelb, die 3 Kr. Marke weiß auf schwarz, später auf grün, die 5 Kr. Warke weiß auf chamois, die 10 Kr. Marke weiß auf braun, die 15 Kr. Marke weiß auf blau gedruck. Ebenfalls weiß auf blau war die Zeitungsstempel-Marke, welche Farbe aber später in sila umgeändert wurde.

Die im Jahre 1861 erschienenen Briefmarken sind sämtlich rund, geschmückt mit dem Bildnis des Kaisers, tragen alle die Umschrift "Kreuzer" und unterscheiden sich nur durch ihre Farbe und die den Wert bezeichnende Zahl. Die Farben sind

famtlich so, wie die der vorhergehenden.

Mit dieser Emission von Briefmarken erschien zu gleicher Zeit eine neue und ebenfalls das Bildnis des Raisers tragende Zeitungsmarke; neben derselben existiert eine andere Zeitungsmarke mit dem österreichischen Doppeladler, der Inschrift: "Raiserl. Königl. Zeitungsstempel" und der Angabe des Wertes nach Kreuzern. Auch diese Warken mußten 1862 anderen Platsmachen, welche in der Mitte den österreichischen Doppeladler und in der Umschrift das Wort Kreuzer nebst der den Wert

bezeichneuden Zahl tragen. Die Zeichnung sämtlicher Marken bebt sich weiß von farbigem Grunde ab und zwar ist die 2 Kr. Marke gelb, die 3 Kr. Marke grün, die 5 Kr. Marke rosa, die 10 Kr. Marke blau und die 15 Kr. Marke chamois.

Die Zeitungöstempelmarke war ebenfalls mit einem Doppelabler geschmudt und enthielt die Worte: "Raiserl. Königl. Zeitungs-Post-Stempel," war achtedig und weiß auf lila

ausgeführt.

Ganz gleich den Briefmarken waren die Freikouverts. Während indes Briefmarken nur dis fünfzehn Kreuzer koursieren, gab es Kouverts auch im Werte von 20, 25, 30 und 35 Kreuzer und zwar orange, dunkelbraun, violett und hellbraun. Mit der Einführung der neusten Marken wurden aber die höheren Beträge der Kouverts ganz aufgelassen. — Die im österreichischen Italien, dann bei österreichischen Postämtern in den Donaufürstentümern und in der Türkei gedräuchlichen Briefmarken waren in Zeichnung und Farbe ganz übereinstimmend mit den in den österreichischen Ländern kursierenden; nur war ihr Wert nicht nach Kreuzern, sondern nach Centesimi und Soldi berechnet.

## V. Abteilung.

Der deutsch-öfterreichische Poffverein.

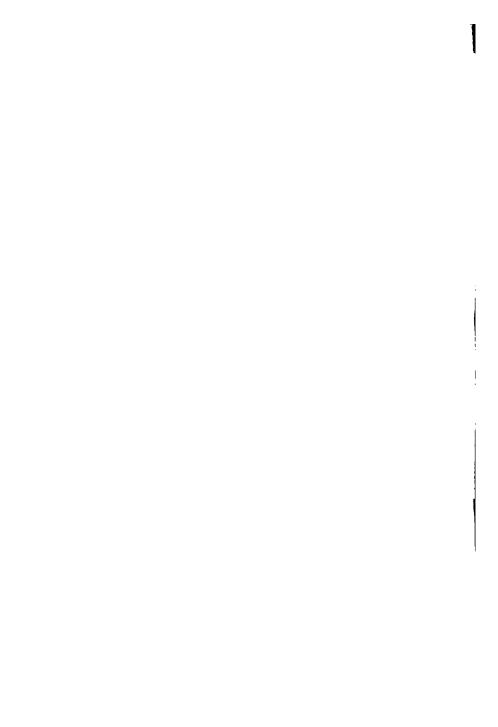

Wir haben gesehen, welche Berkehrshemms nisse bie Zersplitterung bes Postwesens in zahlreiche Einzelverwaltungen in unserem beutschen Baterlande herbeigesführt batten.

Die deutsche Bunbesatte hatte nichts für herstellung einer Ginheit im Bertehr, im handel- und Bollwesen

und fpeziell im Boftmefen vorgefeben.

Eine Einigung nach dieser Richtung hin ist vielmehr aus dem dringenden Bedürfnis hervorgegangen. Schon im Jahre 1819 wandten sich die Hansaltädte an den damaligen deutschen Bundestag mit dem Gesuche, den Beschwerden über das vielssach zersplitterte deutsche Postwesen Abhilse zu schaffen. Bon Seiten des Bundestages ist jedoch kein Schritt zur Herstellung größerer Einheit gethan.

Preußen war es vielmehr, das durch Bildung des Bollvereins die Idee der Berkehrsgemeinschaft der deutschen Staaten ins Leben rief. Dieselben Idee lag auch dem nach und nach ins Leben getretenen deutsche öfterreichischen

Boftverein gu Grunde.

Der erste Schritt hierzu war in den Jahren 1842-44 von Österreich ausgegangen, welches mit den badischen, bayerischen, preußischen, sächsischen und thurns und taxis'schen Postsverwaltungen "Postverträge" abschloß, um die Gemeinschaftlichsteit des Portobezuges zu ordnen und ein billigeres Porto sestzuseten.

Allmählich, allerdings unter Bekampfung großer hinderniffe, brach fich die Überzeugung, daß die Bost nicht länger eine Finanzmaschine sein durfe, immer mehr Bahn und man begann sich der volkswirtschaftlichen Auffassung bei Berwaltung bes

Poftwefens zuzuneigen.

Dem t. t. öfterreichischen Hoffammer-Prasidenten Freiherrn von Rübe aund dem tgl. preußischen General-Bostmeister von Schaper gebührt das Berdienst, in einer Denkschrift den deutschen Regierungen die Grundzüge eines deutschen Postsverein unterbreitet und die Grundlagen aufgestellt zu haben, nach welchen fortan der Postverkehr in Deutschland überseinstimmend zu regeln wäre.

Die Grundzüge waren neben Aufhebung des Frankierungszwanges, die Bereinfachung des Briefportotarifes, die Aufhebung des Transitportos gegen Entschädigung der Interessenten durch Pauschalbeträge, Aufnahme der Postentsernungen in gerader Linie, gleiches Gewicht, übereinstimmende Formulare,

gleiche Manipulations-Borfdriften u. a. m.

Am 18. Oktober 1847 trat benn auch die angestrebte Bost-Konserenz in Dresden zusammen, auf welcher sämtliche beutsche Regierungen durch Bevollmächtigte vertreten waren.

- Benn jene Berhandlungen auch teine greifbaren Ergebnisse lieferten, so bilbeten sie boch die Basis, auf welcher ber beutsche

öfterreichische Postverein später errichtet wurde.

Anch die deutsche National Bersammlung in der Paulstirche zu Frankfurt a. M. im Jahre 1848 suchte sich des deutschen Bostwesens lebhaft anzunehmen. Art. VIII der von ihr entworsenen, aber nicht zur Aussührung gekommenen Verfassung handelt vom "deutschen Reichspostwesen." Glücklicherweise ging mit jener Versassung das Bestreben zur Fortbildung des Postwesens nicht mit schlafen. Man nahm vielmehr seitens der einzelnen Regierungen die Sache wieder auf und schon am 6. April 1850 unterzeichneten Preußen und Österreich einen Vertrag, welcher 69 Artikel umfaste, der auf Gründung eines deutschsösterreichischen Postwereins hinauslief und dem sämtliche deutsche Staaten beitreten sollten. Seitens der bayerischen Postwerwaltung geschah der Beitritt noch an demselben Tage. Trop mannigsfacher partikularistischer Bestrebungen einzelner Regierungen

brachte es die erste deutsche Bost-Ronferenz, welche im Jahre 1851 in Berlin gufammentrat, boch endlich fo weit, bag ber am 6. April 1860 zwischen Breugen und Ofterreich abgeschloffene Bertrag unter ber Bezeichnung "revidierter beutsch = ofter= reichischer Boftvertrag" vom 5. Dezember 1851 gur Ausführung tam und mit bem 1. Juli 1852 ins Leben trat. -

Der riesenhafte Aufschwung des Korrespondenz-Berkehrs ber letten Sabrzehnte batte biese Einigung, einen wichtigen Martstein in ber Entwidelung bes beutschen Bostwesens, errungen.

Die Bevölkerung des Bollvereins belief fich zu Unfong 1853 auf 32559055 Seelen

| լանց 1000 ապ                         |      | 02000000   | Occien. |
|--------------------------------------|------|------------|---------|
| Denselben traten hinzu die vom       | ZoU= |            |         |
| verein ausgeschlossenen Gebietsteile | und  | •          |         |
| Angehörigen Breugens mit             |      | 6897       | ,,      |
| Von Hannover                         |      | 8547       | ,,      |
| Bon Baben (Paradies, Reich           |      |            | . "     |
| Büsingen 2c.)                        |      | 6781       | "       |
| Bon Olbenburg (Brake)                |      | 1863       |         |
| • ,                                  | Tota | 1 32583143 |         |
|                                      | ~~~~ | t OPCOCTAG | Occion. |

Dagegen ging ab Roffow, Reteband . 889 blieb für die Bollvereinsstaaten 32582254 Seelen

wie nachstehende Tabelle nachweist.

Mit hingurechnung ber öfterreichischen und ber nordbeutichen Boftgebiete ftellte fich aber für bie beutschen Staaten und Ofterreich eine Gesamtgroße von 21.697 Quadratmeilen und 72,431,065 Einwohner beraus.

### Überficht bes beutsch-öfterreichischen Boftvereins-

| Namen der Länder.                                                                                                                                                                  | Geograph.<br>Quabrat:Beifen                                                                         | Gesantzahl der<br>Einvohner 1852 | Ungefähre Bahl<br>ber Poftanstatter | Ungefähre Rein-<br>einnahne in<br>Thir. Cour.<br>Ungefähr auf den<br>Kopf Sgr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Preuhisches Postgebiet.  Breußen ohne Hohenzollern Unhaltinische Herzogtitmer Schwarzburgische Unterherrschaft Müstedt und Obisisleben Balbed und Phrmont Birkenseld Fürstentum | 43, <sub>31</sub><br>14, <sub>43</sub><br>2, <sub>60</sub><br>20, <sub>98</sub><br>9, <sub>11</sub> | 49272<br>8634<br>59697           | APPENDEN                            | 1,000,000                                                                      |
| 2. Fürflich Churn- u. Taxis'sches<br>Pofigebiet. a) Rheinischer Distrikt.<br>Frankfurt<br>Rassau. Seffen-Darmstadt Hobenspollern Hessen-Homburg b) Thüringischer Distrikt.         | 1,83<br>85,50<br>152,70<br>20,85<br>4,37                                                            | 429060<br>854314                 | 1<br>44<br>72<br>7                  |                                                                                |
| Sachsen-Weimar ohne Allstedt und<br>Oldisleben                                                                                                                                     | 63, <sub>36</sub><br>43, <sub>00</sub><br>36, <sub>49</sub>                                         | 166129<br>140412                 | 19<br>9                             |                                                                                |
| Rudolstadt Oberherrschaften<br>Reuß, ältere und jüngere Linie<br>c) Riederhessisch-westphäl. Distrikt.<br>Kurhessen<br>Lippe-Detmold<br>Schaumburg-Lippe                           | 20,53<br>21,43<br>166,24<br>22,17<br>6,40                                                           | 755228                           | 10<br>11<br>91<br>17<br>2           | 286,000 2, <sub>70</sub>                                                       |
| Bufammen  <br>3. Süddeutsche Poftgebiete.<br>Baiern                                                                                                                                | 644, <sub>87</sub>                                                                                  | 3109629<br>4559452               | 314<br>514                          | 268,000 1,78                                                                   |
| Bürtemberg                                                                                                                                                                         | 354,47<br>278,41<br>2020,38                                                                         | 1361553                          | 126                                 | 40,000 0,69<br>161,714 3,55                                                    |

### Gebietes gu Aufang bes Jahres 1859.

| Ramen der Länder.                                                                                                                                   | Geograph.<br>Quadrat-Meilen.                                | Gefamtzahl der<br>Einwohner 1853.          | Ungefähre Bahl<br>der Bostanstalten | Ungefähre Rein-<br>einnahne in<br>Thir. Cour.<br>Ungefähr auf den<br>Ropf Sgr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Pofigebiet der närdlichen Boll-                                                                                                                  | 1                                                           |                                            | •                                   | i                                                                              |
| vereinsftaaten.                                                                                                                                     |                                                             |                                            |                                     |                                                                                |
| Sachien, Ronigreich                                                                                                                                 | 271,91                                                      | 1987612                                    | 191                                 | 900,000                                                                        |
| Sachien-Altenburg                                                                                                                                   | 23                                                          | 132849                                     | 9                                   | 290,000 4,10                                                                   |
| hannover, Konigreich                                                                                                                                | 698,66                                                      | 1819253                                    | 340                                 | 1 143,999 2,42                                                                 |
| Braunschweig                                                                                                                                        | 67,73                                                       | 271202                                     | 44                                  | 38,000 4,20                                                                    |
| Oldenburg ohne Lübed                                                                                                                                | 98,42                                                       | 230969                                     | 56                                  | 12,100 1,59                                                                    |
| Luxemburg                                                                                                                                           | 47,00                                                       | 193632                                     |                                     | 5,100 0,82                                                                     |
| Busammen                                                                                                                                            | 1206,92                                                     | 4634517                                    |                                     |                                                                                |
| Total-Zollvereinsstaaten                                                                                                                            |                                                             | 32582254                                   |                                     | 1                                                                              |
| des Iollvereins, welche dem deutsch- ükerreichischen Vok-Verein beige- treten waren. Wecklenburg-Schwerin Wecklenburg-Strelit Lübeck Bremen Homburg | 240,84<br>49,49<br>6,62<br>4,58<br>6,39                     | 541449<br>99628<br>54166<br>82000<br>20069 | 65                                  | 50000 2,69<br>1569<br>5600 4,00<br>11200 6,70                                  |
| Busammen                                                                                                                                            | 307,92                                                      |                                            |                                     |                                                                                |
| Summa Diejer beutschen Boftgebiete                                                                                                                  |                                                             | 33560187                                   |                                     |                                                                                |
| 6. Öfterreichilches Poftgebiet .                                                                                                                    | 12123,40                                                    | 38095400                                   | 1848                                |                                                                                |
| Total d. deutsch-öfterr. Boftvereins                                                                                                                | 21 <b>47</b> 6, <sub>79</sub>                               | 71655587                                   |                                     |                                                                                |
| 7. Norddentsche, dem Poftverein nicht ungeschloffene Poftgebiete. Holftein und Lauenburg                                                            | 174, <sub>39</sub><br>6, <sub>46</sub><br>40, <sub>22</sub> | 550000<br>22145<br>203333                  |                                     | 62809 2, <sub>24</sub> 18700 2, <sub>83</sub>                                  |
| Busammen                                                                                                                                            | 221,07                                                      | 775478                                     |                                     |                                                                                |
| Total                                                                                                                                               | 21697,86                                                    | 72431065                                   |                                     |                                                                                |

: : 

# VI. Abteilung. Post und Presse.

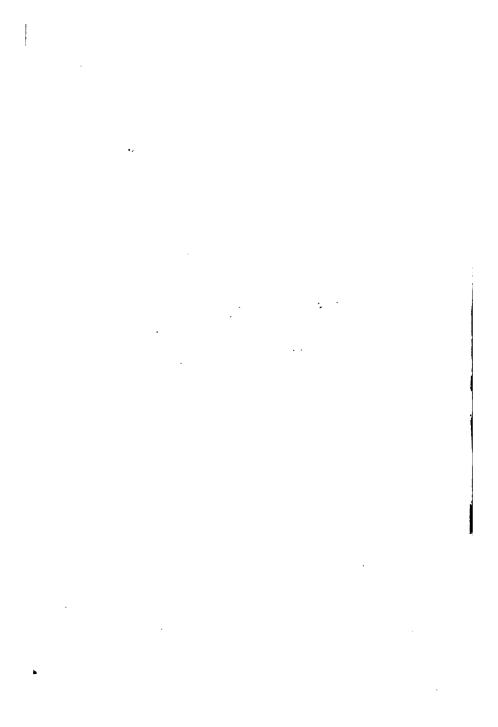

Erft die Erfindung der Buchdruckerkunst ers möglichte die Gründung eigentlicher Zeitungen, und die Einführung und Entwickelung der mos dernen Post erhöhte ihren Wert, wie denn von Alters her die Post den hauptsächlichsten Anteil an der Entswickelung und Berbreitung der Zeitungen hat.

Die Erfindung der Dampftraft, die allmähliche Entstehung und Bervollkommnung der Eisenbahnen und Dampfschiffe, sowie der elektrische Strom trugen zur vollkommenen Erfüllung des Zweckes der Zeitungen das wesentlichste bei; nämlich die Schnelligkeit des Empfanges und die augenblickliche Kenntnis des Geschebenen.

Gebrudte Zeitungen entstanden am frühesten in Deutsch-

land. Wutte fagt barüber:

"In Deutschland tamen noch im Jahrhunderte der Ersindung des Buchdrucks zeitungsartige fliegende Blätter heraus, nachweislich 1488, vielleicht schon früher. Das älteste Erhaltene befindet sich im Besitze der Leipziger Universität; es rührt aus dem Jahre 1493. Der Name "Zeitung" wird im Jahre 1505 gebraucht. Unregelmäßige, je nach sich darbietenden Anlässen, wurden solche Blätter mit Neuigkeiten gedruckt. Die erste Wochenschlafter sich kenigkeiten gedruckt. Die erste Wochenschlafter a. M. war ihr Herausgeber; 1616 tauchte ebendaselbst die "Ober-Postamis-Zeitung" auf. Die anderen Bölser solgten den Deutschen nach. Das älteste französsische Blatt, daß ich (Wutte) kenne, ist aus Genua vom 19. April 1507 datiert, doch soll es auch solche Neuigkeitsblätter von 1492—95 geben. Die

ältesten italienischen mögen die venetianischen von 1526 sein, noch Notize scritte. In England veranlaßte die ersten 1588

Lord Burleigh, als bie spanische Armada brobte."

Ein Flugblatt, wie die vorstehend angesührten, befindet sich in der Halle'schen Universitäts-Bibliothek. Dasselbe ist betitelt: "Der Post Bothe." Dasselbe enthält auf dem Titelsblatte eine Abbildung des das Blatt austragenden Boten. Wir sehen den Boten, von seinem treuen Hunde begleitet, dahin eilen; auf der Brust trägt er als Abzeichen das Boten schild die Rechte ist mit dem Boten sobiedung des Boten ist eine Jahreszahl 1591 versehenen Abbildung des Boten ist eine kurze Personalbeschreibung in Bersen beigefügt:

Ich bin Jung vnd Frisch von Ratur, Ruch flein wie zeiget die Figur. Wer da wil hören newes tagen, Thu nach dem fleinen B fragen, Brieff tragen vor Landt ist mein' Sitt Bmbs Trancgeldt nem ich sie gern mit 2c.

Außerdem sind, um das Ziel der Berbreitung der Flugschrift zu kennzeichnen, auf dem Titelblatte die Länder, in welchen der Bote sich auf seinen Reisen schon befunden hat, ebenfalls in Reimen angeführt: In

> Sifpanien auch Rauar, Schottenland, Dennemard, Stalien, Ofterreich, Lottringen, Dumpelgart, Reinftrom auff und nieder, Bin ich offt gezogen, Ben tag und auch ben nacht, Bu erfunden newe Mar Ift geschehen gar balb, Frantreich, Engelandt bar, Schweden, Poln, Bngarn stard, Sophen, Schweigr und bergleich, Birtenberg, Bfalk an ber hart, Teubschland bin bnb wiber, Belde gang bnerlogen, Das ich gar nicht geacht, Bo etwas vorhanden war Bile erzehlen mannigfalt.

Die Flugschriften hießen auch "Relationen." Sie waren nur selten mit Angabe der Jahreszahl und bes Drudortes versehen und schilberten meift besondere Borfalle,

wie Berenprozesse, Sputgeschichten, Rriegsereignisse 2c.

Als Berfasser der zu Ausgang des XVI. Jahrhunderts in Franksurt (Main) erschienenen Meßrelationen, wurde meist Jacobus ber Zeitungen im modernen Sinne, wurde meist Jacobus Francus angesehen. In einer Abhandlung des historikers Dr. Felix Stiede in München — "Ueber die ältesten halbjährigen Zeitungen oder Wehrelationen und insbesondere deren Bespründer Freiherru Michael von Aitzing die ersten Franksurter Wehserelationen herausgegeben und somit auf den Ruhm Anspruch hat, der Begründer der ältesten gedruckten Zeitungen zu sein.

Als wesentliches Merkmal einer Zeitung betrachten wir gegenwärtig das Erscheinen in regelmäßigen Fristen. Ursprüngslich dagegen und noch tief ins XVIII. Jahrhundert hinein bezeichnete das Wort lediglich eine einzelne Nachricht oder ein

gleichzeitiges Ereignis.

Die Relationen erschienen unter Titeln, wie: Fama, Postreuter (ber Postreuter wiederholt gewöhnlich die Beseebenheiten des Jahres in Knittelversen), Postillon, der alte Postmeister, Felleisen u. s. w., Titel, welche besweisen, wie groß an der Entstehung und Verbreitung der Zeis

tungen ber Anteil ber Bost gewesen ift.

Es sei uns gestattet, auf diese litterarische Erscheinung des 16. Jahrhunderts, die Bostreuter, näher einzugehen, die zwar nicht zu den eigentlichen Zeitungen zu rechnen sind, wohl aber Borläufer derselben waren. Nach Robert Brutz erschienen Poftreuter, analog den Kalendern, als deren journalistisches Seitenstück sie zu betrachten waren, ein mal jährlich. Ihren Inhalt lieferten die Ereignisse des verslossenen Jahres, wobei sie sich keineswegs auf die großen Begebenheiten der politischen Geschichte beschränkten, sondern auch auf die loskalen Reuigkeiten, "vermischte Nachrichten," Brands, Mords und Diebesgeschichten, die Wißgeburten und Wunderzeichen ihre bes

sondere Aufmerksamkeit lenkten. Bas sie aber nächst der alljährlichen Biederkehr namentlich kennzeichnet, ist die poetische Form: sie sind durchgängig in Versen abgefaßt — Versen, an denen allerdings die Poesie wenig Anteil hat, die aber doch damals ein ebenso nötiger Schmuck dieser politischen Kalender gewesen zu sein scheinen, wie in unseren Tagen etwa die Vilder, mit denen unsere Volkskalender ausgestattet sind und an denen — wenigstens in vielen Fällen — die Kunst gleichfalls nur geringen Anteil hat.

Wann die Post reuter zuerst erschienen sind, haben wir mit Gewisheit nicht ermitteln können; jedenfalls ist das nicht viel vor Witte des 16. Jahrhunderts geschehen. Gewiß ist, daß sie gegen Ende desselben in voller Blüte standen. Aus dem Jahre 1590 sind drei verschiedene Arten bekannt geworsden. Die ansehnlichste und wie es scheint ursprünglichste von ihnen ist folgende:

"Der post Reutter bin ich genandt Dem hindenden Bothen wohl bekandt, Dieweil er ist mein gut Gesell, Darumb bin ich kommen auch zu stell Und will auch machen offenbahr, Bas sich das Neun und achtzigst Jahr, Bon Bundern ferner han verlaussen, Lies mich, und thu mich kunsen.

Hierauf folgt ein Holzschnitt, der den Poftreuter darftellt, mit Bosthorn und Federhut, im Gespräch mit dem hintenden Boten, einem Mann in Bauerntracht mit einem Klumpfuß, daneben die Jahreszahl 1590. Darunter stehen noch folgende Verse:

"Dem post Reutter, vor ehrt zu band, Den großen Willfum, machts nicht langt."

Das Ganze, sieben Bogen in Quart, ift ohne Ortsangabe. Den Anfang macht ber Poftreuter:

"Ein Reuttenb Boft bin ich genandt, Ich hab' burchritten manches landt,

Die rechte Bahrheit zu erfunden, Bas fich bisher zu diefer Stunden Das Ucht und Renn und Achtzigft Jahr, Bor Bunder, Unglud und gefahr, And Mord vnd Todtichlag hat begebn, Roft vieler Menfchen Leib und Lebn, Bon Türfen, Denden und Bapiften Sowol auch von ben rechten Chriften. Denn nicht allein Manch ehrlich Mann Sein Mundt und Augen jugethan, Sonbern auch Fürffen und Königefinbt Mit munter hergerichtet finb. Als ich euch lenglich wil erzehln, Jeboch hie febe ich ein Befelln, Der auch zum Theil von Sachen weiß, Die ich erfahren hab mit Fleiß, Wie mich bebuntt, ich fol ihn fennen, Beig ihn in Eyl boch nicht zu nennen, Sieh, lieber, fieh, wie lumpt \*) er rein Solt's nicht ber Sindenbe Both fein, Er ift's vormar, glud zu mein Both!!

Darauf antwortet der hinkende Bote ebenfalls in gebunbener Rede. Der Postreuter beschreibt ihm darauf den Weg, den er gemacht, und die Länder, aus denen er Neuigkeiten mitbringt. Wir sehen die Stelle her, weil sie uns den Umsang dieser Kollektiv-Zeitung zeigt:

"Dann als auf Frankreichs Fontir (Grenze) Damals geschieden bin von bir Bub durch die landt bin schnell sortsommen, hab' ich mein Weg bald für genommen, Einstmals durch hoch Burgundien, Kuff Sophia (Savoyen) vod Italien. Ins Schiff trat ich zu Genua, Bub suhr nach Barsalonia, Dem hispanier voterthan, Ich sprach mein Röhlein weiter an, Bostirt durch Catalonia
Bis ich kam in Castilia, Da in Mabrid zu bieser Frist Das Königlich hosflager ist.

<sup>\*)</sup> lumpen = bummeln, binten.

Rach Bortugal enlt ich gar fehr, Bu Lyfabon faß ich auf's Deer, Lieff umb Brrl- und Schottenlanbt, Bis das ich tam ins Rieberlandt, Da mußt' ich Engellandt befehen, Als ich aber ba bort verjeben (erzählen), Bas newe Bunder in Frankreich Sich bamals ban begeben gleich Rog ich an bin, erfuhr's in's ftill Bie ich nachmals berichten will. Bon bar reit' ich in Dennemard Bnd bann in Schwebenreich fo ftarf. Beiter nach Bolen ftund mein Ginn, In Sungerlandt reift ich auch bin, Durch Ofterreich tomm ich jest bier, Bie ich am Enb' will fagen bir ac.

Mit diefer Schrift zum großen Teil wirklich übereinftimmend, ift eine andere von demfelben Jahre : "Der Boftboth"; jedenfalls ift ber eine Rachahmung. Soviel burfte indeffen feststeben, daß zu jener Beit bereits eine Konkurrenz verschie bener Boftreuter bestand, und daß mithin die gange Ginrichtung fich zu Ende bes sechszehnten Jahrhunderts auf einer gewissen Stufe der Ausbildung befand. Ja, es war damals icon jener Wendepunkt eingetreten, wo diese Poftreuter ihren ursprünglichen Beitungscharafter jum Teil wieber verloren und in das Gebiet der Flug- und Zeitschriften hinüberspielten. — Diesem Gebiete nämlich gehört ber Postreuter an. welcher ben Titel führte: "Newer Calvinischer Boft-Reuter," in welchem bas theologische Element fich auf eigene Fuße gestellt bat. Bon bieser Art ift auch der "Bost Renter und Ander Bost Reuter an pabstliche Sepligfeit Babit Baulum V. von 1620 und 1621." - Gine andere Ausartung ber Boftrenter von ihrer ursprünglichen Bestimmung, Diefer nämlich, ein jährliches Submarium ber politischen Begebenheiten zu liefern, war, daß fie allmählich wie die regelmäßigen (wöchentlichen Zeitungen) sich entwickelt hatten, gleichfalls in berartige Reitungen übergingen und nicht mehr jährlich, fondern monatlich und in noch fürzeren Zeiträumen erschienen, so baß fie fich

also recht eigentlich in die regelmäßigen Zeitungen verlieren. Seit Mitte des siedzehnten Jahrhunderts hörten die jährlichen Postreuter völlig auf und waren in Zeitungen, teils monatliche, teils wöchentliche übergegangen. In dieser Form haben sie sich sogar dis zu Anfang unseres Jahrhunderts erhalten, wie z. B. der "Erfurter Postreuter," der mit seinem Beiblatt: "Der hinten und vorn wohlgebuckelte Monatsbote" noch vor etwa achtzig Jahren erschien und einer großen Berbreitung, vorzüglich unter dem Landvosse und den unteren Ständen genoß. Daß ein "hinkender Bote" in Gestalt eines Ralenders noch heute in Lahr in Baden erscheint, dürste bekannt sein.

Als weitere Borläufer sind übrigens auch die zu Ende bes fünfzehnten Sahrhunderts alljährlich erscheinenden Ralender

und Almanache zu betrachten. -

Bon Alters ber bis auf die neueste Reit bilbeten meift folde Städte die wichtigken Site ber Zeitungs-Litteratur, welche von ben Sauptpoft-Touren berührt murben. Der Schriftfteller Schwarzfopf fagt in feinem Buchlein: "Über Zeitungen" (Frantfurt a. DR. 1795), daß "ber Rhein," biefe belebtefte Bafferftraße Deutschlands, im Laufe bes vorigen Jahrhunderts auf beiben Ufern "mit Beitungefabriten" eingefaßt gewesen fei. In ben parallel ber beiben großen Boft- und Sandelsftragen jener Beit, ber Strafen zwischen Rurnberg und Benebig, sowie zwiichen Bruffel und Wien belegenen Stubten, erschienen ichon frühzeitig eine Reihe von Beitungen, von benen die ju Frantfurt a. Dt., Augsburg und Roln fich bis gur Stunde an ber Spipe bes beutschen Zeitungswesens erhalten haben. fleinere Städte, wie Reuwied, Rampten, Lippftadt und ahnliche, bie an und für fich völlig außer Stande gewefen maren, bebeutende Zeitungen zu unterhalten, wurden burch den Umstand, daß sie an einer berartigen Route lagen, vielleicht sogar einen Rentral- und Anotenpunkt berfelben bilbeten, jum Sipe weitverbreiteter und einflufreicher Zeitungen, wegegen Saupt- und Refidenzstädte, selbst Provinzen und Länder, welche dieser 10= talen Begunftigung entbehrten, bis auf Die neueste Reit genötigt gewesen find, ihren Zeitungsbedarf von außerhalb zu be-

Die gebrudten Flugblätter, welche, wie ichon bemerkt, unregelmäßig erschienen, führten die Titel: Aviso, Anzeige. Ausschreiber, Bericht, Blattchen, Brief, Darftellung, Fama, Felleisen, Siftorie, Mar, Rachricht, Reues, Relation u. f. w. Ihre ursprungliche Form ift bie bes Briefes. Meift find fie mit Holzschnitten und zwar oft von Tagesberühmtheiten verfeben. Sie erschienen nach wichtigen Begebenbeiten, wie nach einem Rriege, einer Schlacht, einer Ueberschwemmung, Reuersbrunft 2c., auch berichteten fie wohl von irgend einer Difigeburt, einem himmelszeichen ober fonft für die Maffe Intereffantes. Solche Flugschriften wurden in Angsburg ben handschriftlichen Reitungen beigefügt und aus der Berfcmelzung beiber Gattungen find, wie "Löper" meint, jebenfalls unfere beutigen Beitungen entstauben. Schwarztopf nannte die erwährten Flugblätter zum Unterschied von ben späteren, eigentlichen (regelmäßig ericeinenden) Blattern "Belegen beiteblatter." Daß fie aber ben Reim unferer Zeitungen bilben, bafur burgt icon ber name "Beitung" ober "Reme Beitung," wie fie bereits Ende bes fünfzehnten Sahrhunderts biegen.

Das älteste bekannte Flugblatt befindet sich, wie schon exwähnt, in der Leipziger Universitäts-Bibliothek; dasselbe ist

jeboch noch nicht Zeitung genannt. -

Die "wunderliche Erfindung berneuen Belt" lautet unter anderem der Titel einer Relation.

Wie Emil Weller in seiner Schrift: "Die ersten beutschen Beitungen mit einer Bibliographie 1505 bis 1599" nachweift, erscheint ber Name Zeitung zuerst auf einer Druckschrift, betitelt:

"Copia der Newen (Z)eytung aus Prasilg Landt. Getruckt zu Augspurg durch Erhart öglin v. J. (1505)."

Bon den in Wellers Schrift aufgeführten Flugblättern seien bier die Titel einiger angeführt:

"Neüe zehttung von Rom. Kans. Mayestat Postmanster zu Rom Palgerin be Cassos zc. Brbe die XX ijj May.

Anno x. XX vij (1527)" (befindet sich in München). "Gründsliche vond Eigentlich Beschreibung. Bon der Königin in Engelslandt, warum sie die Königin von Schottlandt hat enthaupten lassen, auff de Castell, genannt Badringah, gelegen in der gegend Rorthamstershier, geschehen im Jahre MDL vij (1587) am X. February. Darin alle vmbstände vermelt wirt, was sich darbei zugetragen, vod was für Gesandten zc. dabei gewesen. Sehr liedlich aber doch erbärmlich zu lesen, jedermenniglich zu einem Exempel, Auß Englischen Sprach in Teutsch vertirt oder gebracht vod in Druck verseriget. Gebruckt zu Cöllen, im J. nach der Geburt Christi MDLXXXVII\*)

Die erfte gereimte Zeitung ist nach Weller im Jahre

1520 in Wittenberg erschienen unter bem Titel:

"MDXX Newe zeyttung. Allen gutten Lutterischen: Glück frib und seligkeit, und behuet sie gott von allem leyd. Die Anfangsverse lauten:

> "Ihr lieben freundt nun frewt euch all, Bud singt fröhlich mit reichem schall, Te deum laudamus all Curtisan, Auch all' die euch thun fragen an 2c. —"

Geschrichen Relationen erhielten sich übrigens auch neben ben gedruckten Beitungen bis in das fiebzehnte Jahrhundert hinein, so daß in einzelnen Ländern zu Gunften der letzteren das Halten der ersteren verboten wurde, so in Öster-

reich (1671) und in Braunschweig (1698).

Mit der Entwickelung des Bostwesens bilbeten sich sonach die handschriftlichen Zeitungen aus. Wer einmal in Acten des XVI. oder XVII. Jahrhunderts hineingesehen hat, kennt diese Zeitungen, die stets ohne Angabe des Verfassers und ohne Abresse, als Schreiben oder Zeitung aus dem und dem Orte vom so und so vielten bezeichnet, Beilagen zu den Berichten der Gesandten und politischen Agenten bilbeten oder von den Regierungen an befreundete Höse übersandt wurden. Um Nachrichten zu verbreiten, ohne deren Ursprung zu verrathen.

<sup>\*)</sup> Brut, Gefchichte bes Journalismus.

wurden in den Kanzleien mitunter Briefe und Berichte, welche der Regierung zugingen, in Beitungen umgewandelt, indem man Anrede und Unterschrift wegließ und weitere entsprechende Underungen vornahm.

Auch Raufleute und andere Private schickten einander mit ihren Briefen berartige handschriftliche "Zeitungen" von Allem, was sie an Neuigkeiten ersuhren, zu. Die Hofbibliothet in Wien besitzt noch 28 Bände von Zeitungen, welche in den Jahren 1568 bis 1604 den Fuggern aus den verschiedensten

Gegenden zugingen.

Mit ber Beit fanben fich an ben Sigen ber machtigeren Regierungen und an ben vornehmften Plagen bes Sanbels und Berfehrs Leute, welche das Abfassen von Beitungen zu ihrem Gewerbe machten oder folche sammelten und weiter übermittelten. Da es bei ber immerhin geringen Ausbildung ber Berkehrsmittel schwierig war, aus fremben Ländern Kunde zu erlangen, und ba fogar die Großmächte nur wenige, die kleineren Regierungen gar keine Gesandten im Auslande unterhielten, fo maren Die Dienste dieser Zeitung & ober Avisen-Schreiber ober Novelliften, wie man fie nannte, und ber Zeitungssammler 1584 schrieb bem Erzherzoge Rarl von Innersebr gesucht. öfterreich fein Gebeimrat, Freiherr Bans von Robengl, Raifer Rudolph II. habe zu Coln einen "vielwiffen ben" Mann, welcher ibm für ein Gehalt von 200 Goldaulben alle frangösischen und niederländischen Zeitungen zuschriebe; jest wolle er beffen Befoldung auf die Salfte berabseben; leicht werbe baber ber Erzherzog benfelben mit 100 Thalern fich für ben gleichen Dienst gewinnen konnen, und gewiß sei diese Ausgabe gut angelegt. Um diefelbe Zeit erbot sich Jeremias Kreffer von Augsburg bie "Drbinari-Beitung" für jährlich 14 Bulben und die extraordinaren für 4 Rreuger ben Bogen ober beibe zusammen für 25 Gulben 30 Kreuzer zu übersenden. Anfange des XVII. Rahrhunderts feben wir verschiedene Reichsfürsten in berartigen Berbindungen mit Beitungs-Schreibern ober Zeitungs-Sammlern, und wenig später hören wir, baß auch Reichsstädte solche unterhielten. Sogar ber mabrifche Freiherr

Karl von Zierotin besolbete um 1600 bereits zu Prag, Wien, Benedig, Paris und Constantinopel Novellisten für die Zusendung ihrer Zeitungen und tauschte diese mit Freunden gegen von

ihnen anderswoher bezogene aus.

Reben ben biesher erwähnten hanbschriftlichen Zeitungen, welche nur für engere Kreise bestimmt ober boch — ihres Preises halber — nur solchen zugänglich waren, begegnen uns die sogenannten gemeinen ober Ordinari Zeitungen und Avisen. Diese, bemerkte der Churfürst von Mainz im Jahre 1618, seien "jederzeit bei den Posten gewesen und von denselben ausz geschrieben worden." Andere Nachrichten bestätigen seine Angabe, und da das Wort Post me ist er bisweilen als völlig gleichebenutend mit Zeitungsschreiber gebraucht wird, werden wir uns den Sachverhalt so zu denken haben, daß die Postmeister oder deren Schreiber die Neuigkeiten diese Plazes den Amtsgenossen an anderen Haupt:Poststationen regelmäßig melbeten, und diese Berichte gegen ein mäßiges Entgelt von Jedermann eingesehen oder abgeschrieben werden konnten.

In Städten, wo mehrere Poststraßen einmündeten und weitshin reichende Handelsverbindungen gepflogen wurden, lag es nun nahe, die Zeitungen, welche von den verschiedenen Orten wie die Posten selbst jede Woche einmal einliefen, zusammenzustellen und nach minder günstig gelegenen Blägen weiter zu

fenden.

Die erste berartige handschriftliche Wochenzeitung, welche bis jest bekannt ift, wurde seit 1587 von Nürnberger Rauf-

leuten nach Leipzig geschickt.

Nach Zeitungen verlangte man um so begieriger, je weniger man im Allgemeinen von dem, was jenseits der Grenzen der eigenen Gemarkung vorging, wußte, und je schwieriger es war, Kunde von auswärtigen Creignissen zu erlangen. Das beweissen die Massen von sliegenden Blättern und der Absah, welchen die halbiährlichen Relationen fanden.

Berging boch beinahe bas ganze XVI. Jahrhundert, ohne baß Jemand den ungleich leichter auszuführenden Gedanken faßte und verwirklichte, für die damaligen großen Märkte bes Buchhandels, nämlich für die Messen ber bebeutenbsten Handels= plätze und namentlich für die Franksurter Fasten= und Herbst= messe, die als Flugblätter gedruckten und handschriftlich verbrei= teren Zeitungen der jüngsten Vergangenheit regelmäßig zusammen= zustellen und dieselben so allen Lesekundigen und insbesondere auch den von den Positiraßen entsernten Wißbegierigen auf einem seit lange gebahnten Wege anzubieten.

Der Ruhm, diese halb jährigen ober Meßrelationen erfunden und damit die ersten Zeitungen in unserem Sinne geschaffen zu haben, gebührt aber, wie erwähnt, dem Freiherrn Michael von Aitzing zu Schrattenthal. Michael von Aitzing, oder wie er sich auf seinen Relationen nennt, Eyzinger, stammte aus einem alten Abelsgeschlechte, welches zu Obereitzing bei Ried im einst bayerischen, jetzt oberösterreichischen Innviertel daheim war, im XV. Jahrhundert aber nach Österreich übersiedelte. Michael versebte seine Knabenjahre in Wien; an der dortigen Hochschuse begann er auch seine Studien. Er gab schon 1553 "Artis Oratoriae Tabulas", ein Compensium der Rhetorik, in Tabellenform heraus.

1583 gab Aizing eine "Relatio Historica" heraus, welche den Cölner Krieg und die sonstigen Zeitereignisse beschrieb. Da die "Relatio Historica" für die weitesten Kreise der Reichsangehörigen als Sammlung neuer Zeitungen bestimmt war, bediente er sich in ihr der deutschen Sprache, in welcher

bann ebenso alle ihre Fortsetzungen geschrieben find.

Die Relatio wurde eifrig getauft und war im nächsten Jahre bereits völlig vergriffen. Es folgte rasch ein zweiter Abdruck und 1584 eine Fortsetzung, die "Historische Beschreibung", welche gleichfalls viel begehrt wurde. So ließ denn Aitzing von da ab bis 1588 noch eine ganze Reihe Fortsetzungen seiner Berichte über die Zeitereignisse unter verschiedenen Titeln und in kurzen Zwischenräumen folgen. Er dehnte gleichzeitig den Kreis seiner Nachrichten auf ganz Europa aus und gad ihnen damit das Gepräge einer allgemeinen Zeitungssammlung. Bon 1588 an aber gad Aitzing seine vielverlangten Relationen ununters brochen jedes halbe Jahr heraus, und zwar zu den beiden großen

frankfurter Messen im März und September. Die im März 1588 erschienene "Postrema Relatio historica" ift als die erste ber Megresationen zu betrachten.

Die Relationen Aitzings find bloße Stoffsammlungen, trodene, unparteilsch gehaltene Berichte. Der Stoff ist in ihnen zusammenhanglos nach der Zeitfolge an einander gereiht. Biele der wichtigeren Nachrichten und Actenstücke, welche Aizing veröffentlichte, stammen unstreitig aus der Ranzlei des Kurfürsten Ernst von Cöln, in dessen Diensten Aizing in seinen letzten Lebenssjahren stand. Aizing starb im Ansang des Jahres 1589 zu Bonn.

Bor seinem Tobe hatte Aising noch eine neue Aclation begonnen. Der Berleger, bei welchem Aising's lette Schriften erschienen waren, sorgte für die Bollendung, und so erschien die Fortsetung, welche bis zum 19 Februar 1599 reichte, im März dieses Jahres. Sie stellt die Nachrichten nicht, wie es Lizing gethan, unterschiedslos nach den Daten zusammen, sondern bringt erst die über Deutschland, dann die über den Türkenkrieg und dann die über fremde Länder.

Aiping's Erfindung, bie neuen Zeitungen zu den Frantfurter Messen, in regelmäßig erscheinenden halbjährigen Relationen gesammelt, zu veröffentlichen, war so zeitgemäß, daß sein Unternehmen bald zahlreiche Nachahmungen fand.

Noch zu Lebzeiten Aiging's waren verschiedene Reihen von Relationen und "hiftorische Beschreibungen" erschienen, deren genannte oder ungenannte Berfasser zum Teil mit der von Aiging's Schriften entlehnten Bignette Reklame

für ihre Nachahmungen zu machen fuchten.

Unter ben von Zeitgenoffen Alging's herausgegebenen Zeitungsunternehmungen war ben seit ber Oftermesse 1591 zu Frankfurt (Main) unter dem Ramen Jacobus Francus erscheinenben Megrelationen ber größte Erfolg und die längste Dauer beschieben. Der Verfasser dieser Relationen war Conrab Lautenbach, Prediger zu Franksurt (Main), ein gelehrter Mann, der sich mit Vorliebe mit geschichtlichen Studien besaste und auch durch seine Liebhaberei für Geschichte zur Nachahmung

Aibina's geführt wurde. Seit Oftern 1591 gab er, feiner Stellung megen ben eigenen Ramen verbergend, als Francus zu jeder Messe eine Relation beraus. 1592 fügte er erläuternde Rarten und Rubfer binzu.

Lautenbach's Relationen find ausführlich und enthalten aute Nachrichten, doch fteben fie an Wert immerbin benen Miting's nach. In Sinficht auf ben Abfat bagegen übertrafen fie dieselben, mas fie teils dem Orte ihres Erscheinens, teils ibrer protestantischen Richtung zu banten haben mochten.

1595 starb Lautenbach. Rach feinem Tobe murbe bas Unternehmen vom Berleger Brachfeld in gleicher Beise fortgeführt, indem der Nachfolger sogar das Bseudonum des Borgangers beibehielt. Erft 1599, als mit bem Tobe bes Berlegers auch beffen Beschäft jum Stillftanb tam, erlitt bie Reihe ber Francus = Relationen eine Unterbrechung.

Diese Unterbrechung wurde von der nach Zeitungen beaierigen Mitwelt mit Bedauern empfunden, und es wurden 1601 au zwei Orten Fortsetzungen begonnen. Die eine wurde zu "Hall" veröffentlicht, die andere zu Magbeburg bei Robann Botcher, ber fich Jakob Framen nannte. Beibe Relationen bieten nur burftige Rachrichten, boch erlebten biejenigen Framen's, die bis 1606 zu verfolgen find, einen Er = furter Rachbruck unter bem Namen Krancus.

Inzwischen mar längst auch zu Frankfurt versucht worden, Erfat zu ichaffen. Der Buchbanbler Sigismund Latomus batte fich mit Theodor Menrer gur Beransgabe von Mehrelationen verbunden. Die erfte Relation Meurer's, die zur Berbstmesse 1599 erschien, murbe zwar "wegen anstößiger Schreibweise" fonfisziert und erft später wieder freigegeben. Dies schadete indeß bem Unternehmen nicht. Seit 1600 wurden Meurer's Relationen auch mit Rupfern geschmückt: ber Stoff, ber Anfangs nur nach ben Daten geordnet mar, wurde später nach Ländern unterschieden.

Der Rame bes Francus bewahrte jedoch fo guten Rlang und leiftete Anderen fo erspriegliche Dienste, daß Latomus gu bem eigenthümlichen Schritt gedrängt wurde, fich felbst nachzubrucken. Nachdem er Brachfeld's Buchhaublung angekauft hatte, ließ er seit bem Herbft 1603 die Relationen Meurer's stets zu gleicher Zeit unter dem Namen Francus brucken.

Allmählich aber erlangte Weurer's Name ein noch größeres Ansehen als jener bes Francus, so daß unter demselben die Fortsetzungen der Franksurter Mehrelationen noch den Ansang

unferes Jahrhunderts erlebten.

Daß es auch Meurer am Orte seiner Thätigkeit nicht an Nebenbuhlern fehlte, mag nicht befremben. Unter biefen ift bier besonders ermähnenswert der Frankfurter Boftichreiber Undreas Striegel, welcher, wie er fich rechtfertigt, burch Unmut über bie unberufenen Fortsetzer bes Francus gur Berausgabe feiner Relationen getrieben fein wollte. Bor etwa 7 bis 8 Sahren, fagt er fehr ungenau, bat ber fromme, ehrliche und gelehrte Jacobus Francus hiftorifche Relationen zu fchreiben begonnen. Rach seinem Tode ift sein Wert durch allerlei Gefindel fortgefest, und namentlich feit zwei Jahren burch Meurer, "welcher nicht allein bin und wieder die Schreiben und Briefe auf ben Gaffen mit Befen zusammengeraspelt und gefehrt, sondern auch zu folchem feinen Werke Krumme, halb Blinde und Lahme, die ihm allerlei Geschmät zugetragen, gebrauchte, und noch gebraucht, zubem er auch mas bie Beiber aus ben Babern und vom Martte für neue Mährlein nach Saufe bringen, in folche seine Siftoria ober vielmehr Figmentum (Erbichtetes) unverschämter und erbichteter Beise gesett". Ich bin beshalb oft ersucht worden, weil dem Berrn Boftmeifter und mir Beitungen von allen Orten gu= kommen, dieselben zu sammeln. Ich konnte inden nicht bagu Lette Berbstmesse aber bat sich noch ein Gröberer als Meurer, nämlich Jatob Framen, hervorgethan, "welcher bermaßen Spane gebauen, barüber Giner theils wegen feiner Ungeschicklichkeit, anderentheils wegen etlicher graulicher bineingesetter Lügen billig erschroden sein sollte. Bahrend ber Berbitmesse haben Meurer und Framen sich gegenseitig ihre Arbeiten fclecht gemacht. Da habe ich mich benn zu dieser Arbeit entichlossen, bamit ber gemeine Mann fein Gelb nicht umsonft ausgebe. Mein Borbild waren die zu Oftern 1601 erschienenen Annales Rerum Europaearum bes Matthias Ritters-

Mit gleichem büreaukratischen Selbstbewußtsein setzte gel auf den Titel seiner Relationen, daß alle seine Nachrichten ans dem kaiserlichen Bostamte stammten. Meurer erwiderte den Angriff nur dadurch, daß er auf seinen Titeln bemerkte, seine Quellen seien nicht allein die kaiserlichen, sondern auch andere Ordinari Bosten. Weiterer Berteidigung wurde er dadurch überhoben, daß Striegel's überauß dürftigen, mit jämmerlichen Holzschnitten von Wilhelm Hossmann ausgestatteten Relationen sehr bald eingingen. Bermutlich überslebten sie daß Jahr 1602 nicht.

Ans diesen geschriebenen, sowie aus den ersten gedruckten Nachrichten geht hervor, wie die damaligen Hauptverkehrsstraßen liefen und wie der Verkehr stattfand.

So befindet sich im bresbener Hauptstaats-Archiv vom Sabre 1526 ein

"Berzeichnis aller Orbinarien-Posten: Reitetenbund Fußgehender Botten: fürnembster Fuhren, u. s. wann und zu welcher Zeit sie Wochentlich alhero nacher Augspurg kommen, und von hier wieder abreisen deßegleichen wo sie logieren und anzutreffen sein."

Diese, ansangs sonach schriftlichen "Avisis," kamen im fünfzehnten Jahrhundert zuerst in die Hände der Post meister, welche allein den öffentlichen Berkehr vermittelten, und so kam es, daß diese zuerst die Ersindung des Buchdruckes benutzten, um die einlausenden politischen Nachrichten als fliegen de Blätter brucken zu lassen, um sie so in einem großen Kreise verbreiten zu können. Dadurch ist es denn auch gekommen, daß ursprünglich Post meister und Redakteur als gleichebedutend galt. Natürlicherweise erschienen solche Blätter unsregelmäßig und nur nach Bedürfniß; sie waren schon mehr unseren "Extrablättern" zu vergleichen und brachten nur nachte Thatsachen und wußten noch nichts von unrichtigen Lärmnachzichten (Sensationsnachrichten), Enten und unfruchtbaren Parlaments- und Bereinsreden. Löper nennt die Zeitungen

ein gemeinsames Erzeugnis ber Buchbrudertunft und ber Boft und weift auf Beuft hin, ber in seinem Berte über bas Boftregal (Jena 1748) fagt:

"Bor allen anberen kommt ber Zeitungen Ursprung ans ben Posthäusern her und eben darum sind unter anderen Ursachen die Postmeister mit so vielen stattlichen Frenheiten begabet, daß von ihnen der Lauf der Welt entlehnet und gleich als aus einem Zeughause durchgehende Ersahrung genommen werden kann, was hier und da vorgehet."

Beiftreich bemerkt Löper dagu:

"Die Post und die Zeitungen haben überhaupt, trot ihrer der Form nach so abweichenden Gestaltung doch mansches Gemeinsame. Beide sind gleichsam die Nerven des mosdernen Gesellschaftskörpers, zu denen in neuerer Zeit dann noch der Tolegraph, die Drahtbriespost, getreten ist. Die Zeitungen stützen sich durchaus auf die Leistungen der Post und ihrer neuen Ergänzung und beziehen ihre Nahrung saft ausschließlich durch sie zo. Der in erster Linie von der Post beförderte, gemeinhin nur an eine Person gerichtete Brief und die von der Buchdruckerpresse hergestellte Zeitung mit ihren an eine größere Gesamtheit gerichteten Nachrichten sind oft nur verschiedenartige Zeugen derselben Lundgebung des menschlichen Geistes."—

Wie erwähnt, folgten auf die "Relationen" die "newen Zeitungen." Dies sind bereits periodisch erschienene Schriften unter Titeln, wie: Kalender, Meßkataloge oder, wie sie auch heißen, "Semestral-Relationen." Zu diesen gehört (1618) das berühmte "Theatrum Europäum." Eine dieser Relationen ist im Jahre 1566 bei Beter Hug in Straßburg gedruckt und

führt ben Titel:

"Die britt New-Zeitung" vom XXI tag Augusti auß Wien, wie Jula wiederumb von den Türken heftig belagert und beschoffen ist worden 2c."

und aus späterer Beit eine ohne Drudort:

"Wahrhafte neue Zeitung, wie in bem Städtlein Sagenau

ber Statthalter sammt seinem hausgefind bes jähen Tobes gestorben, auch wie hernach in bem haus Stuhl und Bank Blut geschwitzet, 1626."

Am reichsten mar die beutsche Litteratur an "Remen Zeitungen," beren Entstehnng in die Jahre 1547 bis 1594 fallt.

Wie schon angedeutet und nach den archivalischen Forfoungen, welche Joachim von Schwarztopf in feinen beiben Berten "Uber Beitungen" und "Uber politische und gelehrte Reitungen" (1795 und 1802) veröffentlicht hat, ift in Frankfurt a. DR., biefer "Mutter aller Raufmannsgewerbe," die ichon frubzeitig zahlreiche Berbindungen mit ben umliegenden Orten burch Boten Boften, Landlutschen und Marktichiffe befag, vor allem aber Unziehungetraft burch bie beiben jährlichen großen Weffen batte. im Rabre 1615 (nach Butte 1605) die erste deutsche - und zwar wöchentlich erscheinenbe - Beitung, das Frankfurter Journal, vom Buchbanbler Egenolph Emmel bearunbet worden. Es war dies die erste moberne Reitung überbaupt. Diefelbe befteht - felbftverftandlich täglich (wöchentlich breizehnmal) ericheinend - noch. Fast gleichzeitig gab Conrab Lauterbach, ein verabschiedeter Bfarrer aus Beibelberg, unter bem Ramen Conrad Frant eine Art politische Reitung beraus. Schon im barauffolgenden Sahre tam ber bamalige frankfurter Reichspostmeister Johann von ben Birghben auf ben Gebanken, Die Borteile, Die ihm feine amtliche Stellung in Bezug auf ichnelles und ficheres Erbalten von Renigfeiten bot, zu verwerten und gründete im Jahre 1617 ein Ronfurreng-Unternehmen, betitelt: "Bolitifche Avifen," bie bald in ben Titel "Orbentliche möchentliche Raifer liche Reiche-Boftgeitungen" umgeanbert murben (feit bem 13. April 1854 "Frantfurter Poft zeitung). Birabben. ein weitsehender genialer Postbeamter, murbe von Emmel beim Frankfurter Magistrat wegen Nachdrucks verklagt, und es ift vermutlich auch ein Berbot dieserhalb ergangen, benn noch im Jahre 1617 verwendete fich ber damalige Aurfürst von Mainz. Robann Schmeithardt, in feiner Gigenschaft als Broteftor ber

Reichspoft, mittels eines Schreibens für Birghbens Beitungsunternehmen, in welchem es u. a. beifit:

"Wenn wir uns bann berichten laffen, bag bie gemeinen Avisen und Zeitungen jederzeit bei ben Boften\*) gemefen, von benfelben ausgeschrieben worden, und billigen zu befferer Ausbringung und Erhaltung bes mohlund mit ichweren Untoften angeordneten gemeinnütigen faifert. Boftmefens ben bemfelben die Ausschreibung ber Beitungen handzuhaben, dieweil mohl bafür zu halten, daß biefelben von bannen beffer und beständiger als andere Orten (ba man eine zeithero befunden, daß burch soviel unterschiedliche Zeitungsschreiber, die Zeitungen jedes Gefallen nach amplificiret, inventiret, auch wohl fürnehme Stände bes Reichs fälschlich traduciret, und nur baburch zu ungleichen Discourfen Anlag gegeben worden) zu erlangen, als haben wir ihme Boftverwaltern in Diesem seinem unterthänigsten Suchen um fo viel mehr willfahren und biefe unfere gnäbigfte Interceffion ertheilen wollen; gnädigst geziemend, Ihr wollet euch mehrgemelbtem kaiferlichen Boftmefen vielmehr als ander leut eigennützigem Gesuch anrecommendiret und befohlen feun. und bas angelegte Berbot wieder caffiren und aufheben laffen. Befchiehet bieran uns angenehmes gnäbigftes Gefallen u. s. w." \*\*)

Birghben aber, ein energischer Mann, wollte das Alleinrecht der Herausgabe der Zeitungen durchsetzen. Deshalb nahm er später zur Erreichung dieses Zieles die Bermittelung seines

<sup>\*)</sup> Hierzu bemerkt Löper: Diese Behauptung bezieht sich mahrscheinlich daraus, daß der Bost am this dreiber Striegel im Jahre 1602 den fehlgeschlagenen Bersuch gemacht hatte, politische Herauszugeben, die aber nur halbsährlich und zwar zur Meßzeit erchienen und bald zu erscheinen aufhörten. Der Titel derfelben ist: Relationes historicae, wahrhasstige Beschreibung aller sürnemeren denkwärdigen Geschichten u. s. w. von der Fastenmeß dis zur Herbstrueß 1602. Alles auß dem Kaiserlichen Postamt zu Frankfurt a. M. durch Andream Erriegel, Bostschuck in Ursel MDCH.

\*\*) Schwarzsop "über politische und gelehrte Zeitungen."

Bost chefs, bes Grafen Leonhard von Taxis in Unspruch, ber als Reichspostmeister bei ber Sache perfonlich interessiert Auf seine Beranlassung erging am 9. Mai 1628 ein nachdrückliches Sandichreiben bes Raifers Ferdinand aus Prag an ben Magistrat in Frankfurt a. Dt., in welchem bemfelben aufgetragen murbe, daß Riemandem das Drucken der wöchent= lichen Beitungen geftattet werben folle, nals bemjenigen, fo befagter Graf von Taris hiezu verordnen" werde. Reitungs = Unternehmen bestanden nichts bestoweniger neben einander fort, das Birabben'iche sowohl, wie bas Emmeliche. Die Emmels waren übrigens eine alte frantfurter Drudfirma, die icon im Jahre 1599 eine Schilberung ber ungarisch = siebenburgischen Rriege gebruckt, fich auf politischem auch schon Gebiete bewegt batte. Die Boft-Beitung nahm feit 1748 ben Ramen "Ober-Bostamtszeitung" und seit 1754 "Frankfurter Rais. Reiche Dberpostamte Beitung" an. Dieses einige Beit von Postbeamten (wie bem Postrat Rrapp) berausgegebene Blatt, das mit besonderen Gerechtsamen (Brivilegien) ausgeruftet, von jeder Benfur befreit, aber für alle, aus einem Digbrauche dieser Exemtion (Befreiung) etwa entstehenden Nachteile verantwortlich war, ift erft im Jahre 1866 eingegangen. Der Berlag befand fich ununterbrochen in ben Sanden ber Ober=Boftamts=Reitungs=Expedition.

Im Jahre 1618 erschien ber "Fulbaifche Bostreuter" und fast um bieselbe Zeit die "Berliner Zeitung", von welcher noch mehrsache Reste in ber Bibliothet bes Mariengymnasiums zu Stettin aufbewahrt werben. Der Titel lautet:

"Zeitung. Auß Deutschlandt, Welschlandt, Frankreich, Böhmen, Hungarn, Riederlandt und anderen Orten Wöchents lich zusammengetragen Im Jahr 1619."

Die erste regelmäßig wöchentlich erscheinende Zeitung in England batiert vom Jahre 1622. Somit bleibt Deutschland unbestritten die Wiege ber politischen Journalistik.

In Köln bestand ehedem auch eine "Raiserliche Reichs-

Ober-Boft-Amts-Beitung." Aus derfelben ift die "Rölnische Beitung" \*) bervorgegangen. —

Im Jahre 1651 erschien, aber noch nicht täglich, unter bem Titel, die "Postzeitung" in Köln das Blatt. Später nannte es sich "Sambstägige Colnische Zeitung," und erschien

von 1763 als "Rauf. Rom. Reiche-Oberpostzeitung".

In Sachsen, im Herzen Dentschlands, machte sich während ber Bedrängnisse bes dreißigjährigen Krieges zuerst das Bedürfnis nach einem öfter als einmal in der Woche erscheinensben Organ geltend und Leipzig, als der Mittelpunkt des Handels, schien der geeignete Platz dazu zu sein. Allein zahllose hemmenisse stellten sich der Ausführung des Planes entgegen; so wurde der Buchdrucker Johann Bauer noch im Jahre 1640 absschläglich beschieden, als er um ein Privilegium zur herausgabe einer wöchentlich erscheinenden Zeitung einkam, weil "mit solchen Zeitungen öfters große Bnrichtigkeit vorgehet."

Um 1. Januar 1660 endlich erreichte Leipzig sein Ziel, indem eine neue Zeitung und zwar die erste tägliche, er-

ichien. Der Titel ber erften nummer ift:

"Erster Jahr-Gang der Täglich neu umlauffenden Kriegsund Welthändel oder zusammengetragene unparteyliche Nouvelles. Wie sich die — Im Jahr 1660 in- und außer der Christenheit begeben — und — Bon Tagen zu Tagen in Leipzig — schriftlich einkommen — In guter Ordnung und einem vornemlichen Stilo nebst einem Register unter Churst. Durchl. zu Sachsen gnädigster Freiheit also colligirt von Thimotheo Higchen, Lips. Not. P. C."

Bei bieser, wie bei ber Rölnischen Zeitung zeigt sich bieselbe Erscheinung, daß sich gegen Ende des siebzehnten bis Mitte des achtzehnten Jahrhunderts neben der deutschen auch eine lateinische Ausgabe nötig machte, bei der Kölnischen aber außer-

bem auch noch eine französische.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche ein von ber "Kölnischen Zeitung" 1872 zur Rr. 269 herausgegebenes Extrablatt, besonders bas britte Blatt "Die Druderei ber Kölnischen Zeitung."

Der breifigiabrige Prieg leiftete bem Reitungswesen in Deutschland wesentlichen Borschub, indem man täglich von Durch= zügen ber Rriegsvölter, Belagerungen und Erfturmungen ber Städte, Siegen und Nieberlagen zu reben und zu fcreiben batte. Naturgemäß entstanden an ben beiden alteften großen Boft = und Sanbeleftraken, nämlich Rürnberg = Be= nedig und Bruffel-Bien, eine Angahl Reitungen, aber auch an anderen Bostrouten. Rach dem Borgang in Frantfurt und Roln erftanden ebenfalls ichon im fiebzehnten Sabrbundert politische Reitungen in allen großen Städten Deutschlands, namentlich in Augsburg und Leibzig, Magbeburg,\*) Rurnberg (ber Rurnberger Rurier feit 1673), Breslau (Breslauer Beitung feit 1676 u.). In Silbesheim foll icon 1619 und in Berford 1630 eine Zeitung entstanden sein, die jedoch nicht lange bestanden. In Bubed erstand 1692 die inzwischen wieder eingegangene "Lübeder Reitung."

Einen größeren Aufschwung gewann bas Zeitungswesen im achtzehnten Jahrhundert. Aus bem Jahre 1710 batiert bas Entstehen bes "Bamburger Rorrefpondenten," ber fich aus bem "Schiffbeder Boftborn" entwidelte, aus bem Sabre 1722 in Berlin bas ber "Boffifchen," vorbem "Rübigeriche Zeitung", und aus bem Sahre 1798 bas ber "Allgemeinen Zeitung" (Augeburg). Das Erscheinen bes "Hamburger undarteilschen Korrespondenten" und ber "Augsburger Augemeinen Zeitung" bat in ber Geschichte bes beutschen Beitungswesens Epoche gemacht, benn es maren bie erften Beitungen, welche aus ben entferntesten Gegenden Nachrichten burch eigene Korrespondenten erhielten. Bis zum Beginn der französischen Revolution (1789) war der "Samburger Korrespondent," (ber noch jest besteht), das bedeutenbste Blatt in Deutschland. Aufsehen machte im Rabre 1793 au Tübingen bie vom Buchhändler Cotta gegründete "Reueste Weltkunde." Noch in dem=

<sup>\*)</sup> Die Anfänge ber "Magbeburger Zeitung" reichen zurud bis 1619—1626. Das einzige aus ber altesten Zeit erhaltene Blatt bieser Zeitung batiert vom Jahre 1626 und trägt ben Titel "Wöchentliche Zeitungen."

felben Jahre verboten, nahm fie am 8. September den noch jest beftebenben Titel "Allgemeine Beitung" an, überfiebelte nach Berlauf eines halben Jahres nach Stuttgart, 1803 von bort nach Ulm, und als biefes unter murtembergisches Szepter tam, nach Augsburg.

In Breufen entstand die erfte politische Beitung unter ber Regierung bes Rurfürften Georg Bilhelm. Durch furfürstliche Berordnung vom 23. Januar 1632 erhielt nämlich ber Botenmeifter (Boftmeifter) Beit Frifdmann in Berlin ben Drud und Berlag ber "Staats-Reitung", jeboch unter ber Bebingung,

"baß nichts von Basquillen, fie feien auch wider wen fie wollen, ober fonft etwas brinnen fein follte, fo Ginen ober ben Andern, zumal Stanbesperjonen, verlegen fonnte."

Diefe Ubertragungs-Afte begründete zugleich bie Befugnis ber Boftbeamten gum Debit ber Zeitungen. Derfelbe erfolgte noch bis jum Jahre 1820 für eigene Rechnung ber Boftbeamten.\*) Zwar hatten fie aus ber Ginnahme ge-

<sup>\*)</sup> Den preußischen Boftmeiftern mar balb nach Entftehung des Beitungswesens das Recht eingeraumt worben, die bei ihnen und ben ihnen untergebenen Boftmartern abonnierten Beitungen mit bem Reitposten portofrei ju beziehen und sie ben Bestellern unter Erhebung einer Brovision, b. h. eines Buschlages ju bem von ihnen selbst gu gahlenben Breife, gutommen gu laffen. Aus ben ihnen gufallenben Beitungsprovisionsbetragen hatten bie Boftmeifter bie Roften für Anichaffung und Unterhaltung der Briefbeutel und Schreibmaterialien, ipater auch jene fur Heizung und Beleuchtung ber Bostbiensträume zu bestreiten. Bei Erlaß ber Postordnung für das preußische Post-Berwaltungsgebiet vom 10. August 1712 erscheint die Besorgung der Beitungen feitens ber Boftmeifter unter ben angegebenen Bebingungen bereits als eine allgemeine und althergebrachte Ginrichtung. Es wird beftimmt: die Boftmeifter follen nur gange, von ftarter, aber nicht ju grober Leinwand gefertigte Briefbeutel verwenden, "au beren Unichaffung, fo oft neue notig, ihnen bas Accidenz von ben Beitungen gegonnt fei", und außerdem noch bemertt, bag ben Boftbedienfteten, fo lange Diefes Emolument nicht gemigbraucht werbe, ber Beitungsvertrieb gur Anichaffung ftarter Briefbeutel und ber erforberlichen Schreibmaterialien frei zugestanden werben folle. Die allgemeine Bostorbnung für sämtliche königliche Provinzen vom 26. Rovember 1782 halt

wiffe Bureaubedürfnisse zu bestreiten; ihr Gewinn war aber immer noch ein erheblicher, obgleich sie es bei weitem nicht so spekulativ anzusangen wußten, als ihre Kollegen in Polen. Dort

biesen Zustand in allen Richtungen aufrecht. Die den Bostmeistern für die Zeitungen eingeräumte Portofreiheit wird indeffen dahin definiert, daß sich lettere nur auf "den Transport der Zeitungen und dergleichen Papiere" erstrecke, nicht aber auch auf die Abführung von Zeitungsgeldern an die Berkeger oder die Berkags-Bostanskalten.

In einzelnen Hällen bezogen die Postmeister die bei ihnen bestellten Zeitungen unmittelbar von den Berlegern, meistens jedoch bedienten sie sich der Bermittelung der Postmeister an den Berlagsorten
oder sür ausländische Zeitungen derzienigen der Grenzeingangs-Bostanstalten. Die mittelbare Bezugsweise vonrde bereits im vorigen
Jahrhundert seitens der obersten Postbehörde als die regelmäßig
einzuhaltende anerkannt; die unmittelbare Berschreibung der Zeitungen
bei den Berlegern sollte den Postmeistern in den Absadorten nur
dann erlaubt sein, wenn ihre Collegen in den Berlags- oder Grenzorten zu hohe Forderungen sür ihre Bermittelungen stellten und hierdurch den Absat der Zeitungen selbst beeinträchtigten.

Ingwischen war es nämlich gur Regel geworden, daß für bie Beitungsbesorgung zweierlei Gebühren erhoben wurden, und zwar:

1. der Rabatt, eine von dem Berleger an dem Postmeister des Berlagsorts als Entschädigung für die von letteren zu besorgende Correspondenz, Sinziehung und Absührung der Abonnementsgelder, Berpackung der zu versendenden Zeitungen u. s. w. zu zahlendt Summe. Der Rabatt wurde zwischen dem Berleger und dem Postmeister frei vereindart und meistens nach bestimmten Procentiäten des Stlaßpreises des betreffenden Blattes berechnet. In noch nachweisdaren Fällen stieg er dis zu 25 pCt. des lepteren;

2. die Brovision, welche, wie schon bemertt, in einem Zuschlage zu bem Erlaspreise bestand, also vom Zeitungsbezieher zu tragen war. Diese Gebühr fiel zum Teil, gegebenensalls also neben bem Rabatt, bem Bostmeister am Berlagsort, zum Teil bemjenigen am Absahort zu

Bezüglich der höhe der ganzen Provision bestanden bis zum Beginn des zweiten Jahrzehnts des laufenden Jahrhunderts seinersei Borschriften. Es war vielmehr den Postmeistern überlassen, ihre Provisionsanteile nach eigenem Ermessen sent Man ging hierbei von der Ansicht aus, daß das Interessen. Man ging hierbei von der Ansicht aus, daß das Interessen Wennesverseher an der Erhaltung und Erweiterung der Zeitungsbesorgung dem Publitum ausreichenden Schuß gegen Üeberteuerung gewähre. Erstmals bei Einverleidung des Herzogtums Sachsen in die preußische Monarchie wurde die Vorschrift erlassen, daß die Postmeister in dem neuen Landesteil den Beziehern inländischer Zeitungen regelmäßig

hielten die Postmeister in der Regel nur ein Gremplar der "Thorner" oder der "Barschauer Zeitung". Das ließen sie

nicht mehr als die Sälfte und nur ausnahmsweise brei Biertel des Einkaufspreises als Provision in Ansab bringen dürften. Im Jahre 1818 wurde diese Borschrift dahin geändert, daß die Provision für insändische Zeitungen böchstens einem Drittel, für ausländische Blätter

bochftens der Salfte des Eintaufspreifes gleichkommen durfe.

Anderweit bestanden aber desautige Karmen für die Festschung der Provisionsgebühren nicht. Unter solchen Umständen erscheint es erklärlich, das sich die Bezugspreise für dieselben Blätter in den einzelnen Orten sehr verschieden stellten, obwohl Transportkosten, welche allein eine Berschiedenheit hätten rechtsertigen können, der Gebührenfreiheit der Postmeister wegen, überhaupt nicht in Betracht kamen. Es kostein z. B. im Jahre 1818 aufs Bierteljahr: die Bossische und die Spenersche Zeitung in Berlin 28, in Cleve 38, in Edla 40, in Aachen 48, in Danzig 60 Groschen; die Cölnische Zeitung in Tolln 20, in halberstadt 22, in aachen 27 und in Minden 40 Groschen; die Bressauer Zeitung in Bressau selbst 30, in Danzig 48, in Reiße 54 und in Paderdorn 60 Groschen.

Tropdem muß schon damals der Bezug der periodischen Preßerzeugnisse durch Vermittelung der Bostanstalten vor allen anderen Bezugsarten erhebliche Borteile geboten haben. Denn gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war in Preußen nicht nur der unmittelbare Berkehr zwischen Leser und Berleger aufgegeben, sondern auch der Zeitungsvertrieb durch Buchkändter oder besondere Kommissionäre erloschen. Der Zeitungsbezug erfolgte nur noch im Postdebitsweg; die Bostmeister saben sich thatsächlich im Besit eines Wonopols für

ben Beitungsvertrieb.

Gegen Ende bes zweiten Jahrzehnts unferes Jahrhunderts war bie Bahl der von den preußischen Boftanstalten bebitierten Beitschriften bereits auf 388 angewachsen, unter welchen sich 146 politische Zeitungen

und 243 nichtpolitische Blätter befanden.

Bu biefer Zeit machte sich ber Mangel sester Bergütungsfätze für den Postvertrieb der Zeitungen vermehrt sublaar. Die Alagen über die Verschiebenartigkeit der Erlaspreise für dieselben Zeitungen nahmen zu; noch dringlicher wurden die Beschwerden darüber, daß die Erlaspreise seitens der Postämter allzu häusig geändert würden. Diesen übelständen wurde durch Berfügung des preußischen Staatstanzlers vom 14. September 1820 zunächst bezüglich der beiden in Berlin ericheinenden Zeitungen (der Bossissisch und Spenerschen) abgeholfen; jedes dieser Blätter sollte von da ab im Gesamtumfang des preußischen Postverwaltungs-Gebiets zu demselben Preise geliesert werden.

durch Rlofterschüler spottbillig abschreiben, und diese Abschriften vertauften sie bann für den Breis der Originals, wenn möß-

Diesem Anfang einer Regelung bes Zeitungs - Provisionswesens folgte balb eine burchgreifenbere Magnahme. Unter dem 15. Dezember 1821 erichien bas Regulativ über die zufünstige Berwaltung bes

Beitungswesens, begleitet von einer Ausführungs-Inftruttion.

Das Regulativ bestimmte zunächst, das Jedermann das Recht habe, seine Zeitungen unmittelbar vom Berleger zu beziehen, und zwar mittels der Briespost unter Kreuzband gegen ein vom Berleger zu entrichtendes, auf alle Entsernungen gleich bleibendes Porto. Für die inländischen Zeitungen ward letzteres auf 4 Pfennig für den ganzen,  $2^1/2$  Pfennig für den halben und  $1^1/2$  Pfennig für den Biertelsbogen der Hauptblätter; auf  $1^1/2$  bez. 1 Pfennig für den ganzen bez. halben Bogen der Beilagen sestgescht. Für ausländische Zeitungen war sein Unterschied zwischen Haupt- und Beiblättern gemacht; die Sätz für den ganzen, halben und Biertelbogen waren auf 5, 4 und  $2^1/2$  Psennig bestimmt.

Sodann ordnete bas Regulativ die Provision für die auf dem Bege des Postbebits bezogenen Zeitungen babin, daß an Provision zu dem Einkaufspreise nicht mehr angeschlagen werden dürfe, als das

Borto nach den oben angegebenen Gingelfagen betragen hatte.

Uber bie Berteilung der Brovision enthalt weder bas Regulativ. noch die Ausführungs-Instruktion eine Boridrift. Gine folde murbe erft durch Verfügung des General-Boftamts vom 30. Rovember 1822 bahin getroffen, daß dem Berlage-Boftamt außer dem vom Berleger But gablenden Rabatt ein Drittel ber Provifion gutommen, bem Abfat-Boftamt aber zwei Drittel gufallen follten. Durch &. 4 ber gum Beitungs - Regulativ Ausführungs - Inftruttion murde beffen eine bebeutende Schmälerung ber in Rebe ftebenben Ginnahmequelle der Amtsvorfteber eingeführt. Bom 1. Nanuar 1822 ab hatte jeber Boftmeifter, welcher mehr als 100 Thaler jahrlich an Beitungegebühr bezog, einen nach bestimmten Prozentfagen fteigenben Teil jur Boftfaffe ju verrechnen. Die Justruttion sprach überdies bie Abficht aus, bie Beitungsprovisionen bemnachft ganglich gur Staatstaffe einzuziehen.

Dies konnte selbstverständlich nur unter Aufnahme des Beitungsvertriebes unter die amtlichen Obliegenheiten der Bostverwaltung geschehen. Einen bedeutsamen Schritt auf diesem Wege that übrigens
ichon das Regulativ. Es hob im §. 7 das den Postbeamten der
Haupt- und Residenzstadt Berlin zustehende Recht des Beitungsdebits
auf und verfügte zum 1. Januar 1822 die Einrichtung des Beitungskontors daselbit, welches unter der Oberleitung des General-Post-

lich noch teuerer, an ihre Lefer und an ihre Runden. Aus ber Beit bes Kurfürsten Georg Wilhelm batiert auch die Entstehung ber postamtlichen Zeitungsberichte. In der Hoffnung,

amts das Beitungsgefcaft in Berlin für unmittelbure Rechnung ber Bofitaffe verwalten follte.

Gegen Enbe bes Jahres 1822 ericien ber erfte amtliche Beitung-Breiskurant. Er brachte für jebe Beitschrift bie Bahl ber jagrlich ericeinden gangen, balben und Biertelbogen ber Sauptblätter und ber Beiblatter, die Ginzel- und Jahresbetrage bes "ebictmaßigen Bortos", fowie ben gangen Erlagereis einschließlich bes Beitungoftempele. Er enthielt überhaupt 474 Rummern, und zwar 160 politische Zeitungen, barunter 78 in beutscher Sprache, 163 nichtpolitische Tages und Wochenblatter. barunter 126 in deutscher Sprache, und 151 feltener als wochentlich einmal erscheinende Beitschriften, barunter 85 in beutider Sprache, Schon ber nachfte, für bas Jahe 1824 herans-gegebene Zeitungs-Breikfurant zeigte eine größere Bollftanbigfeit. Er umfapte 845 Nummern, welche in 211 politische, 353 nichtpolitische Tages und Bochenblatter, fowie 281 fonftige Beitfcriften gerfielen. In ben brei Abteilungen finben fich 98, 288 und 151, gufammen also 537 Beitungen und Beitschriften in benticher Sprache. Unter famtlichen politifchen Blattern, welche in biefen erften Preisfuranten aufgeführt find, befand fich tein einziges mit mehr als fieben Wochenausgaben, und bei nur breien ber politischen Beitungen betrug bas ebictmäßige Borto und bie banach berechnete Provisionsgebuhr jahrlich weniger als 1 Thaler. Selbft unter ben nichtpolitifchen Reitungen befanden fic nur vier, bei benen genannte Gebuhr unter biefem Betrage blieb. Überhaupt waren bie bamaligen Beitungs-Erlaspreife meiftens recht boch, wonu außer ber noch teueren Boftbeforgungs-Gebuhr und bem meift in Anfat tommenden Beitungsftempel die Sobe ber Berlagspreise beitrug. Rieht man überdies ben Unterschied in bem Geldwert in ber bamaligen und ber jepigen Beit, sowie ben früheren und ben gegenwärtigen Umfang ber Beitungen in Betracht: fo wird man felbst bei benjenigen Beitungen, beren heutige Erlaßpreife thatjachlich höher als ju Anfang bes britten Jahrzehnts fteben, anertennen muffen, bag bie jegigen Breife berhaltnismäßig billiger find. Der Sahres-Erlagbreis hat fich 3. B. bei der Boffifchen Beitung und bei ber Ronigeberger Sartung'iden Zeitung von 18 auf 80 Mart gehoben; aber biefe zwei Beitungen erichienen im Sabre 1824 wochentlich breimal, und bie Rummer mar bei bem letigenannten Blatt burchichnittlich 11/2 Bogen, bei bem erstgenannten 21/2 Bogen mäßigen Umfanges ftart. Jest erscheinen die beiben Zeitungen wochentlich 12mal, und bas Format ift bedeutend gewachsen. Roch ungunftiger ftellten fich bie Erlafpreife für die außerpreußischen in den Besit von Pommern zu gelangen, war der Rurfürst zwar dem Bündnisse beigetreten, welches der Kurfürst Johann Georg mit dem Kaiser Ferdinand III. am 30. Mai 1635 zu

Beitungen, weil bei diesen die Provisionsgebühr sowohl im Ursprungswie im Absat-Bostgebiet voll erhoben, und unter Umftänden noch Transitgebühren für ein drittes Gebiet zugeschlagen wurden. Der "Schwädische Merkur," welcher im Jahre 1824 wie jett sechs Wochen-ausgaben hatte, tostete ehemals 34 Mark jährlich, also genan doppelt so viel wie jett; die (Augsburger) Allgemeine Zeitung hat ihre Wochenausgaben von 7 auf 13 vermehrt und kostet heute gleichwohl 12 Mark jährlich weniger als im Jahre 1824; die Mainzer Zeitung hat ihre Wochenausgaben von 3 auf 6 gebracht, ihr heutiger Absapreis beträgt aber nur 13 Mark 60 Pfennig gegen ehemals 32 Mark 50 Pfennig; bei der Wiever Zeitung ift trop der inzwischen eingetretenen Berdoppelung ihrer Ausgaben der Absahreis unter die Hältige,

Die Anjäge bes Zeitungs-Breiskurants sollten aber nicht für das berliner Zeitungskontor allein Geltung haben; es wurde vielmehr alsbald angeordnet, daß dieselben bei allen preußischen Bostankiaken als die Weikbeträge der Absahreife zu gelten hätten. Aur sür den Bezug ausländischer Zeitungen wurde nachgegeben, daß höhere Preise angesehr werden durften, wenn die Besteller ausdrücklich einen anderen, teuereren Bezugsweg als denjenigen über Berlin, welcher der Regel nach einzuhalten sei, verlangten, oder wenn die örtlichen Berhältnisse es nötig machten, zur Bermeidung zu großer und zeitraubender Umwege sich der Bermittelung einer zwischenliegenden dritten Postverwaltung zu bedienen. Einige Jahre später wurde angeordnet, daß etwaige Ersparnisse, welche sied bei der Wahl billigerer Bezugswege stür ausländische Zeitungen ergäben, den Abonnenten gutzurechnen seinen.

Die Übernahme bes gesamten Zeitungsbebits auf Staatsrechnung erfolgte zum 1. Januar 1825. Die Zeitungsemolumente der Postbeamten wurden von diesem Tage ab ausgehoben, Zeitungsprodiston und Rabatt zur Postfasse eingezogen. Dagegen wurden den Amtsborstehern Entschäftige eingezogen. Die einen erwachsenden Einnahmeausfäße gewährt und Bauschsummen zur Bestreitung der Amtsbe-

dürfnisse aus der Rasse bewilligt.

Bon nun an wurde seitens ber obersten Bostbehörde dem Zeitungswesen, welches endlich aus der untergeordneten Stellung eines Brivatgeichäfts der Postmeister zu der vollen Berechtigung eines Geschäftszweiges der Postverwaltung selbst gelangt war, erhöhte Sorgfalt gewidmet. Bor allem ergingen umfassende Anordnungen, um die Zuführung der Zeitungen an die Bezieher auf dem kurzesten Wege sicherzustellen und Unregelmäßigkeiten nach Möglichkeit fernzuhalten. Der

Prag abgeschloffen batte, aber ber noch fortbauernbe Rrieg amischen Schweben und bem nunmehr vereinigten Beere ber Raiferlichen und Sachsen, die Streifzuge und Plunberungen ber Siegenden und Fliebenden in der Nabe der Mittelmart und ber Sauptstadt hielten bie Aufmerksamkeit und Beforgnis bes berliner Bofes fortgesett rege. Um fofort von allen Greigniffen unterrichtet zu werben, mußten die Bostverwalter in Tangermunde, Savelberg, Rathenow und Spandau täglich Berichte einfenden und aus diefer Anordnung haben fich die postamtlichen Beitungsberichte, welche feit Erlag ber Boftorbnung vom Sabre 1782 allmonatlich bem Beneral-Boft-Umte gu erftatten waren, über zwei Sahrhunderte erhalten, ba fie erft im Rabre 1848 aufgehoben murben. Die Boftmeifter mußten fich mit ben einschlägigen Berhältniffen bes Orts und beffen Umgebung stets auf bem Laufenden erhalten, schon um möglichst gutreffende Berichte erstatten gu fonnen; lettere erftrecten fich auf "Bitterung," "Buftand und Beschaffenbeit ber Canbitrafien." "Breise ber Konsumtibilien" und "Sohe bes Arbeitslohnes," Mortalität, Rrantheiten, Biebseuchen, Ungludsfälle, Beschaffenbeit ber Kabriten, der Gewerbe und des Handels, sonstige polizeiliche und "Berwaltungs = Gegenstände," wichtige Dilitärund Grenzsachen und ichlieflich um Steigen und Fallen ber Bosteinfünfte. Die Berichte, welche ber "Staats-Reitung" in Berlin zur Benutung übergeben wurden, icheinen urfprünglich ben 3med gehabt ju haben, bem Berausgeber ber "Staats-Beitung" die Mitteilungen besonderer Korrespondenten zu eribaren. Der Redaktionsthätigkeit, welcher die Boft beamten. hiernach wenigstens mittelbar, sich zu unterziehen hatten, mar

Preiskurant bes Berliner Zeitungskontors wurde als für fämtliche Postanstalten unbebingt maßgebend erklärt.

ericheinenden Beitungen murbe im Jahre 1835 ausbrudlich aeftattet. (Rach bem Boit-Archiv.)

Durch Berfügung vom 10. Dezember 1826 wurde bie auf Orte ohne Buchhandlung berechnete Ginrichtung getroffen, daß gewiffe miffenfcaftliche Bochen-, Monate- und Bierteljahreichriften burch Bermittelung der Bostanstalten zum Sortimenterpreis bezogen werden konnten. Die Annahme von Postabonnements auf die im Orte selbst

für jene Beitung billig, vielleicht in ben letten Sahrzehnten auch ziemlich wertlos. Die Boftmeifter hatten bor ben Rei= tungsberichten eine gewiffe beilige Scheu und überließen die Abfassung berselben meift ihren Bostschreibern, jungen Leuten. die oft noch ohne Erfahrung und Urteil waren und ohne publigiftische Bilbung, sodaß die Berichte, wenigstens in ber letten Reit ihres Bestebens, nicht anders als durftig ausfallen tonn-Dft wurden auch Ereignisse, welche ber Mitteilung wert gewesen waren, ben Postbeamten nicht bekannt, und in Diesem Falle galt es mohl mitunter, ber Phantafie Spielraum zu ge-Denn Lofalanzeigen, welche in Ermangelung von Reuigkeiten eingesandt werden muften, waren bei der höchsten Bostbehörde nicht beliebt, auch hatte bas General-Boftamt wiederholt erklärt, daß es aus bem Inhalte ber Reitungsberichte auf bie geistige Befähigung, Die allgemeine Bildung und die Strebfamfeit ber Berichterftatter ichließen werbe.

Außer der offiziellen "Staatszeitung" bestand in Berlin seit dem Jahre 1628 eine Zeitung unter dem Titel "Avisen," welche den Zweck hatte, wöchenklich oder mehrmals in der Woche dem Kublitum besondere Ereignisse mitzuteilen. Friedrich Wilbelm I. verbot im Jahre 1722 diese Zeitung, erteilte jedoch zu ihrer Fortsetzung das Privilegium den Buchhändler Rüdiger, welchem jedoch der Zeitungs-Verlag bald wieder entzogen wurde, weil er mehrere Mase mißliedige Sachen veröffentlicht hatte.

In Preußen wurde um jene Zeit auch das Intelligenzblattwesen eingerichtet, und das Berliner Intelligenzblatt erschien zuerst ansangs des Jahres 1727. "Se. Majestät von Preußen haben zum Behuf Ihrer Lande und Unterthanen, damit der gemeine Mann in seiner Werkstatt auch was nühliches zu lesen haben möchte, gewisse sogenannte Intelligenzzettel oder Wochenzettel auszugeben anempfohlen. Die in selbigen Anzeigezetteln besindlichen Nachrichten bestehen überhaupt in solchen Dingen, an deren zeitigen Kundschaft vielen Leuten, absonderlich im Handel und Wandel, in ihren Verrichtungen inner- und außerhalb Landesgelegen" u. s. w. Das Intelligenzblatt in Berlin hatte das Vorrecht, daß alle Anzeigen und Ankündigungen, welche in einer der beiben berliner privilegierten Zeitungen (Bosssche und Spenersche) aufgenommen wurden, vorher in dasselbe inseriert werden mußten. Intelligenz- und Adreskomtoire und auch wohl Intelligenzblätter bestanden 1828 in Preußen außerbem in Königsberg, Danzig, Marienwerder, Gumbinnen, Stettin stür die Provinz Vommern), Breslau (für die Provinz Schlesten). Posen (für die gleichnamige Provinz), Magdeburg, Halberstadt, Naumburg, Erfurt, Wünster und Dortmund. In der Rheinprovinz waren keine vorhanden. Der Debit der Intelligenzblätter erfolgte dis zum Jahre 1850 durch die Vostanstalten, die erzielte Einnahme war für das neu errichtete Militär-Waisenhaus in Potsdam bestimmt. — In Sachsen wurden zu Ansang des vorigen Jahrhunderts den Postbeamten sür den Debit der Beipziger Zeitung 1 dis 6 Freieremplare bewilligt.

Nach Kübiger erhielt das Zeitungsprivilegium der Buchhändler Boß (23. Febrnar 1722). Im Besitz seiner Erben

befindet fich noch heute biefe Beitung.

Benige Jahre später (ben 30. Juni 1740) hatte auf Aufforderung Friedrichs II. "Haube" in Berlin eine Zeitung unter dem Titel "berlin is che Rachrichten von Staatsund gelehrten Sachen" gegründet, die erst zu Anfang des Jahres 1875, vornehmlich infolge des damals herrschenden Gründungsschwindels, ein klägliches Ende nahm. (Es war dies die Zeitung, welche der Berliner scherzweise "Onkel Speuer" nannte, während er die "Bossische Zeitung" noch heute die "Tante" oder "Tante Boß" nennt).

Haube, Buchhändler in Berlin, lieferte dem Kronprinzen Friedrich (späterer König Friedrich II.), seinen Bücherbedarf. Nach der Thronbesteigung veranlaßte ihn der junge König das "Journal de Berlin, ou Nouvelles politiques et literaires" herauszugeben; dasselbe ging jedoch nach Jahresfrift ein.

Dann gab Haube die schon genannten "Berlinschen Nachrichten von Staats- und Gelehrtensachen" heraus; die erste Rummer datiert vom 30. Juni 1740. Sie führte über dem gekrönten Abler den Wahlspruch: "Wahrheit und Freiheit." Der König selbst schrieb dann und wann einen Artikel für diese Beitung. Mit dem Ende des Jahres 1742 legte Haude jenen Wahlspruch ab und ersetzte ihn durch die dis zu ihrem Einzgehen auf der Bignette vorhandenen Worte: "Mit Königlicher Freiheit."

Sowohl ber Haube's chen wie ber Bossischen Zeitung lieferte der König hin und wieder eigenhändig geschriebene Beiträge. So enthielten unterm 5. März 1767 die "Berlini-

ichen Rachrichten" wortlich folgenbe Rorrespondens:

"Wir vernahmen aus Potsbam, daß, nachdem sich am 27. Februar gegen Abend die Luft verdunkelt, aus sinsteren, durch ein Gewitter, wovon man wenig Beispiele hat, zussammengetriebenen Wolken, welche den ganzen Gesichtskreis bedeckten, ein Donnerwetter mit Bligen ausgebrochen und unter wiederholten Bligschlägen ein Hagel gesallen ist, dergleichen man seit Menschengedenken nicht gesehen. Bon zwei Ochsen, welche ein Bauer vor einem Karren, den er zur Stadt fuhr, gespannt hatte, wurde einer sogleich totgesichlagen.

Viele Lente auf der Straße sind verwundet worden; einem anderen Bauer hat der Hagel den Arm zerschlagen. Man hat auf der Straße Hagel den Arm zerschlagen. Man hat auf der Straße Hagelstüde in der Größe von Kürdissen gefunden, welche erst zwei Stunden, nachdem das Gewitter ausgehört, geschmolzen sind. Dieser besondere Fall hat einen sehr großen Eindruck gemacht. Die Raturkundigen behaupten, die Luft habe diese dichten, gefrorenen Massen nicht tragen können, es wären die kleinen Körner, durch die Heftigkeit des Windes getrieben, in den Wolken zusammengestoßen und hätten ihre ausnehmende Größe erst erlangt, als sie dem Falle nahe gewesen. Es mag zugegangen sein, wie es will, so ist gewiß, daß dergleichen Begebenheiten sehr selten und fast ohne Beispiel sind."

Ein Professor der Naturlehre ging auf diese vom König gestellte Leimrute. Der gelehrte Herr fand sich durch diesen Bericht veranlaßt, über das seltsame Phänomen unter Aufdietung all' seines Wissens eine Abhandlung zu veröffentlichen. Zum Schrecken des Herrn Professors und zur Belustigung des

Bublikums stellte sich aber heraus, daß die ganze Erzählung erdichtet war und zwar vom Könige selbst, welcher dadurch beabschigt hatte, die Aufmerksamkeit des Publikums von etwas Anderem abzulenken. Ein anderer Aufsat von der Hand des Königs erschien in der "Bossischen Zeitung," worin auseinandergesetzt wurde, daß die Leute besser thäten, Roggen-Kassee statt Kolonial-Kassee zu trinken. —

Ein intereffanter Streit, ben bie "Spenersche Zeistung" im erften Jahrzehnt unseres Jahrhunberts mit ber Poftbehörbe hatte, giebt ein charafteristisches Bilb, wie seitens bieser Zeitung die Expedition bes Blattes gehand-

babt wurde.

Der damalige preußische General-Bostmeister von Seegebarth richtete am 27. Juli 1809 eine Beschwerbe an das Zensur-Ministerium bes Inhalts:

"Der Buchhändler, Redakteur und Verleger der Handeund Spener'schen Zeitung setzt das auswärtige Aublikum durch seine große Saumseligkeit beim Abliefern der fertigen Exemplare in die dringenbste Verlegenheit und so haben am 26. Dezemb. 1808 mit der Reitpost nach Königsberg, Marienwerder 2c.

gar feine Spenerichen Zeitungen abgeben konnen."

Den gewissenhaften und ordnungsliebenden Seegebarth ärgerte natürlich die unverantwortliche Unpünktlichkeit des Zeistungsunternehmers, unter welcher einmal das Publikum zu leiden hatte, indem es für sein schönes Geld die Zeitung zu spät ershielt, das andere Mal der Post unzählige Scherereien und Beschwerden erwuchsen; denn die Zeitungs-Abonnenten konnten sich nicht vorstellen, daß jener Berleger nachlässig und säumig war, sondern waren vielmehr viel eher geneigt, die Bummelei deim Postinstitute und seinen Beaunten zu suchen; auch waren Beschwerden hochstehender Zeitungs-Abonnenten in der Provinz zu befürchten und dem vorzubeugen, beschwerte sich Seege bart hei der einzigen damaligen Behörde, von deren eigenartiger Stellung dem Zeitungs-Berleger gegenüber, eine Abhülse seiner Saumseligkeit überhaupt erwartet werden konnte.

Aber Spener blieb ferner bummelig, trop aller Bitten und

Ermahnungen der Postbehörde, ja, er war dreist genug, sich damit zu entschuldigen, daß er von hohen Behörden, namentslich vom Geheimen Staatsrat Ragler (dem späteren GeneralsBostmeister) bisweisen sehr spät noch Artikel erhalte, welche unbedingt ausgenommen werden musten.

Damit konnte es aber, wie Seegebarth ganz richtig hinzufügte, unmöglich seine Richtigkeit haben, da boch die Bo fische Beitung, die ganz in derselben Lage sei, ihre Postexemplare rechtzeitig abliesere, der wahre Grund vielmedr darin liege, daß man aus Knauserei zu wenig Leute in der Spenerschen Druckerei beschäftige. Am Schlusse seiner Beschwerdesschrift verlanzt Seegebarth, der der humanen Unsicht war, daß man ganze Provinzen nicht so ohne Weiteres zeitungslos lassen dürfe, eine Zurechtweisung Karl Speners.

Nagler wandte sich jedoch keineswegs direkt an Spener, sondern an den betreffenden Zensor, indem er diesem mitteilte, daß er (Nagler) das pünktliche Erscheinen nicht hindere. Er möge den Redakteur nur "vor sich kommen lassen," und ihm seine, aus dem Mangel an Gehälsen herrührende "Unordnung nachdrücklich und bei Undrohung unangenehmer Maßregeln" verweisen.

Bon diesem an den Zensor Himly gerichteten Schreiben erhielt Seegebarth, dem damaligen bureaukratischen Gebrauche gemäß, Abschrift mit dem Bemerken: "Ich hoffe, daß durch die danach zu treffenden Beranstaltungen ferneren Unregelsmäßigkeiten dieser Art porgebeugt wird."

Es blieb aber bei Speners Unpünktlichkeit, benn bereits am 29. Januar 1810 beklagte sich Seegebarth wieder bei Nagler über Speners Geschäftsstübrung unter Beistügung einer Beschwerde bes Postamts zu Franksurt a. D., welches erklärte, es könne bie Abonnenten nicht zufriedenstellen, namentlich nicht den "versehrten und gütigen Kommandanten, Herrn Brigade-General von Reist, Excellenz." Jest ging man schärfer gegen den, gegen seine eigensten Interessen so gleichgültigen Spener vor und schärfte der Spenerschen Zeitungs-Expedition ein, sie müsse auf Grund ihres Privilegiums das auswärtige und einheimische

Bublikum mit Ordnung und Künktlickeit befriedigen. Spener machte auch Versprechungen, und wieder berichtet himly, der Zensor, an Nagler, den betreffenden Sektionsches des Ministeriums des Auswärtigen, und dieser Chef der Zensurbehörde, antwortete nach abermals vier Wochen dem General-Postmeister durch abschriftliche Andeisendung des Zensor Himly'schen Verichts mit dem Zusate, wenn Spener abermals zu Beschwerden die Veranlassung geben sollte, das Ministerium Anzeige erbitte, wobei es der Sektion allerdings wünschenswert sein würde, zu erfahren, warum und durch welche von dem pp. Spener untexlassen Mittel das Publikum doch von der "Vossischen Beitungs-Typedition" schneller und prompter bedient werde.

Es ist eine bemerkenswerte Erscheinung und ein beachtungswerter Kontrast, die peinliche Gewissenhaftigkeit der Staatsanstalt und die Fürsorge für die Interessenten einem säumigen, sich selber schädigenden Privatunternehmer gegenüber, dessen Rachlässigkeit den pflichttreuen Seegebarth viel Kopfschmerzen bereitete. Denn bald, nachdem der General-Postmeister sich pslichtschuldigst für die hochschädigbare Mitteilung dei Nagler bebankt hatte, sah sich Seegebarth abermals genötigt, "von gleichwohl wieder vorgekommenen Fällen das Gegenteil höheren Orts" zu berichten.

Der brave Seegebarth machte in der Sache allerdings einen bedenklichen, aber verzeihlichen Fehler, indem er von einem Ministerium Abhülse begehrte, unter welchem zwar die Zensur, keineswegs aber die Zeitungs = Versendungs = Angelegenheiten ftanden.

Bährend die Bossische Zeitungs-Expedition zu keinerlei Beschwerben Beranlaffung gab, hatte das General-Postamt Ende Mai 1810 abermals Rlage darüber zu führen,

"daß die angerühmten Anstalten und Borrichtungen ber Haube- und Spener'schen Zeitungs-Expedition zur Beschleunigung des Zeitungsbruckes noch immer sehr mangelhaft" seien und

"daß ber ganze Lurs (über Hamburg), auf welchem bem Gesandten bie berliner Zeitungen nach Amfterbam zugesandt

würden, zwischen den 17. und 20. Mai aufgehalten werden mußte, lediglich, weil Spener nicht rechtzeitig geliefert hatte "

(Das war allerdings eine "auch nicht üble Maßregel," bie Post drei Tage aufzuhalten, damit Herr von Knobelsdorf seine Zeitung bekam; indessen "Eile mit Beile" mochte wohl damals ab und zu das Motto bei der Post be för » berung sein; jedenfalls hatte es Spener noch weniger eilig bei Beförderung seiner Zeitung, als die Post.)

Spener wies in seiner Replik auf eine notwendige Preiserhöhung des Abonnements auf seine Zeitung hin; dann trat Schweigen ein, dis Eude Juli 1810 Seegebarth nochmals beschwerbeführend auftrat, nachdem das Hofpostamt en blich zum ersten Male sich zu der That ermannt hatte, die Post en vom 28. und 31. Juli ohne Spener'sche Zeitungen abgehen zu lassen.

Es ist ganz ungeheuerlich und hentzutage kaum faßlich, was dazumal so ein Berleger einer privilegierten Zeitung dem Publikum zu bieten sich erlauben konnte, ohne sich selbst geschäftlich zu ruinieren.

Aber bei dem Zurücklassen der Spener'schen Zeitung an den genannten Tagen ließ es Seegebarth auch diesmal nicht bewenden. Es erging vielmehr wieder eine Epistel von ihm an die schon genannte Zeusungen erließ, in welcher die Spenersche Zeitungs-Expedition zum so und so oftesten Male "derlei Unregelmäßigkeiten und Nachlässigkeiten nachdrücklichst nutersagt werden" und derselben in geradezu kindlicher Weise vorgehalten wird, daß sie es vermeiden müsse, die Abonnenten in der Propinz zu schädigen, die ja dadurch die Zeitungen einen Positiag zu spät erhielten.

Herr von Seegebarth erhielt natürlich wiederum Abichrift von dem neuen Ruffel Spener's, und Spener legte den Ruffel zu den übrigen. Jedenfalls aber illustriert der Seegebarth Spener's de Zeitungsftreit unser preußisches Post Zeitungswesen im erken Jahrzehnt unseres Jahrhunderts und regt zu einem Bergleiche des damaligen primitiven Post

Berkehrs mit dem heutigen weltverkehrsmäßigen, exakten, zu bem er fich nach noch nicht acht Jahrzehnten entfaltet hat. —

Rehren wir von dieser Abschweifung, die wir im Anschluß ber Entstehungsgeschichte ber "Spenerschen Zeitung" und zu machen genötigt sehen und mit der wir der Entwickelung der periodischen Presse Berlins in der Zeitfolge ein wenig vorgegriffen haben, zur Zeit Friedrichs des Großen zurück.

Bon Friedrich II. ift der Ausspruch bekannt: "Zeitungen, wenn sie interessant sein sollen, dürfen nicht geniert werden", — und unter seiner Regierung wurden sie denn auch nicht geniert. Anr allgemeine oder Landes-Kalamitäten mochte er nicht gern besprochen wissen, wie er z. B. verbot, daß einer großen Feuersbrunst, welche in Bönigsberg i Br. vorgetommen war, in den Zeitungen Erwähnung geschah. Es war eben sein Wunsch, im Aussande die Meinung zu verbreiten, daß in keinem Staate soviel Glück, innere Zufriedenheit und bürgerliches Wohl zu finden sei, als im Staate Preußen.

Unter Friedrich Bilhelm II. erging am 19. Dezember 1788 ein Stitt, welches die Zensur einführte, jene Prävenbiv-Maßregel (Borbeugungs-Maßregel), wonach die Beröffentlichung der Gedanken-Erzeugniffe durch den Druck von vorheriger amtlicher Prüfung abhängig gemacht wurde. Damit begann eine vieljährige Beschränkung der Presse,
namentlich der Tagespresse.

Die Zen fur ift in Deutschland übrigens noch älteren Ursprungs. Schon im Jahre 1590 preßte Kaiser Karl V. bem augsburgischen Reichsrate eine Art Zensur-Ordnung ab.

Die Zensur zerstört das Recht auf Mitteilungen der Gebanken, ohne welche die Denkfreiheit wertlos ist; das Recht zu denken und zu schreiben wird der Allmacht der jeweiligen Inhaber der Staatsgewalt unterworfen und von ihrem Belieben, beziehentlich den ihr untergeordneten Organen abhängig gemacht. Die Staatsgewalt beraubt sich durch die Zensur zugleich des wirksamen Mittels, vorhandene Übelstände und die Wahrheit zu erkennen und macht sich dagegen sür das mit ihrer Erlaubmis Gedruckte im In- und Auslande mit verantwortlich. Dem

Volk aber nimmt sie nicht nur den wichtigsten Hebel der Bils dung, sondern auch die Mittel zum Schutze seiner natürlichen und versassungsmäßigen Rechte und zur Abwehr gegen Beamtenwillfür und gegen ungerechte und unbillige Maßregeln. — Die beste Zen sur gegen litterarische Erzeugnisse, welche den öffentslichen Geschmack und die Sittlichkeit verletzen, übt das Publikum selbst aus, und der sicherste und mächtigste Schutz einer guten Regierung ist die Publizität (Öffentlichkeit).

Hatten die Ereignisse während der französischen Revolution zu einer verschärften Handhabung der Zemsurvorschriften Beranlassung gegeben, so waren die auf die Revolution folgenden Kriege auch nicht geeignet, eine freiere Bewegung der Presse zu begünstigen; denn unter dem Geräusch der Wassen konnte von einer Fortentwickelung auf geistigem Gebiete überhaupt nicht

die Rede sein.

Unter der französischen Gewaltherrschaft durften die deutschen Zeitungen nichts anderes sein, als das Echo französischer Stimmen und diese überdies nur laut werden nach einer Richtung hin, welche dem Kaiser gesiel. Als Offizier hatte Naposleon I. die Preßfreihet het hochgehalten, als Rousul kam sie ihm ungelegen und als Kaiser haßte er sie und verfolgte er freisinnige Meinungs-Außerungen mit blutiger Rache. So hörte er, als er ein großer Casar wurde, auf, ein großer Bürger zu sein.

Auch nach den Befreiungstriegen waren die Verhältnisse einem großen Ausschwunge des Beitungswesens nicht besonders günstig. Immerhin nahm dasselbe doch nach Besiegung der Fremdherrschaft einen gewissen Anlauf; es entstanden unter Anderem Koseduc's "Mussischenklaus Bolksblatt" in Berlin, Nieduhr's "Preußischer Korrespondent", der "Rheinische Merkur" von Görres 1814—16, Bertuchs und Frorieps, später Wieland jun.'s Oppositionsblatt, Wetzel's frünkischer Merkur, Sendold's "Nedarzeitung", Brochaus" "deutsche Blätter," der "deutsche Beodachter" von Köding und Bönzenberg in Hamburg; allein die von Metternich geleitete Bundestags-Politik, der sich auch Preußen sehr bald anschloß, die Beschlässe von Karlsbad im Jahre 1819 suchten ein System von Zwangsmaßregeln (Kons

zessindsspitem) gegen die Presse burchzuführen und insbesondere ihre Zusinchtsstätten in den freisinnigen Aleinstaaten, wie Weimar sowie in Bapern, Würtemberg und Baden zu vernichten.

In den sogenannten bemagogischen Umtrieben erblickten die Regierungen eben gefährliche, gegen die innere Ruhe und Sicherheit, gegen die öffentliche Ordnung und die bestehende Berfassung sowohl des ganzen deutschen Bundes, als der einzelnen Bundesstaaten gerichtete revolutionäre Bestrebungen, weshald sie glaubten, gegen den gefürchteten Mißbrauch der Presse vorbeugende Maßregeln tressen zu müssen. Durch den vorerwähnten Bundesbeschluß vom 20. September 1819 wurde daher für den ganzen deutschen Bund die Anordnung getrossen, wonach alle Zeitungen und Schriften von weniger als zwanzig

Bogen ber vorgangigen Renfur unterlagen.

Gleichzeitig erhielt Die Bundes-Berfammlung Die Ermächtigung, Reitungen und Schriften aus eigener Autorität burch einen Ansspruch, vor welchem feine Appelation ftattfand, ju unterbruden. Der Redatteur einer unterbrudten Reitung burfte binnen funf Jahren in feinem Bundesftaate bei ber Redaktion einer ahnlichen Zeitung wieber zugelaffen werben. gegen Zeitungen und Schriften ergingen in immer ausgebehnterem Umfange. Nicht nur die famtlichen Berlagsartifel einiger Buchhandlungen murben verboten, sondern auch die sämtlichen Schriften einzelner Schriftsteller, sowohl die bereits erschienenen, als auch die, welche kunftig noch erscheinen möchten. Das Bunbesgeset vom 5. Juli 1832 verbot ganz allgemein alle außerbalb bes Bundes in deutscher Sprache erscheinenden Zeitungen. Die Ausdehnung ber Berbote batte gur Folge, daß mit berbotenen Zeitungen ein ausgebehnter Schmuggel betrieben murbe. Es gab Leute, welche aus heimlicher Berbreitung berfelben ein beimliches Geschäft machten und fo lange sie nicht ertappt wurben, war es auch ein febr einträgliches Geschäft. Manche wertlofe Schrift erlangte erft bann Abnehmer und murbe mit mahrhafter Begierbe gesucht und gelesen, wenn fie fo gludlich mar, bon einem Berbote betroffen zu werden; benn verbotene Früchte ichmeden bekanntlich am beiten.

Die Gerechtigkeit erforbert übrigens bervorzuheben, baf es in Breußen an Allerhöchster Stelle Wille war, die Zenfurvorschriften mit möglichfter Milbe gehandhabt ju feben. Die Berordnung vom 18. Oktober 1819 bezeichnete als 3wed ber Benfur bemjenigen zu fteuern, mas ben allgemeinen Grundfaten ber Religion zuwiderlaufe, zu unterbruden, mas bie Moral und aute Sitte beleibige, bem fangtischen Bernbergieben ber Religions wahrheiten in die Bolitik und der dadurch entstehenden Berwirrung ber Begriffe entgegen zu arbeiten, endlich zu verhüten, mas die Burbe bes preußischen Staates ober ber fibrigen Bunbes staaten verlegen tonne. Dagegen bob die Berordnung ausbruck lich hervor, daß durch die Benfur teine ernfthafte und bescheibene Untersuchung der Wahrheit gehindert, noch den Schriftftellern ungebührlicher Zwang auferlegt, noch ber freie Bertebr des Buchhandels gebemmt werden folle. Leider wurde aber die wohlmeinende Abficht gar häufig durch die Taktlofigkeit und Beschränttheit engherziger und verrofteter Benforen vereitelt, welche immer, ben Mantel nach bem Winde gerichtet, ber vom boben Bundestage bermebte, foniglicher fein wollten. als ber König und tatholischer, als ber Papft. So tann es benn nicht Bunber nehmen, daß die Reitungen fehr bald burch vollständige Durftigteit fich auszeichneten. Bahrend ein Teil ber Blätter vorsichtig boberen Winten folgte, fluchteten fich bie übrigen Zeitungen von bem Gebiete ber Politit auf bas ber Afthetik, der Rritik, ber Litteratur, ja ber blogen Unterhaltung. Selbst die Erschitterungen ber Julirevolution von 1830 waren nicht im Stande, in Die beutsch-politische Tagespresse Leben und Amar enthielten bie Zeitungen eine Bewegung zu bringen. ausschließlich für Politik bestimmte Abteilung. Den Stoff für bieselbe aber entnahmen fie meiftens bem Auslande, und so konnte es kommen, daß noch nach bem Jahre 1840 bie beutschen Beitungelefer über bie öffentlichen Ginrichtungen 3. B. in China und Rapan beffer unterrichtet waren, als über die im eigenen Baterlande.

Ohne Zweifel hatte das Unterbradungs-Spftem noch langer fortbestanden, wenn nicht inzwischen und in den nachsten Jahren

auf anderem Gebiete eine große Revolution vor sich gegangen wäre, die für den Journalismus von den tieseingreisendsten Folgen sein mußte. Diese Revolution wurde durch die Einsführung der Eisen bahnen, der Dampfschifffahrt und kurze Zeit darauf durch Einsührung der elektrischen Telegraphen herbeigeführt. Richt blos, daß das Postwesen dadurch einen neuen Aufschwung nahm, daß die Entsernungen verkürzt, die Bewegung der Waren und Personen gesteigert wurde, es trat nunmehr auch unter dem Einstusse dieser modernen Kommunikationsmittel in allen den Staaten, wo sie zur Ausführung gebracht wurden, eine geistige Umwandlung der Nationen ein.

Die Schnelligfeit, mit welcher unter Bulfe iener Berkehrsmittel Berfonen und Rachrichten, die Canber und Meere burcheilten, fteigerte in allen Bolfern und Bolfetlaffen bas Bedürfnis nach geiftigem Bertebr, nach freiem Austausch ber Gebanten und Meinungen, nach raicher Renninis aller wichtigen Ereigniffe, und teine einzelne Regierung war mächtig und ftart genug, biefe frische geiftige Stromung zu bemmen und Überall wichen vielmehr auch die Regierungen, einzudämmen. die fich am hartnädigsten ber Zeitströmung entgegenstemmten, Schritt vor Schritt gurud. In Dentschland begann bereits 1840 mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. der Benfurbrud nachzulaffen, und bas gesteigerte Bewußtfein ließ immer lauter und unwiderstehlicher die Forberung nach Breffreiheit erschallen, bis bie Dinge im Jahre 1848 (18. Dary) zum gewaltigen Durchbruch tamen und die Revolution in Deutschland und Ofterreich (Rebruar) die definitive Aufbebung der Renfur bewirfte.

Es begann die Ara ber Preßfreiheit, unter welcher an Stelle ber Präventiv-Magregeln (ber vorsehenden, vorbauenden) die Repressionagregeln (die abwehrenden, hemmenden) traten.

Die Preßfreiheit ift bas Anerkenntnis ber Rotwenbigkeit und ber Macht bes Journalismus. Die Regierungen kommen zu ber Einsicht, daß es für sie ein viel gefährlicherer Zustand ift, wenn ihre Gegner nur im Stillen operieren; daß bie freie Besprechung staatlicher Gebrechen und Übelstände der Staatsgewalt selbst von Augen, daß durch die Unterdrückung der öffentlichen Diskussion sie sich selbst die Einsicht und Kenntnis von den Wirkungen ihrer Maßregeln und Politik verschließen und daß auf diesem Wege der vorhandene Gährungsstoff nicht entsernt wird, sondern nur um so gewaltsamer auf einem anderen Punkte zum Ausbruch kommt.

Es war felbstverständlich, daß, als im Jahre 1848 bie Beschränkungen der Presse aufgehoben wurden, die politische Tageslitteratur äußerlich an Umsang und zum Teil auch innexlich an Gehalt zunahm. Sie erhielt einen Ausschwung, wie er

vorher gar nicht geahnt worden war.

Uxplötklich entstanden, nachdem durch das Gesetz vom 17. März (1848) unbeschränkte Freiheit der Presse gewährt worden, neue Zeitungen in so großer Anzahl, daß die Besorgenis erwachte, es möge des Guten auf einmal zu viel werden. Indessen entschliefen von denjenigen Zeitungen, welche ihre Entstehung lediglich der Aufregung des Augenblicks verdankten oder nur den Zweck hatten, die Organe extrem politischer Parteien zu sein, die meisten wieder, als die Aufregung sich legte und mit der Ausschlich der Parteien die Aufregung sich legte und mit der Ausschlich der Parteien die Aufgabe der betreffenden Blätter siel.

War vorher das politische Interesse auf die Hauptstadt vereinigt und fand dasselbe fast nur dort einen nennenstwerten Ausdruck, so wurde es nach Gewährung der Presseriheit allgemeiner, und heute macht die politische Presse der größeren Provinzialstädte der in der Hauptstadt eine ehrenvolle Konturzenz. Wenigstens sein Wochenblättchen hat in unseren Tagen jedes Städtchen des deutschen Reiches.

Der politische Rückschritt vom Jahre 1850 griff zu verschiebenen Witteln, um die Wacht der freien Presse zu beschränken und sie sich dienstbar zu machen. Die Zeit ungsstempel=
steuer, im Jahre 1816 in Preußen eingeführt, 1848 aufgehoben, wurde am 2. Juni 1852 wieder eingeführt und durch das Geses vom 26. Juni 1861 auf 1 Pfennig für 400 Quadratzoll festgesetzt.

Die Zeitungs-Rautionen, 1848 ebenfalls aufge-

hoben, mußten bereits nach ber Berordnung vom 30. Juni 1849 wieder bestellt werden und die Berordnung vom 5. Juni 1850 erhöhte sie in den drei ersten Abstusungen von 500 bis 1000 Thaler.

Alle Zeitungen politischen Inhalts und folche, deren Inhalt die soziale Frage berührte, waren kautionspflichtig, also sozialagen alle, auch die Fachblätter, denn bei ihnen wußten die Hernen Lektoren irgend ein Plinktchen heranszusinden, in welschen dieselben den sehr dehnbaren Begriff der sozialen Frage berührten und 2500 Thaler Kaution in den größeren Städten für Wochenblätter und 5000 Thaler für öfter als dreimal in der Woche erscheinende Zeitungen war eine Daumschraube für nicht begüterte Zeitungs-Unternehmer. Das preußische Geset über die Zeitungskautionen und das über die Stempelsteuer — spielte immer mehr das Zeitungswesen in die Hände der Kapitalisten, auch wohl der Spekulanten und vertrieb daraus mehr und mehr den Ibealismus.

Das Brefgeset knupfte ferner die Berausgabe einer politischen Zeitung an die Erteilung einer behördlichen Konzession (Erlanbnis), die je nach ber politischen Gefinnung des Bewerbers gemährt ober versagt werden konnte. Es bielt ben Bergleich mit ber furz vor bem Jahre 1848 gehandhabten Benfur taum aus. Es behielt anch ber Berwaltungsbehörbe bas Recht por, die migliebigen Blätter ju verwarnen, ju fufpendieren und zu unterbruden und ihnen ben Boft be bit gang ober teilweise zu entziehen, b. h. ber Minister bes Innern war ermächtigt, außerhalb bes preußischen Staates erscheinende Drudfchriften zu verbieten und bie Boft an ftalt, nach Umftanben Ausführung berartiger die Annahme unb **P**lätter Diese Ermächtigung ber Boftverwaltung erlosch mit bem Gesetze über das Bostwesen vom 5. Juli 1856, welches beftimmte, daß, fo lange überhanpt die Boft mit bem Debit von Beitungen fich befaßte, teine politische Beitung bavon ausgeichloffen, noch bei Normierung der Zeitungs-Brovision nach verichiedenen Grundfagen verfahren werden folle. Die gleiche Beftimmung, für die Zeitungen von ber bochften Bichtigkeit, ift

auch in bas Gefet über bas Postwefen bes Rordbeutschen Bunbes vom 2. November 1867 übergegangen. Inzwischen war, an Stelle ber oftropierten Brefverordnungen von 1849 und 1850, mit Austimmung ber Kammer unterm 12. Mai 1851 ein Prefigefet hervorgegangen, beffen wefentliche Bestimmungen maren: berfonliche Konzession zum Betriebe einer Buchbandlung ober einer Buchbruderei nach abgelegter Brufung; - bie Ronzession konnte infolge richterlichen Erkentniffes nach mehrmaligen Berurteilungen zurudgezogen werben -; Einreichung eines Exemplares ber Bacher und Zeitschriften vor ihrer Ausgabe; Rennung bes Druders, Berlegers und Rebutteurs auf ben Drudichriften; Rautioneleiftung (wie ichon bemertt) für Zeitschriften, welche politische, religible ober somale Fragen bebanbelten und Stellung eines verantworttichen Rebatteurs. Bermaltungsbehörden tonnten gwar Befchlagnahmen verfügen, aber die Aburteilung ber Breftvergeben gehörte vor die ordents lichen Berichte.

Mit dem 1. Juli 1874 trat das deutsche Reichsprefigesetzt für den Umfang des deutschen Raiserreiches in Kraft. Dieses Gesetz hob die Zeitung de Rautionen, sowie Stempesseuer auf. Es bedarf zur Herausgade einer Zeitung der Konzessisch schon nach den sonstigen Gesetzen nicht mehr; dagegen ist der Zeugniszwang und manches andere, eine absolute Prefireiheit

Beschräntenbe mit übergegangen.

Trot ber Befreiung van Preßstennpel und Zeitungsfaution hob sich anfangs bas deutsche Zeitungswesen übeigens quantitativ boch nur in bescheidenem Maße; allein schon im II. Quartale stellte sich eine energische Reaktion ein, und von den 457 neugegründeten Zeitungen sind nur 125 über die ersten Angstwochen hinausgekommen. Besonders bemerkenswert war aber, daß die neugegründeten Organe fast ausschließlich der Fachlitteratur und der Lokalpresse zu gute kamen. Beispielsweise tauchten in Berlin allein 53 neue Journale auf, 39 waren davon aber bald wieder von der Bikhsläche verschwunden, und am 1. Januar 1876 zählte die deutsche Reichshauptskadt nur 22 Zeitschriften mehr, als ein Jahr zuvor. Nichts besto-

weniger marschierte Berlin an der Spitze der periodischen Presse, benn von den 4174 deutschen Zeitschriften, welche die Post-Zeitungs-Preisliste für 1876 bot, erschienen nicht weniger als 298 in Berlin, von denen 4 zwölfmal, 2 siebenmal, 32 sechs-mal, 1 fünsmal, 6 dreimal, 19 zweimal und 84 einmal wöchentlich erschienen.

Die zweite Stelle nahm erst die deutsche Buchhändlerstadt Leipzig mit 174 Zeitungen ein, dann folgte (Wien mit 154), München mit 60, Stuttgart mit 54, Hamburg mit 47, Breslau mit 41, Frankfurt a. M. mit 33, Hannover mit 25, Köln mit 22, Karlsruhe mit 19, Magdeburg mit 14 Zeitungen u. s. w. Aus der kleinen Schweiz kamen 147, aus Amerika 39, aus London nur 2 deutsche Zeitungen. —

Bon den 4174 beutschen Zeitungen erschienen damals 2 achtzehnmal, 15 dreizehnmal, 26 zwölfmal, 1 elsmal, 1 zehnsmal, 81 siebenmal, 572 sechsmal, 1 fünsmal, 19 viermal, 474 dreimal, 768 zweimal, 1107 einmal wöchentlich, die übrigen

feltener ober unbeftimmt. -

Im Jahre 1867 wurden in Berlin 22 Beitungen und Drudschriften polizeilich in Beschlag genommen, im Jahre 1865

45 Beitungen und 6 Drudichriften.

Die Konfistation einer Zeitung gehört für die damit Befassung habenden Post de amten zu den arbeitsvollsten Tagen, wenn die Beschlagnahme erst auf der Post versügt wird. Die eben erst formierten Zeitungs-Packete, welche tägslich nach Tausenden zählen, müssen auf dem Post-Zeitungs-Amte wieder ausgeschnürt und die verdächtigen Nummern wieder herausgenommen werden. Man kann sich nun erst denken, welche Arbeit und Störung im Postbetriebe die Öffnung der Zeitungs-Packet und Päcken, die Wiederverschnürung und Wiederverschung in einem Eisen die Wiederverschnürung und Wiederverschung in einem Eisen der Gisenbahn-Postbureaus die betrespinacht, so werden seitens der Eisenbahn-Postbureaus die betrespeuden Zeitungs-Packete mit Zetteln beklebt, aus welchen die Postanstalten am Bestimmungsorte ersehen, welche Zeitung konstikziert worden ist. Am nächsten Tage strömen dann aus allen

Richtungen der Windrose nach dem Bentralpunkte die Konfiszierten wieder zusammen. —

Ein näheres Eingehen auf einzelne größere Zeitungen ist hier nicht unsere Aufgabe, ba wir lediglich die Zeitungs-Geschichte in Bezug auf die öffentliche Berkehrs-Bermittelungs-Austalt "die Post" zu behandeln haben. Wohl aber müffen wir der wichtigen Rolle gedenken, welche in der Gegenwart im Zeitungswesen der "Telegraph" einnimmt.

Der Urheber des ersten Zeitungs-Telegraphen-Bureaus ift ein Deutscher, Renter mit Ramen. Dieser unermübliche Mann, durch dessen Hand Depeschen aus allen Enden der Welt

geben, ift in Raffel geboren.

Als Jüngling kam Reuter zu einem Bankier zu Göttingen in die Lehre. Später wandte er sich nach Berlin und wurde Buchhändler, doch scheint ihn damals das Glück nicht besonders hold gewesen zu sein. Als im Jahre 1849 ein Zeitungs-Korrespondenz-Burean in Aachen errichtet wurde, sehen wir Reuter unter den ersten Beamten desselben. Aachen war damals der natürliche Zentralpunkt der telegraphischen Korrespondenz zwischen den beiden vornehmsten Städten des Kontinents, Berlin und Paris. Aber noch sehlte die Berbindung zwischen Aachen und Brüssel, und um die Reuigkeiten des Eisenbahnzuges zu überholen, wandte Reuter Kuriertauben an — dis die Berbindung zwischen Berlin und Paris vollständig hergestellt war.

Aber ber unternehmende Mann strebte nach Höherem. Er wollte nicht blos die Neuigkeiten des Erdteils, sondern die der ganzen Welt sich dienstbar machen, und dazu war London der geeignetste Plat. Dorthin wandte er sich und versorgte die großen Häuser, die City mit seinen Nachrichten. Als im Jahre 1851 das erste unterseeische Rabel zwischen Dover und Calais gelegt war, suchte er den Telegraphen in den Dienst der Tagespresse zu nehmen.

Längere Zeit wollte man aber seine Depeschen in den Zeitungen nicht benutzen. Die Blätter glaubten, ohne sich nicht etwas zu vergeben, nicht ein und dieselben Depeschen wörtlich überein-

stimmend bringen zu können. Doch schon vor Beginn des italienischen Feldzuges sollte die öffentliche Aufmerkamkeit auf die Reuterschen Telegramme gelenkt werden und zwar waren es die von Napoleon III. am 1. Januar 1859 an den öfterreichischen Gesandten gerichteten, verhängnisvollen Worte, welche das Reutersche Telegraphenbureau bekannt machte. Voch im Jahre 1858 schickte Reuter-einen Wonat lang seine telegraphischen Depeschen an alle Zeitungen Londons gratis, und bas fand man, daß sie stets die Wahrheit mitgeteilt. Ein ganzes Jahr lang hatte die "Times" Reuters Depeschen bas gebracht, bald zurückgelegt.

Am 9. Februar 1859 publizierte fie jene hift orisch en Worte bes ehemaligen Raisers Louis Napoleon, welche ben italienischen Krieg gegen Öfterreich zur Folge hatten.

Diese Worte waren um 1 Uhr Nachmittags in den Tuislerien gesprochen worden und um 2 Uhr desselben Nachmittags brachte sie eine dritte Ausgabe der "Times" in die Sith und an die Börse. Dieser Tag war der entscheidende Tag für Reuter und während die franko-italienischen Wassen triumphierten, seierte auch Reuter sein Magenta und Solsorino. Über die letztere Schlacht brachte er an einem Tage drei telegraphische Depeschen, zwei aus dem Lager der Franzosen und der Italiener, die dritte aus demjenigen der Ofterreicher.

Seit jener Zeit wurde Reuter eine englische Zeitung nach ber andern zinsbar, und bald folgten auch die auf bem Festlande nach. Er verstand es aber auch, alle Schwierigkeiten auf die Seite zu schaffen, die sich seinen Erfolgen entgegenstellten. Wo die Telegraphen nicht hinreichten, da wußte sich Reuter auf dem schnellsten Wege die benötigten Notizen zu verschaffen und zuletzt ist es ihm gelungen, den berühmten "Expreß" der "Times" zu überholen, und wenn wir jetzt jenes Weltblatt in die Hand nehmen, so haben wir die Genugthuung, zu sehen, daß sein wichtigster und unentbehtlichster Mitarbeiter — ein blinder Heffe ift.

Auch an anderen Beltplägen entstanden telegraphische Korrespondenz-Bureaus. In Berlin stand geraume Zeit das Bolff'sche Telegraphen-Bureau allein da, bis im

Jahre 1867 ein herr Albers das Telegraphenbureau für Rorbbeutichland grundete.

Dies Bureau bat indeffen nur turze Zeit beftanden.

Auch an anderen Blaten haben fich Zeitungs-Telegraphen-Bureaus entwidelt. Bir gebenfen nur ber Agens Savas in Baris und der Nordischen Telegraphen - Rompagnie von Pape und Ree in hamburg und verzeichnen, bag zuerft die "Rölnische Zeitung" ihre eigene Telegraphen-Berbindung mit Berlin einrichtete. Ihr folgten die "Schlefische", "Magbeburger", "Frankfurter" 2c. andere Reitungen. Auch ein gewiffer Birich begann in Berlin ein Telegraphenbureau einzurichten, bas aber vornehmlich für Borfenleute vorhanden ift.

offiziellen Telegraphen-Über die Mängel des Bureaus in Berlin berichtete icon auf bem zweiten beutschen Journalistentage zu Leipzig Dr. hermann Beder (ber fpatere Ober-Bürgermeister von Köln), damals Mitredatteur ber rbeinischen Zeitung, indem er zur Beseitigung des ftaatlichen Monopols einerseits und ber brudenben Berrichaft bes Bolffichen telegraphischen Bureaus die Gründung von Ronfurrenz-Unternehmen empfahl. Es wurden damals auch mehrere Resolutionen angenommen, querft bie von Beder, welche fich babin aussprach, baß die Aufhebung des staatlichen Monopols auch im Interesse ber beutschen Tagespresse bringend geboten sei, sobann eine Resolution von Brodbans, daß ein Telegraphen-Bureau ber beutschen Zeitungen gegründet werben solle, unterbeffen aber ber Borort bes beutschen Journalistentages bie Babrung ber allgemeinen Intereffen gegenüber ben bestehenben Bureaus ins Auge faffen moge, endlich bie von Engel, die Berfammlung moge aussprechen, daß die Leiftungen der in Deutschland beftebenden Telegraphen-Rorreipondenz-Bureaus ben gerechten Anforberungen ber Zeitungen nicht entsprachen.

Bei solchen leeren Resolutionen ift es bis auf ben beutis

gen Tag geblieben.

Im Berlaufe unserer Mitteilungen wiesen wir nach. mie bie Zeitungen burch die Boft gewissermaßen großgezogen murben und welch' bebeutenden Anteil bas Postwesen und feit brei

bis vier Jahrzehnten der Telegraph an dem Aufblüben der periodischen Breffe hatten. Zest freilich ift ber Journalismus ben Rinderjahren längst entwachsen und bedarf ber Boft nur noch als eins der vielen jest bestehenden Beforberungsmittel und als Berlags- und Beftellanftalt, nicht mehr gur Berichterftattung, aber die Bezeichnung "Boft" tragen, abgesehen von ben Blättern, welche das Post wesen behandeln, wie die ehemalige "deutsche Boft" in Berlin, die "Boft" und die "Ofterreichisch-ungarische Boft" in Wien, bas Journal "bes Boftes" in Baris, "Boft a Rosglengi" in Beft, bas "Boft = Official=circular" in London u. a. m., verschiedene politische Zeitungen und nichtpolitische Zeitschriften, wie "die Boft" und die "beutsche Boft" in Berlin, "Boftzeitung" in Angeburg, "Nordbeutsche Boft" Barchim, "Boftillon" in Marbach, "Morning Boft" London, "Boft-Magazin" (eine Berficherungs-Beitschrift) in Lonbon, "Aftenpoften" in Chriftiania, "Boft och Jurites Tidningar" in Stodholm, "Dybbol Boften" in Sonderburg, "Flyv-Boften" und "Morgenpoften" in Ropenhagen, "Boftheiri" in Solothurn; auch für Boft "Rourier."

Man sieht hieraus, daß die Zeitungen sich mehr und minder ihres Ursprunges oder doch des Aufschwunges, den sie durch die Post erhalten haben, wohl bewußt sind. — In neuerer Zeit haben auch außer Fachjournalen, wie der ehemalige "Reichstelegraph", politische und andere Zeitungen den Ramen "Telegraph" angenommen; wir erwähnen nur "Daily-Telegraph."

Die Verbreitung ber Tagespresse ist heute, wie ehemals, in erster Linie die Ausgabe ber Post. Die Zeitungspreisliste ber deutschen Reichspost für 1888 wies allein 6661 in deutscher Sprache erscheinende Zeitungen und Zeitschriften nach, mährend die Zahl der in allen fünf Weltteilen erscheinenden periodischen Druckschriften sich auf 41 000 belief. Und diesen gewaltigen Ausschwung hat das Zeitungswesen erst in den letzten Jahrzehnten genommen; denn noch im Jahre 1848 zählte man z. B. in Österreich-Ungarn nur wenig über 800 in deutscher Sprache erscheinende periodische Blätter, während es deren heutzutage im Donaureiche ca. 3500 giebt

und in ähnlichem Berhaltnis bat die Rahl ber Zeitungen in allen anderen zivilifierten Ländern zugenommen. Am großartigsten in jeder Beziehung bat sich bas Zeitungswesen wohl in ben Bereinigten Staaten von Nordamerita entwidelt, wo ja überhaupt alles ins Große, ja Riefenhafte geht. Im Laufe eines Rahrbunderts ist in Nordamerika die Rahl ber veriodischen Drudichriften von 87 auf ca. 9000 geftiegen, wobei allerdings berudfichtigt werden muß, daß die Menge ber Zeitungen burchaus noch teinen Schluft auf Die Rabl ibrer Lefer gestattet, benn bie meisten nordameritanischen Bregerzeugnisse haben nur lotale Bebentung und oft taum eine Auflage von 300 Abzügen. Dafür besiben freilich eine Angahl ber ameritanischen Zeitungen eine um fo großartigere Auflage, von denen 3. B. ber New Porter "Sun" in einer Auflage von 180 000 Eremplaren erscheint; bie "New York Tribune" und ber "New York Herald" setten 90000 bis 100000 Exemplare ab, "New York Weekly" und "New York Ledger" bruden jedes Blatt in etwa 120000 Eremplaren, und eine in Bofton erscheinende Rinderzeitung erreicht eine Sobe von etwa 510000 Eremplaren.

Rach einer Statistit bes Barifer "Figaro" erscheinen in Europa rund 20,000 Zeitungen. Bas die Anzahl anlangt, - nicht aber ben burchschnittlichen Wert - fteht Deutschsand mit 5500, darunter 800 täglichen, obenan. Sobann kommt Großbritannien mit 4000, barunter 800 täglich erscheinenben, und Frankreich mit zusammen 4092, aber nur 360 Tagesblät-Italien bat 1400 Blätter: es erscheinen bavon 200 in Rom, 140 in Mailand. 120 in Neavel. 94 in Turin und 79 in Florenz und als das älteste italienische Blatt wird die "Gazzetta bie Genova" genannt. Ofterreich-Ungarn publiziert 1200 Blätter. bavon 150 täglich. Spanien bat ungefähr 850 Blätter, movon ein Dritteil politische, Rugland nur 800, wovon 200 auf Betersburg und 75 auf Mostau tommen. Mehrere ber ruffiichen Blätter ericheinen in brei Sprachen, vier in frangofischer, brei in beutscher, zwei in lateinischer und zwei in bebraischer Sprache, baneben einige in ber Sprache ber Bolen, Finnen. Tartaren und Georgier. In Griechenland erscheinen über 600 Reitungen, bavon 54 in Athen, in ber Schweig 450, in Solland und Belgien je 300. Der Weltteil Afien bat 3000 publizistische Organe, bavon kommen nicht weniger als 2000 allein auf Japan; Die einzigen Organe in China bagegen, welche nicht von den Refidenten in den Bertragshafen berausgegeben werben, find ber "Ring-Bao," offizielles Organ für Befint, "Chen-Bao" und ber "Bu-Bao" in Sanghai und bas im letten Rahre in Rorea ausgegebene Regierungs-Journal. Drei Blatter erscheinen in Frangosisch-Cochinchina und eines in Tonking "l'Avenir du Tonkin". Alle übrigen auf Afien gezählten Organe, mit Ausnahme von fechs perfischen, erscheinen in Indien. In Afrika ericheinen nur 200 Zeitungen, wovon 30 in Egypten, Die übrigen in ben frangofischen und englischen Rolonien. Bon ben 12,500 in ben Bereinigten Staaten Nordamerika's (bavon 100 täglich) erscheinenden periodischen Reitungen ift bas älteste Blatt die "Bofton News" zuerst 1794 erschienen. niger als 120 Blätter werben in ben vereinigten Staaten von Regern berausgegeben, bas ältefte berfelben, ber "Elevator", erichien querft vor achtzehn Jahren. Ranada bat 700 Zeitungen, worunter viele frangofische und im Suben steht die argentinische Republit an erster Stelle mit 60 Blättern. Auftralien hat 700 Beitungen, die Sandwichs-Infeln 8, wovon 5 in englischer, 3 in ber Gingeborenen-Sprache erscheinen. Bon ben aufgeführten 35.000 periodischen Reitschriften erscheinen 16,500 in englischer 7800 in beutscher, 6850 in frangösischer, 1600 in spanischer und 1450 in italienischer Sprache. - Die Bahl fämtlicher Beitungen ber Erbe beträgt etwa 35,000. Rimmt man bie Rabl ber auf ber Erbe lebenben Menichen auf eine Milliarde an, fo ift alfo auf 28.000 Robfe ein Blatt zu rechnen.

1 . .

## VII. Abteilung.

Bur Geschichte der Brietgeheimnis-Verlepungen im ehemaligen deutschen Reich.

Um ben Charakter und die allgemeine Tendenz der öfterreichischen Politik (vergangener Zeiten) kennen zu lernen — dürfte es fast genügen, zu erfahren, in welcher Weise die Post zu Polizeizwecken ausgenutzt wurde. Man verübte Betrügereien, wie sie kaum die reichste Phantasie erfinden kann; die Geschicklichkeit der Hand, die Chemie, Nechanik, die Kunst des Fälschens spielten gleichzeitig eine Rolle.

Man öffnete die Briefe, schrieb fie ab und unterschob perfibe Schreiben, in denen Handschrift, Schreibweise und Uberschrift bes Absenders mit wunderbarer Kunft nachgeahmt waren.

Ofterreichs Brief-Inquisition reicht bis jum Anfang bes

16. Sahrhunberts gurud.

Schon Maximilian I. foll fie angewendet haben, um die Anschläge der Flamander und Mailander, sowie Rante deut-

icher Fürften tennen ju lernen.

Karl V. erspähte auf diese Weise fast alle Berabredungen ber protestantischen Stände. Philipp, Landgraf von Hessen, der davon nichts ahnte, hatte seinen Brieswechsel mit den Reichständen, in dem er in beschimpfenden Ausdrücken vom Kaiser sprach, schwer zu büßen.

Die Diplomatie wollte burch die Briefspionage hinter die Geheimnisse und Anschläge anderer Höfe gelangen. Schon Dr. Martin Luther sprach sich im Jahre 1528 energisch gegen die Anwendung derartiger Mittel durch Herzog Georg von Sachsen aus und stellte Geld- und Briefdiebstahl in eine Linie. In "Dr. Martin Luthers Schrift von heimlichen und gestohlenen Briefsen, sampt einem Pfalm, ausgeleget widder Hertzog Georgen zu Sachsen, 1528" heißt es wörtlich: "So dieser Brieff, nach Herzog Georgens Mehnung, mein ist, das freilich genannter

Bertog George bafür halten foll und mus, er habe bas meine ben fich widder Biffen und Billen, fo ber Berr bagu ift? Ja, wer hat phm die Macht gegeben folch frembb Gut nicht allein bei sich zu halten, sondern auch damit zu handeln und zu ae= baren mit Frevel und Gewalt, als mit seinen, nach allem Muthwillen, zu unüberwindlichen Schaben und Nachtheil feines Berrn: benn er läßt biefen gestohlenen, geranbten und gefangenen Brieffe burch ben Druck ausgeben, mich bamit zu unterbruden und fich zu erheben. Wenn ich einen Brieff bette aus Bertog Georgen Canzelen bekommen, widder feinen Biffen und Billen, und handelte damit widder feine Ehre und Glimbff. wie follte uhm bas fo bertlich gefallen? Obber wenn ich taufend Gulben einem Raufmann inne bette, wibber feinen Biffen und Willen: und bekennet basselbige nicht allein, sondern pochet und tropet barauf, uhm bamit zu Grunde zu verderben? Ra, find Brieffe nicht Guter? Lieber, wie wenn es fich begebe, daß mir ober dir an einem Brieffe mehr benn taufend Gulben gelegen ware? Solt nicht solcher Brieff so wert und lieb fenn als taufend Gulben? Dieb ift ein Dieb, er fen Gelb-Dieb ober Brieffe Dieb."

Rur Reit bes Schmalkalbischen Bunbes murbe bie Runft, bie Briefe aufzufangen, ju öffnen und wieber ju verfiegeln, von ben Resuiten und Spaniern bedeutend vervollkommnet und fand nun eine unbegrenzte Anwendung. Als ber Mannesstamm ber Ragellonen 1572 durch den Tod Sigismund August's erlosch und Maximilian II. nach ber Krone Bolens trachtete, ba erhielt ber beutsche Ober-Bostmeister ben Befehl, ben Botichafter bes Bapftes, Rarbinal Maroni, bei bem man eine fcblechte Befinnung gegen ben beutschen Monarchen voraussetzte, unterwegs zu ver-Man nahm ihn wirklich, und zwar auf ziemlich robe Beile, gefangen und bemächtigte fich seiner Baviere, welche ben Raifer wenig erbauten. Selbft ber Briefwechsel ber taiferlichen Feldberren wurde wenig geachtet. Unter Rudolph II. beklagte fich ber General Lazarus Schwendi, ber bei hofe in großer Gunft ftand, bag ber Boftmeifter Biebhaufer feine Briefe bebielte ober erbräche. Wallenstein, der ahnliche Manover fürchtete, war ::

ŗ

vorfichtig genug, niemals Etwas zu schreiben, was ihn bloßftellen konnte. Unter Raifer Leopold murbe die Sache in ein Regelmäßig erbrach und unterbrudte man Spftem gebracht. erforberlichen Falles die Briefe, die bas Bublitum ber Ehrlichkeit ber Bermaltung anvertraute. Auf biefe Beife erhielt bas wiener Rabinet über Die Bolitit Franfreichs, des beutschen Reiches und ber beutschen Fürften, wie über die ungarischen Angelegenheiten eine Menge toftbarer nachweise. Babrend bes fpanischen Erbfolgetrieges und mabrend ber Rante, bie ben Bahlen für ben polnischen und für ben schwedischen Thron vorangingen, waren ibm biefe fustematischen Unterschlagungen von großem Rugen. Das Brivilegium, welches bem Haufe Thurn und Taxis binfichtlich ber Briefbeforberung verlieben mar, erleichterte biefe Briefspionage und Unterschlagung bedeutenb. Bon Oftenbe bis Bermanuftabt, von der Ditfee bis Trieft fprengten feine Ruriere Tag und Racht babin. Ofterreich mar es, welches bas große Glud biefes Saufes begründet und Raifer Ferbinand II., ber es mabrend bes breißigjabrigen Rrieges in ben Grafenstand erhoben batte, aus bem es balb zum Fürftenftande aufftieg. Diese Familie mar baber ben Habsburgern treu ergeben und von Bergen gut öfterreichisch.

Bwischen Bhilipp Beffen und Bergog Beinrich bon bem Sungern von Braunichweig-Luneburg gab die Berletung bes Briefgeheimnisses ben Anlag zu großen Differenzen (1539), und Guftav Abolph gabite unter ben Grunden, welche ibn zur Rriegserklärung gegen ben Raifer bewogen, in erfter Linie die vollterrechtswidrige Eröffnung feines Briefes an ben Fürften von Siebenbürgen auf. In § 2 bes Art. 29 ber Babltavitulation von 1690 mußten bie Reichestanbe bem Raifer bie treue Bemahrung bes Briefgebeimniffes gur ausbrudlichen Bflicht machen. — Dbgleich bas Saus Sabsburg bie Familie von Thurn und Tagis erhoben, ihr bas Bostmonopol im Reiche verlieben batte, so bewilligte es ihr im eigenen Staate boch biefe Gunft nicht. Es gab mit ber einen Band und versagte mit ber anderen.

Defterreich wollte feinen eigenen Boftbienft haben, ben man

nicht zu seinem Nachteil mißbrauchen könne. Esbeaufstragte, wie wir wissen, das gräsliche Haus Paar, auf den inneren Straßen des Landes Bosten einzurichten. (Man vergleiche nusser Kapitel "Geschichte des österreichischen Bostwesens".) Da seine Kuriere nicht über die Grenze gingen, so blieben der Direktor und seine Beamten der Aufsicht der Regierung unterworfen. Die Thür des "Schwarzen Kabinetts" war ihnen verschlossen. Diese öffnete sich allein den Tazis, welche die in jenem Kadinett stattsindenden Arbeiten zu leiten hatten; "man nahm ihnen daher in Österreich den ehrenhasten Teil des Dienstes und ließ ihnen den schimpslichen" — bemerkt ein französischer Schriftseller.

Einer ihrer Beamten arbeitete im "Schwarzen Rabinett" von Bien. Diese große Werkstätte der List stand mit den übrigen, welche das Hans Thurn und Taxis, Desterreich zu Gefallen, überall geschaffen hatte, in inniger Berbindung. In den Mittelpunkten des Berkehrs, an den wichtigsten Punkten der deutschen Straßen bestanden geheimnisvolle Anstalten, die man Brieflogen nannte. Die wichtigsten befanden sich in Frankfurt a. M., Regensburg, Augsburg, Rürnberg, Eisenach, in den Hansakten und in den Residenzen der geistlichen Kurfürsten.

Sobald die Briefe ankamen, wurden die wichtigsten aus dem Beutel genommen, geöffnet und nach Abschrift des Inhalts wieder versiegest. Dies Geschäft der Spionage und der Fälschung wurde nur zu Gunsten der Habsdurger betrieben. Selbstwerständlich besohnten diese die Arbeiter (Logisten) reichlich und bewiesen ihnen ein großes Bertrauen. Sie stachelten ihren Eifer und erkausten sich ihr Schweigen. Um diesen Zweck besser zu erreichen, ließ man diese wenig ehrenvolle Beschäftigung vom Bater auf den Sohn übergeben. Die Erben übten sich von Jugend auf in den Handgriffen ihres Amtes. Die Familie Eberl war von Andolph II. die Joseph II. thätig; sie wohnte in Stocker au an der Donau, nördlich von Wien. Ein Eberl, Lucas, der zweite des Namens und Kurier, führte gewisse Aufträge der zartesten Natur so glücklich aus, daß man ihn zum

Postmeister ernannte, Matthias II. abelte ibn sogar im Jahre 1612. Einer seiner Rachtommen, ber Postmeister Franz Eberl, sührte das polnische Heer und die Reichstruppen durch den Wiener Wald und durch das Gebirge des Kahlenberges zu der Stelle, wo Franz von Lothringen lagerte. Noch im J. 1790 besaß die Familie Eberl die Loge von Stockerau. Diese geheimen Agenten Österreichs bildeten nach und nach eine Aristotratie zweiten Ranges. Biele wurden geadelt, wie die Appelmann Eggerde, Guggenberger und Pollaner. Andere wurden Freiherren, wieder andere in den Grasenstand erhoben; ihre Söhne und Ressen traten in das diplomatische Korps. Die Freiherren Lillien, Kurzrock, die Treuenseld und Westerbold machten auf diese Weise ihren Weg.

Den beutschen Fürsten konnte es auf die Dauer nicht verborgen bleiben, wie man die Bricfe auf der Post behandelte. Sie lernten allmählich das System des kaiserlichen Hauses kennen und begannen bald auf eigene Rechnung davon Gebrauch zu machen. Hannover, Kursachsen und Mecksenburg nahmen der Familie Thurn und Taxis ihr Borrecht auf ihren Gebieten und richteten auch Logen ein, in welchen nunmehr auch ihrerseits das Briefgeheimnis verletzt wurde, so daß in ganz Deutsch-

land ein Betteifer an Unehrlichkeit ftattfand.

August ber Starke von Sachsen begünstigte dieses unsaubere Gewerbe, welches sein Sohn durch seinen Minister Brühl zur Bollendung brachte. August der Starke und der berüchtigte Graf Brühl trieben dies schmachvolle Handwerk, mit Hülfe des nachmals von ihm selbst wegen seiner Mitwissenschaft abgethanen kursächsischen Horats von Siepmann, der dieses Treiben in einer eigenen Schrift: "Despotenlaunen für geheime Expeditionen" der Mit» und Nachwelt enthüllt hat. Siepmann, in Brühls Diensten, ließ auf Berabredung mit dem polnischen Generals Kronpostmeister alle eingehenden und zur Absendung bestimmten Briefe in der "geheimen Expedition" sich vorlegen, um auszusspähen, welche Anhänger Stanislaus unter dem polnischen Abel batte. Siepmann brachte Rächte lang mit Brieferbrechen zu und soll sogar vom Postmeister zu Lublin eine Wohnung im

Loftbaufe eingeräumt erhalten haben, um bort burch Eröffnung von Briefen einer Berschwörung bes Abels gegen August III. Ronia von Bolen und Rurfürft von Sachfen, auf Die Spur gu kommen. Später wurden der Sekretär, der Schreiber und der Roch in ber preußischen Gefandtichaft zu Barichau bestochen, um hinter die preußischen Depeschen zu tommen. Ronnte man am Bofttage nicht fertig werben, fo anberte man in ben Briefen und in ben Antworten auf biefelben bas Datum. meister in Großenhain mußte beim Eintreffen ber Bost bas berliner Batet fofort erbrechen und die für ben preugischen Gesandten in Dresden bestimmten Briefe durch eine Staffette an Siepmann vorausschicken, worauf diefer fie vor der Ausgabe ber berliner Boft bem Ober-Boftbirettor gurudlieferte. Beil bie breifach versiegelten Briefe nicht geöffnet werben konnten, obne bag man die Berletung mertte, mußte fie ein Baron mit Sauptmanns-Charafter, Namens Scheel, von neuem ichreiben. fbater Briefe in Chiffern tamen, bestach Siebmann ben Rammerbiener bes Gesandten und ließ burch ben Sofichloffer Rachichluffel zum Schreibtische bes Gefandten anfertigen um in ben Befit bes Schlüffels ber Chiffern zu gelangen. Als Graf Brühl fich beim preußischen Gesandten hierauf verplapperte, brannte ber Rammerbiener burch, ber Baron verschwand spurlos und ber Gefandte erhielt neue Chiffern. Siedmann batte auch bie Briefe ber unaufriedenen fachfischen Offiziere au erbrechen. Aulest bemächtigte fich aus Furcht vor Entbedung Graf Brühl ber Bapiere Siepmanns.

Friedrich der Große rächte sich an seinen Feinden, indem er ihnen mit Hulfe des Bolizeibeamten Moczeleine Schlingen gleicher Art legte. Die anderen Fürsten ahmten einem solchen Beispiele nach. Bahern wußte die Eröffnung der Briefe sehr geschickt zu betreiben. — Die oberste Leitung der Posten wurde häufig einem Diplomaten anvertraut, und ebenso häufig bildeten sich die Bostmeister zu Diplomaten aus.

Öfterreich hatte eine solche Routine erlangt, daß es darin eine unbestreitbare Überlegenheit behauptete. Friedrich der Große erfuhr nie, daß Fürst Raunis seine Depeschen früher las, als sein Gesandter in Wien. Sie waren ebenso wie die französischen in Chiffern geschrieben, aber das wiener Rabinett besaß den Schlüssel dieser rätselhaften Charaktere schon seit langer Zeit. Joseph von Beer, öfterreichischer Polizeidirektor und Hofrat, ein Mann, der selbst in Beziehung auf Geldausgaben die ausgesdehntesten Bollmachten besaß, hatte — mit Ausnahme zweier — alle Kuriere des berliner Kabinetts bestochen. Die ungestreuen Boten erhielten Summen, welche sie vor Mangel schützten.

An ber bobmischen Grenze mar ein haus an einem Orte und in einer Beise erbaut worben, wie es ben 3weden bes "Schwarzen Rabinetts" entsprach. Blog die Bertrauten ber Berwaltung batten bort Autritt und mehrere wohnten barin. Sie erwarteten ben Rurier von Berlin, liegen ibn in ihren eigenen Bagen fteigen, öffneten fein Felleifen, mabrend bie Biesbe im rafcheften Laufe babinfprengten, entfiegelten bie Depefchen unmertlich, lafen fie und ichrieben die wichtigften Stellen ab. An gewiffen Orten hielt ber Wagen, immer aber nur einige Minuten. War die Arbeit beendet, verfiegelte man bie Briefe wieder und schloß das Felleisen. Diese Manipulation erforberte bie vollenbeifte Geschidlichkeit. Bor Langengersborf, ber letten Poftstation auf ber Strage nach Wien, befand fich ein geheimnisvolles Saus; bort trennten fich bie Biebermanner, und jeber eilte feinem Riele gu. Drei Stunden fpater nahm ber preußische Gesandte feine Depeschen in Empfang, beren Abschrift fich bereits in ben Sanden des Raunit befand. Flügel ber hofburg in Wien, die fogenannte Stallburg, biente bort ben in geheimnisvolles Dunkel gehüllten Arbeiten ber Brief-Anquisition.

Hauptsächlich waren es Reapolitaner und Franzosen, die man zu dem sauberen Geschäfte benutze, weil man ihre höhere Geschicklichkeit und Berschmittheit aus Erfahrung kannte. Sie bestrieben ihr Gewerbe denn auch mit dem vollendetsten Talent. Richt genug, daß sie die Briefe mit einer ganz erstaunlichen Gewandtheit öffneten und wieder versiegelten, ahmten sie auch die Schriftzüge nach, schrieben falsche Briefe, gaben salschaft auf bas schänds

lichfte. Ihre Arbeit erforderte übrigens eine fo große Anspannung bes Beiftes, soviel Sorgfalt und Geschwindigkeit, baß mehrere baburch ben Verstand verloren. Man bezahlte fie fo gut, daß fie mit ihren Familien in Überfluß leben fonnten: aber man behandelte fie mehr als Staatsgefangene, wie als Beamte. Die Bolizei verlor fie nie aus bem Auge: fie mußte genau, wie fie lebten, wie viel fie ausgaben, welche Erholungen fie fich gounten, mer ihre Bermanbten und wer ihr Umgang war, sowie, wer fie und ihre Rinder besuchte. Man zwang fie, mit ben Beamten ber Ranglei und bes taiferlichen Rabinetts eine abgeschloffene Gefellichaft zu bilben. Frembe, befonders Diplomaten, die fich in diefen Rreis einschleichen wollten, murben fo brutal baraus entfernt, bak fie ben Berfuch nicht wiederholten. Morgen fand ber Raifer auf feinem Schreibtifche einen Rapport barüber, mas jeder von ihnen tags zuvor Sie waren unfreier fast als Solbaten und gemacht batte. Mönche.

So groß übrigens ihre Geschicklichkeit auch war und so streng sie überwacht wurden, so kamen doch von Zeit zu Zeit einige Berstöße vor, die Aufsehen erregten und Beschuldigungen hervorriesen; 1762 fiel der Briefwechsel Preußens und Rußlands über Polen und den Türkenkrieg einem höheren Beamten zu Mainz in die Hände. Der preußische Geschäftsträger von Diet wurde davon unterrichtet, und da er heftiger Gemütsart war, so ließ er seinem Unwillen freien Lauf.

Karl VI. nahm ber Familie Paar die Oberleitung der öfterreichischen Posten, die er dem Staate zuwenden wollte, auf eine höchst listige Weise. Er fragte nämlich eines Tages den Leiter dieses Unternehmens, was ihm dasselbe jährlich eindringe. Da der Graf keine Hinterlist ahnte und sich nicht den Anschein geben wollte, als ob er ein ungeheueres Einkommen bezöge, so antwortete er: "60,000 Gulden." Der Kaiser nahm ihn beim Worte. "Ich gebe Ihnen 66,000 Gulden mehr," sagte er, "sasse Ihnen Ihren Titel, Ihre Wohnung im Postgebäude und das Recht, die Hauptbeamten zu ernennen; ich gebe Ihnen serner einen Anteil an dem Gewinne, den die Ertraposten geseiner einen Anteil an dem Gewinne, den die Ertraposten geseinen

währen und andere Borteile mehr; aber die Boft barf Ihnen nicht ferner gehören."

Einem solchen Anerbieten von einer solchen Seite konnte ber Graf seine Zustimmung, so gern er's auch mochte, nicht versagen, und der Staat brauchte dies nicht zu bereuen, denn schon unter Maria Theresia lieserte die Post eine jährliche Einnahme von 200.000 Gulben.

Joseph und Leopold schafften die "Schwarzen Rabinette" nicht ab; sie benutzen sie vielmehr bazu, die Ränke der Reaktion kennen zu lernen und deren Pläne zu vereiteln. Erst die vernichtenden Niederlagen von Ulm und Austerlitz setzen den Brieferbrechungen ein Ziel. Während der Besetzung Wiens durch die Franzosen, die vom 15. November 1805 bis zum 13. Januar 1806 dauerte, war die geheimnisvolle Werkftätte der Stallburg eine der ersten Werkwürdigkeiten, die der Fürst Talleyrand sehen wollte. Die Gräfin Rombeck, eine Schwester bes Grafen Cobenzi, führte ihn mehrmals darin umber.

Das Jahr 1814 gab bem Hause Thurn und Tagis sein gefährliches Monopol zurud") und die öfterreichische Regierung beeilte sich, ihre alten Manover mit neuen Kräften wieder zu beginnen.

Nach ben Befreiungstriegen wurden die Brieflogen fast überall wieder eingeführt und mit Instrumenten und chemischen Mitteln, welche die moderne Wissenschaft lieferte, versehen. Die frankfurter und die eisenacher wurden für die Liberalen zu einem verbängnisvollen Mittelpunkte der Ausspähung. In Wien aber arbeitete die Hauptmaschine und dort wurden die surchtbarsten Schlingen gesponnen. Abends Schlag 7 Uhr schloßsich die Postanstalt und die Briefwagen schienen abzusahren. Sie begaben sich aber in einen hof des kaiserlichen Palastes, woselbst schwere Thore sich sogleich hinter ihnen schlossen. Dort besand sich das "Schwarze Kabinett", die Stallburg.

•

<sup>\*)</sup> Am Ende bes Jahres 1810 hatte es auf bem Boben bes vormaligen beutschen Reichs nicht weniger als 31 verschiebene Boftverwaltungen gegeben.

Beid. b. beutiden Boftmefens.

Da öffnete man die Briefbeutel, sortierte die Briefe und legte diejenigen bei Seite, welche von Gesandten, Bankiers und einflußreichen Personen kamen. Der Briefwechsel mit dem Auslande zog meist ganz besondere Ausmerksamkeit auf sich. Die Siegel wurden abgelöst, die wichtigsten Stellen kopiert und die Briefe mit teuflischer Geschicklichkeit wieder verschloss en.

So groß übrigens die Gewandtheit der zahlreichen Beamten auch war, so verging doch immer eine geraume Zeit und man wurde vor 11 Uhr abends, häusig sogar vor 1 Uhr morgens nicht fertig. Dann erft fuhren die Wagen im Dunkel der Nacht von dannen.

Wie viel Unglückliche mögen die Opfer dieses Versahrens geworden sein. Wie viele mögen einige unvorsichtige Zeilen durch Stockprügel oder im Kerker gebüßt und ihre Familien nie wieder gesehen haben! Man wird es nie ersahren. Der Wetternich'schen Politik war das Leben der Wenschen ebenso wenig wert, wie die Woral. Das "Schwarze Kabinett" ging mit der geheimen Polizei Hand in Hand. Es half ihr Verschwörer entdeden und die Weinungen, wie die Parteien überwachen.

Die wiener und die französischen Briefspione unterstützten sich unter einander, namentlich unter Villele, der diese Manöver sehr liebte. Dieser französische Diplomat unterstützte auch Österreich bei dessen geheimen Rachforschungen mit Eiser. Ganz besonders richtete sich die Ausmerksamkeit der Bertrauten auf die Freimaurerlogen: die falschen Brüder verloren kein Wort, welches dort gesprochen wurde, und die kleinste Unvorsichtigkeit hatte oft die traurigsten Folgen. Villele lieh der österreichischen Regierung ein ganzes Geschwader von Ausforschern, die in Kom, Florenz, Neapel, Padua, Ferrara, Lucca, Turin, Benedig und Mailand thätig waren.

Wie vor der französischen Invasion, so fand Kaiser Franz auch noch 1814 jeden Morgen den Bericht des "Schwarzen Kabinetts" und den der geheimen Polizei auf seinem Schreibtische vor. Nach dem Aufstehen hörte er zuerst die Messe, welche bis 7 Uhr dauerte. Sobald diese Zeremonie beendet war, beeilte er sich, die anklagenden Blätter zu lesen. Die galanten Abenteuer ber Diplomaten, die Ereignisse in verdächtigen Häusern, die Hauptstellen wichtiger Briefe fand er da verzeichnet. Man vergaß nichts, denn der Kaiser liebte die Klatschereien;

fie bilbeten feine Sauptunterhaltung.

Die ganze schwarze Magie verschlang ungeheure Summen, benn man mußte das ersorderliche Personal ganz tüchtig bezahlen. Die österreichischen Finanzen, deren Zustand gar manche Abhülse nötig machte, litten darunter; aber verschiedene Beute sanden dabei ihre Rechnung. Ein berühmter Staatsmann und ein großes Bankhaus benutzten des "Schwarze Kabinett," die Postverwaltung und die geheime Polizei, um an der Börse mit sicherem Ersolg zu spielen.\*) Als 1828 der Krieg zwischen Rußland und der Pforte drohte, erwarteten die Vertrauten des Ministers den türkischen Kurier in Fischamend, der zweiten Positstation von Wien nach Konstantinopel, bestachen ihn, daß er seine Reise verzögere, kamen zwei dis drei Tage früher in Wien an, als er und brachten den Börsenspielern frische und zwerlässige Rachrichten, von denen diese bald einen ungeheueren Borteil zogen.

Die Boftamter in den böhmischen Babern waren in den zwanziger Jahren durchweg Filialen des "Schwarzen Kabinetts" und oft nur Anstalten zur Wisachtung des Briefgeheimnisses.

Bon einem dieser Postmeister (Logisten) wird eine köstliche

Anekbote noch heute erzählt:

"Lebte da in einem Bade ein gar übereifriger Postgewaltiger, jeder Zoll ein Metternich'scher Beamter, dessen zottige, noch von keinem Orden bedeckte Hochbrust schwarzgelber Patriotismus wie keinem Zweiten schwellte und der von seiner Amtsthätigkeit die Ruhe Europa's abhängig wähnte. Dazu wurde er in seinem geheimen Amtspatriotismus von einer

<sup>\*)</sup> Ahnliches hat man später (1872 in Frankfurt a. M.) versucht, indem judische Bankiers Telegraphenbeamte bestachen, das Depeschenzgeheimnis zu brechen. Es waren dies die Bankiers Auerbach, Werner und Jourban. Sie wurden nur zu Geldstrafen von 500, 400 und 200 Thaler wegen Beamtenbestechung verurteilt; Gefängnis oder Zuchthaus wurde empfindlicher für solche Berbrecher sein.

ebeln Gattin unterftütt; ihre zarten Finger löften die fremben Siegel und ihre scharfen Augen prüften mit hochnotpeinlichem, kritischem Berständnis den Inhalt der Briefe, wobei fie sich mehr auf die Entschleierung der delikatesten Privatgebeimnisse verlegte, während der ärarische Gatte nach hohen Staatsaktionen schürfte.

Graf E . . . . . , ber ungarische Magnat, ber zur Opposition im pester Landtage gehörte, batte im vertrauten Areise schon längst die Bermutung ausgesprochen, daß auch seine Briefe, obgleich er mit dem allmächtigen Staatskanzler verschwägert war, erst die Quarantaine des Postmeisters passieren müßten, bevor sie in seine Hände gelangten.

Es galt eine Bette.

Da trifft eines Tages auf bem Postamte für den Grafen E . . . . . ein voluminöser Brief ein, auf dessen Abresse mit mysteriöser Borsorglichkeit und in roter Tintenschrift aussbrücklich angeordnet ist: "Nur eigenhändig zu übergeben!"

Die Spürnase des Postmeisters wittert sofort revolutionäre Morgenluft. Nur eigenhändig und dazu noch rote Tinte, das gilt wenigstens eine Staatsumwälzung! Auf eigene Faust, ohne erst den Besehl seines prager Borgesetzen abzuwarten, öffnet er den Brief des Grasen E..... Der Postmeister fühlt sich bereits als Retter der Gesellschaft, ein Stern leuchtet in seinen Träumen von dem trebsroten Postsrack, eine Gehaltszuslage ist ihm gewiß.

Wer malt aber ben Schrecken unseres Logisten, unseres Beherrschers aller Postpferde, als er das P. S. (post scriptum, Nachschrift) des ihm ganz unverständlichen Briefes erschaut, in dem es heißt: Apropos, noch eine lokale Neuigkeit für Dich: Euer Postmeister wird als unbrauchbar pensioniert; das Aktenstück liegt schon beim Hofrat R. in Prag, der noch scherzend sagte: Der Postmeister in — bad ist unter allen seinen Rossen das größte. . . .

Fünf Minuten später nahm ber Postmeister Extrapost und jagte gen Prag. Noch staubbebeckt, gegen alle Subordination, stürzte er in das Bureau des Hofrats R . . . . , der in den

weitesten Kreisen als Grobian sich eines unbestrittenen Ruses erfreute, und beschwört ihn, die Pensionierung rückgängig zu machen.

Der Hofrat ift vor allem grob, dann erstaunt, dann wiesber grob und verhagelt den Bostmeister, der es gewagt, ohne Urlaub seinen Posten zu verlassen und Briefe an Personen zu öffnen, die ihm nicht angewiesen sind: er sei ein Esel, und Niemand habe an seine Bensionierung gedacht; denn er sei im Grunde genommen ein ganz tüchtiger Beamter.

Der Postmeister schwantte jahrelang wie eine geknickte Lilie umber, und jahrelang konnte er nicht einmal den blauen himmel ohne Frösteln anschauen, der ihm nur wie ein riesiger

blaugrauer Benfionsbogen ericbien." -

Bon den Fällen, wo die Staatsweisen zu den robesten Mitteln griffen, um hinter politische Geheimnisse zu kommen, ist der berüchtigtste der raftatter Gesandtenmord. Die österzeichische Regierung ließ nämlich die frechen französischen Gestandten, welche am 28. April 1799 vom Kongreß zu Rastatt abreisten, durch Szekler-Husaren überfallen, ihrer Papiere besrauben und (bis auf einen, welcher entrann,) totschlagen.

Die damaligen Lenker des Wiener Rabinetts, Thugut und Lehrbach, suchten nämlich hinter gewisse Geheimnisse zu kommen. In der Eile nun und auf die bloße Bermutung hin, daß vieleleicht Papiere von Max Joseph von Pfalz-Zweidrücken, die gegen ihn und vielleicht auch gegen Preußen zeugen würden, sich bei ihnen vorfänden, ließ Lehrbach die Gesandten umbringen. Diese aber hatten alle wichtigen Papiere schon verbrannt oder dem preußischen Gesandten, Grasen Görz, anvertraut, und man sand nichts. Das Berbrechen geschah wenige hundert Schritte vor der Stadt; Robeyrot und Monnier wurden erschlagen, Jean Debry rettete sich schwer verwundet. Das Berbrechen war, wie Hormann saat, zugleich ein Fehler.

Eine andere Geschichte, die von noch größerer staatsmännischer Bestialität zeugt, ift folgende: Gin Diplomat, der als Baire von Frankreich gestorben ift, machte an einem der ersten italienischen Sofe als Gesandter die Erfahrung, daß seine geheimsten Des

veiden verraten wurden, und bag namentlich ber hof eines benachbarten Landes davon Kenntnis erhielt. Aber die forgfältigfte Übermachung führte ibn zu teinem weiteren Resultate. als zu ber Entbedung, daß bie Berraterei von dem Orte ausging, wo er attreditiert war und oftmals burch feine eigenen Agenten vermittelt wurde. Er ließ daher dem nächsten Rurier bei einem übelberüchtigten Orte auflauern und ben armen Teufel. ber in ber hellen Mondnacht vorüber traben wollte, burch einen wohlgezielten Schuf in ben Sand ftreden. Der Deveichenfad. ber fofort bem Rurier abgenommen und bem Gesandten zugestellt wurde, lieferte bem letteren nun bei ber Durchsicht ben Beweis, daß ber Berrater feinem eigenen Rabinett angehörte. Der Gesandtichafts-Sefretar murbe nun in aller Stille abgesett. die Bittme bes Ruriers erhielt eine Benfion, Die Ermorbung ihres Mannes wurde auf Rechnung ber Banditen geschoben und die Niederträchtigkeit mar vertuscht. -

Daß übrigens beim ehemaligen beutschen Bundestage ebenfalls eine Art "Schwarzes Kabinett" bestanden haben muß, geht aus einem Briefe des heutigen Reichstanzlers, Fürsten Bismarck, das maligen Bundestags-Gesandten in Frankfurt a. M. an seine Gemahlin hervor. Der Brief ist vom 3. Juli 1851 datiert und lautet:

"Borgestern habe ich mit vielem Dank Deinen Brief und bie Nachricht von Euer aller Wohlsein erhalten. Bergiß aber nicht, wenn Du mir schreibst, daß die Briefe nicht bloß von mir, sondern von allerhand Postspionen gelesen werden und tobe nicht so sehr gegen einzelne Personen darin, denn das wird alles sofort wieder an den Mann gebracht und auf meine Rechnung geschrieben 2c."

In einem anderen von demfelben Absender an dieselbe Abresse gerichteten Briefe heißt est "Über Politik und einzelne Bersonen kann ich Dir nicht viel schreiben, weil die meisten Briefe geöffnet werden. Wenn sie Deine Adresse auf meinen und Deine Hand auf Deinen Briefen erft kennen, werden sie sich's wohlbegeben, Familienbriefe zu lesen."

Es scheint übrigens, als ob fein Bolf fich von ber Ber-

letung bes Briefgebeimniffes ganglich freigehalten babe. Selbft bie nach ben Grundfägen bes Jus gentium (Bölkerrecht) als unverletlich zu erachtenben gesandtschaftlichen Depeschen find bem Schicffale ber Eröffnung von unbefugter Sand auch in neuerer Beit nicht entgangen. Roch im Jahre 1806, um nur noch biefes einen Falles zu ermähnen, empfing ber Gesandte zu . . . . mit der Boft Develchen feines Ministeriums, welche mit beffen Siegel verschloffen, außerbem aber in ein Rubert gelegt waren, bas mit bem Poftsiegel bes Abgangsortes verfiegelt mar. Der Gesandte fand, bag die Depefchen geöffnet waren, benn bas außere Ruvert trug bas Ministerialsiegel, bas innere Ruvert mar bagegen mit jenem Postsiegel verschlossen, welches ursprünglich sich an bem äußeren Umichlage befunden hatte. Dan bemühte fich, die "Bermechselung", wie naiver Beife bemertt wurde, ber Staatstanglei guguschreiben, als ob es fich um eine weltbetannte Beschäftigung ber letteren mit berartigen Eröffnungeversuchen gehandelt batte. -

In Öfterreich sollen früher diverse höhere Postbeamte Logisten (das waren amtlich bestallte und besoldete heimliche Brieferöffner) gewesen sein, und meist eine sehr gute Karriere gemacht haben. Auch von dem berüchtigten Briefdiebe Kabab wurde gesagt, er sei Logist gewesen; möglich, sogar wahrscheinlich, daß er sich den Anschein gab, er sei Logist, um unter diesem Dccmantel um so ungestörter dem Berbrechen des Brieferbrechens

und Briefbeftehlens obliegen zu können. -

In Deutichland erhob zuerft die frühere Berfaffungsurtunde des Rurfürstentums Seffen bie Gewährleiftung bes

Briefgeheimniffes zur Berfaffungsbestimmung.

Auch die Frankfurter Reichsverfassung von 1849 versuchte für ganz Deutschland gemeinsame Rechtsgrundlagen in Bezug auf Bewahrung des Briefgeheimnisses zu schaffen. Die einschlagenden Bestimmungen der vom deutschen Parlament in Frankfurt a. M. verkündigten und unterm 28. Mai 1849 urstundlich veröffentlichten deutschen Reichsverfassung über das Briefgeheimnis und die Beschlagnahme von Briefen 2c. sauteten wörtlich:

Abschnitt VI, Grundrechte des deutschen Bolkes, § 141: Die Beschlagnahme von Briefen und Papieren darf, außer bei einer Verhaftung oder Haussuchung, nur traft eines richterlichen mit Gründen versehenen Befehls vorgenommen werden, welcher sofort oder innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden den Beteiligten zugestellt werden soll;

§ 142: Das Briefgeheimnis ift gemährleistet. Die bei ftrafgerichtlichen Untersuchungen und in Kriegsfällen notwendigen

Befdrantungen find burch die Gefetgebung festzuftellen.

Die Berheißung blieb damals unerfüllt; indessen find biese Fundamental-Bestimmungen in die späteren Einzelversaffungen der deutschen Staaten übergegangen, namentlich in die preußische

Berfaffungeurtunde von 1850 (Artitel 33).

Das nordbeutsche Bundesgesetz vom 2. November 1867 enthält ebenfalls eine Bestimmung, wonach das Briefgeheimnis unverletzlich ist und die notwendigen Ausnahmen im Kriminals und Zivilprozeß bundesgesetzlich festgestellt werden und Artisel 33 der preußischen Berfassung vom 31. Januar 1850 lautet: "Das Briefgeheimnis ist unverletzlich 2c."

## S**h**luswort.

Bir haben unfre "Geschichte ber beutschen Bost" bis znr Neugestaltung unseres großen schönen Baterlandes unter seinem erften Hohenzollern-Raiser, bem unvergleichlichen Bilbelm I., geführt.

Das beutsche Postwesen ist bamit gleichzeitig in eine neue wichtige Bhase seiner Entwidelung getreten, beren Schilberung bem Geschichtsschreiber ber Rufuuft überlassen werben muß. - Wir unfererfeits glauben unfere Arbeit jeboch nicht würdiger ichließen zu tonnen, als mit bem Nachruf, welchen, wie verlautet, ber Chef ber beutschen Reichspoft, Stats-Secretar Dr. Beinrich von Stephan, bem ruhmreichen Belbenfaifer bei seinem Ableben gewidmet und im "Archiv für Boft und Telegraphie" veröffentlicht hat. Darin beißt es: "Siebenzehn Einzel-Boftvermaltungen bestanden im Gebiet bes alten beutichen Bundes, als ber Pring von Prengen im Jahre 1857 in Stellvertretung feines toniglichen Bruders die oberfte Leitung ber Staatsgeschäfte übernahm; bas preußische Boftgebiet ftand mit 27827 9km und nicht gang 171/, Millionen Ginwohnern an zweiter Diese Berriffenheit im Boftbereiche fand unter Ronig und Raifer Bilbelm I. ihr Ende. Bon weittragender Bebeutung war dabei ber nach schwierigen Verhandlungen im Jahre 1867 erfolgte Übergang bes thurn und tarisichen Bostwefens, biefes eigentumlichen Bahrzeichens ber beutschen Bielftaaterei und Feudal= zeit, auf die Krone Preugens. Dem überdies burch die Ginverleibung von Schlesmig-Solftein. Lauenburg und Sannover

vergrößerten preußischen Boftgebiete ichloffen fich bei Errichtung bes nordbeutschen Bundes und bei beffen Erweiterung gum Deutschen Reich an: Sachsen, Braunschweig, Die beiben Decklenburg, Olbenburg, die Sansestädte, bas wiedererworbene Elfaß-Lothringen und Baben, fo daß heute bas Gebiet ber beutschen Reichspoft 449566 gkm mit rund 40 Dill. Einwohnern umfaßt. Die Babl ber Boftanftalten ift von 1896 am Schluffe bes Jahres 1856 auf 17350 zu Anfang Mars 1888, mithin um 15454 gestiegen, Diejenige ber Tele= graphenanstalten gegen 1856 um mehr als bas bundert= fache, nämlich ven 91 auf 9505. Einheit ber Boftgesetzgebung berricht feit 1872 im Gesamtumfange bes beutschen Reiches. Borausgegangen war im Jahre 1867 bie Befeitigung ber Sonber-Boftgefete innerhalb bes norbbeut ichen Bunbes, unter Einführung ber einftufigen Brieftage. Durchareifenbe Erleichterungen in ber Baketbeforberung, sowie auf bem Gebiet der Geldübermittelung wirkten wesentlich belebend auf Sandel Der Weltgeschichte gehört bie Thatsache und Berkehr ein. an, bag auf Unregung Deutschlands am 9. Oftober 1874 gu Bern ber Allgemeine Boftverein begrundet und biefer vier Rabre fväter zum Belt=Boft verein erweitert murbe. Daß ber hochselige Raiser Wilhelm I. diesem für die Rultur-Beftrebungen ber Neuzeit bedeutsamen Berte fein Intereffe perfonlich in bobem Mage zugewandt bat, braucht taum bervorgehoben zu Seinen boben Befinnungen und Beftrebungen für die merben. Förderung des Weltfriedens mufite bas in dem Welt-Boftverein bie zivilifierten Bolter umichlingende Band befonbers immparbifc fein, wie foldes auch von Allerhöchstdemselben wiederholt dem Chef ber Boft- und Telegraphen-Berwaltung gegenüber bekundet worben ift. Welche wirtschaftliche Bebeutung die am 1. Janr. 1876 im Reichsgebiete burchgeführte Biebervereinigung bes Telegraphenwesens mit der Boftverwaltung gehabt hat, wie fich baran namentlich die Bereinfachungen und Ermäßigungen ber Telegraphentagen, die große Ausbreitung der Telegraphenanlagen gefnüpft haben, fteht vor Aller Augen. Unvergeflich wird allen Angehörigen ber Reichspoft. und Telegraphen-Berwaltung

fein, in wie reichem Dage Gr. hochseligen Majeftat Fürsorge für die Beamten fich tundgethan bat. Es fei nur die Begrunbung ber Raifer Bilhelm-Stiftung für bie Angehörigen der Reichspost- und Telegraphen-Bermaltung, die Gewährung ber Bohnungsgelb-Buschüffe, die Aufbefferung ber fonstigen Dienst- und ber Ruhegehalter, ferner bie burch bas Gefet vom 5. März b. J. (1888) zum Abschluß gelangte fegensreiche Gesetzgebung bezüglich ber Fürforge für Hinterbliebenen ber Reichsbeamten bervorgehoben. Welch' ein warmes Berg ber Raifer für feine Beamten gehabt, und wie er bies in ben feiner Entscheidung unterbreiteten Ginzelfallen gezeigt bat, bafür wollen wir folgendes Beispiel anführen: Reugt es nicht von einer auferorbentlichen Bergensaute, baf er in einem ihm zur Unterzeichnung vorgelegten Orbre-Entwurf wegen Bewilligung einer fortlaufenben Beihilfe für einen im Rubeftande lebenden Boftsetretar Die in Borichlag gebrachte Summe von 300 M. höchsteigenhändig auf 400 M. abanderte? unermüblicher Hingabe maltete ber Raifer trot feines hoben Alters feiner Berricherpflichten. Als ihm vor einigen Jahren Die Entschliefung unterbreitet murbe, zu feiner Erleichterung gewiffe, fich öfters wiederholende Antrage aus dem Bereiche ber Reichs-Boftverwaltung nicht mehr ber taiferlichen Entscheibung porzubehalten, erging an die oberfte Postbeborde im Allerhöchsten Auftrag bie Mitteilung, Majestät waren sich nicht bewußt, bei ber Borlage berartiger Antrage irgend Beiterungen verursacht ober benfelben nicht in thunlich turger Frift entsprochen zu haben, und ebensowenig lage es in Allerhöchft Ihrer Intention, in folder Beziehung einen Wechsel eintreten zu laffen, auch wenn die Rahl ber Antrage fich in Butunft vermehren follte." Dag ber Raifer von ber Entwickelung bes Boft- und Telegraphenwefens bes Reiches fich fortlaufend unterrichtet gehalten und feine Befriedigung ben Beamten wiederholt ausgesprochen bat, ift allgemein befannt. In schönerer Beise konnte bie Bflichttreue ber Angehörigen ber Reichspost und Telegraphie nicht belohnt werden, als beispielsweise burch den Allerhöchsten Erlaß vom 30. December 1885. welcher auf ben letten Gr. Majeftat erftatteten Bericht über bie

Ergebniffe ber Reichspoft- und Telegraphen-Berwaltung für bie Jahre 1882 bis 1884 ergangen ift: "Ich habe von bem Mir am 13. d. M. vorgelegten Berichte über die Ergebuisse ber Reichspost- und Telegraphen-Berwaltung mabrend ber Etatsjahre 1882 bis 1884 eingehende Renntnis genommen. Es ift Mir von hobem Interesse gewesen, die stetigen Fortschritte in der gebeihlichen Entwidelung bes Reiches, insbesondere bie wesentlichen Berbefferungen, welche auf bem Gebiete ber auswärtigen Berkehrsbeziehungen zu verzeichnen find, im Rusammenhange zu überbliden und zu erfahren, welch' überraschend gunftige Finangergebniffe, Dant ber sachgemäßen, ficheren Leitung ber Bermaltung und ber pflichttreuen Mitwirtung aller Beamten, erzielt worben find. 3ch nehme gern Beranlaffung, famtlichen Beteiligten Meine Anerkennung auszusprechen. Berlin, ben 30. Dez. 1885. gez. Wilhelm." Wie lebhaft bas Intereffe mar, welches ber Raifer ber Entwidelung bes Reichs-Post- und Telegraphenwesens zuwandte, bas pragt sich am schönften in ber Thatsache aus, daß er wiederholt bei perfonlichen Begegnungen mit bem Chef ber Bermaltung einzelne für ben Aufschwung bes Bertebrs besonders bezeichnende Bablen zum Gegenstande hulbvoller Er-Worin spiegelte fich auch beffer bie örterungen gemacht bat. gewaltige Steigerung, welche ber Berkehr unter seiner ruhmreichen Berrichaft gewonnen bat, ab, als in ber Thatsache, daß die preußische Boft im Jahre 1856 insgesamt 180 Millionen Boftsendungen beförbert bat, die beutsche Reichspost im Sabre 1887 bagegen über 2 Milliarben, und bag bie Gefamtzahl ber Telegramme fich seit jener Zeit von 249000 auf rund 20 Mil. gehoben bat! Worin treten bie erzielten Erfolge beutlicher gu Tage, als in ber Thatsache, daß die preußische Post im Jahre 1856 einen Überschuß von taum 51/, Millionen Mark hatte, während ber Überschuß ber beutschen Reichspost für bas Rahr 1887 auf über 29 Millionen Mark veranschlagt werden barf! So bebeutet bie Regierung bes Raifers und Ronigs Wilhelm I, auch für das Bostwesen eine Reit großar tiger Entwidelung. Denn wie allüberall burch Gottes Gnade mard bier bem faiferlichen Soffen herrliche Erfüllung:

"Allzeit Mehrer bes beutschen Reiches zu sein, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung." Ruhm und Preis dem gessegneten Andenken Raiser Wilhelms I. bis in die entferntesten Zeiten! Seinem Nachfolger ehrfurchtsvoller Gruß mit dem Gelöbnis unwandelbarer Treue. Gott schütze Raiser und Reich!

Enbe.

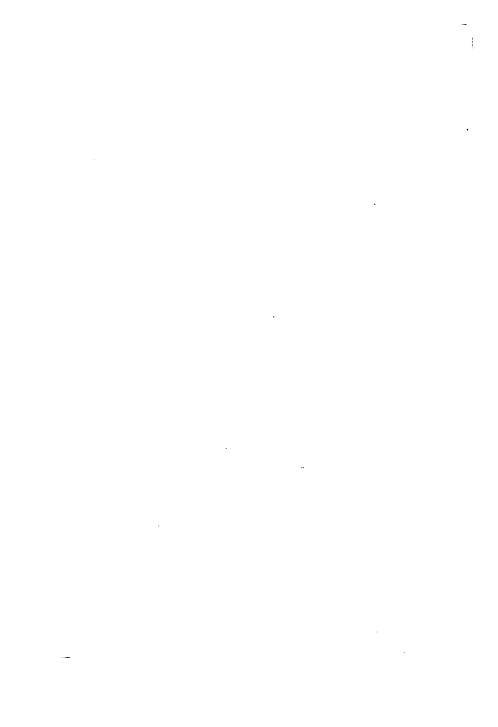

## Namen- und Sachregister.

|                                | Seite       |                                              | Seite        |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------|
| ₩.                             |             | Agens Havas                                  | 418          |
| Nachen                         | 416         | Nichach .                                    | 152          |
| Abo                            | 187         | Miging, von 353. 354.                        | 382          |
| Abdankung Kaiser Franz II.     | 251         | Afteneintragung                              | 187          |
| Abdikations-Afte               | 59          | Albers                                       | 418          |
| Abfertigung der Briefe         | 64          | Albrecht Achilles                            | 8            |
| Abfertigungsichein             | 222         | Albrecht, Herzog                             | 152          |
| Abgaben auf Personenfuhren     | 71          | Albrecht b. Bebergte v. Sachfen              | <b>32</b> 3  |
| Abgangszeiten                  | 324         | Alexanter Eugen von Thurn                    |              |
| Abschiedsgruß                  | 95          | und Taris                                    | 197          |
| Abichied der Baldpost          | 97          | Alexander Ferdinand v. Thurn                 |              |
| Abichieb vom Posthorn          | 99          | und Tagis 154. 197. 245.                     |              |
| Abstempelung ber Briefe        | 64          | 247. 248.                                    | 287          |
| Abtrag ber Anspänner           | 28          |                                              |              |
| Abwechieln                     | 212         | Alexander Rarl Joseph, Fürst                 | 969          |
| Abzeichen für Boten            | 8           | von Taris 167. 197.                          | 218          |
| Adold                          | 8           | Alexander von Taxis                          | 95           |
| Abelnau                        | 254         | Allerthal                                    |              |
| Administration                 | 33          | Allgemeine Zeitung 392.<br>Allstädt 95. 124. | 821          |
| Administrator v. Würtemberg    | 232         | ***************************************      |              |
| Adreffontor                    | <b>55</b>   | Altfürftenhäuser mit Biril-                  | - 1 <b>-</b> |
| Abolph Friedrich, Herzog zu    |             | ftimmen                                      | 247          |
| Strelip                        | 312         | Altmart                                      | 50           |
| Udria                          | 350         | Alte Munze in Stettin                        | 22           |
| Aerar                          | 353         | Altenburg 253.                               |              |
| Äquivalent 132. 210. 305. 348. | 349         | Altenftabt                                   | 208          |
| Äußerer Anstand d. Transport-  |             | Alte Post                                    | 21           |
| mittel und Baffagierftuben     | 71          | Amalie Elisabeth v. Heffen                   | <b>285</b>   |
| Aftenpoften                    | <b>4</b> 19 | Ambulantes Büreau                            | 79           |
| Afterverpachtungen             | 57          | Ambulanter Dienft                            | 111          |

| . Seite                                                                                                                                                                            | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amts. u. Stadtidreiber 18                                                                                                                                                          | Muguft v. Sachfen 322-324. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amt zu Amt                                                                                                                                                                         | Auftralien 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mnet&berg 89                                                                                                                                                                       | Auftralien 111<br>Ausübung bes Boftregals 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Amtahericht 9                                                                                                                                                                      | Thoucements-Rerhältniffe 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marthioner 19                                                                                                                                                                      | Wherfiguallymma. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wmtsfoutionen 115                                                                                                                                                                  | United 211 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amurat 194                                                                                                                                                                         | Avancements-Berhältnisse 10<br>Aversionalfumme 808<br>Avisen 811, 400<br>Avisenscher 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Amsterham 26, 298                                                                                                                                                                  | Avisenschreiber 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Amis u. Guorigieider Ami zu Ami 89 Amisberg 89 Amisbericht 9 Amisbiener 12 Amisfautionen 115 Amurat 194 Amiferdam 26. 298 Annales Rerum Europ. 386 Anferbol: 45                    | <b>B</b> .<br>Bachmann 8<br>Baben 164. 351. 274. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9/nferhol2 45                                                                                                                                                                      | Machimann 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9(nhalt 124, 219                                                                                                                                                                   | Nahen 164 951 274 975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anterholz 45<br>Anhalt 124 219<br>Annahme-Bedingungen 107<br>Anlegung eines Bouwagens 209                                                                                          | Bahnämter 281<br>Bahnhöfe 93<br>Bagage 51<br>Baiga 6<br>Bafelex Friede 59<br>Bauer 391<br>Bauerwis 32<br>Baupen 151—154, 164, 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unleaung eines Raumagens 200                                                                                                                                                       | Rohnhöfe 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marhauna 225                                                                                                                                                                       | Macage 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ameronung 235<br>Andbach 168<br>Aufelm, Friedrich von Tagis                                                                                                                        | Roles 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anselm Triebrich non Toris                                                                                                                                                         | Modeler Triche 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 58. 197. 245. 246                                                                                                                                                                  | Shouer SOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wningman 98                                                                                                                                                                        | Rouarmir 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anipanner 28<br>Anti-Phyramiden-Abreffe 265<br>Antonius 196                                                                                                                        | Standan 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wetering 108                                                                                                                                                                       | Wanger 151_154_164_929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muton non Toris 109                                                                                                                                                                | 954 950 951 975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waterfee Wester 150                                                                                                                                                                | Wannerick DAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mutros Schushaus 917                                                                                                                                                               | Wannie 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Watmanan 106                                                                                                                                                                       | Wannier 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antopijamiten-koresse Antonius 196 Antonius 198 Antorser Boten 159 Antrag Schwebens 217 Antwerpen 196 Appelmann 429 Archinuntii 187 Armee-Fntenhantur 127 Armee-Postamter 126, 197 | Bayern 151—154. 164. 232. 251. 252. 254. 275 Bayreuth 251. Bennte 10 Benntentörper 112 Beamtenzahl 112 Becco 296 Beder, Dr. 418 Beer, von 431 Befehl 10. 234. 240 Beeinträchtigung d. Postrects 239. 240 Beförderungs - Anstalten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Avolvinantii 197                                                                                                                                                                   | Weamteneet 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Simula Cutanhautuu 197                                                                                                                                                             | Stantenguyi 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Armee-Boftanter 126. 137<br>Armee-Boftanter 126. 137<br>Armee-Boftmeister 127<br>Arnim, Gebrüber von 21<br>Arnold, von 21<br>Artifel 230, 237, 238, 245, 253, 273                  | Share Du 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumas Ballmailian 197                                                                                                                                                              | Wash time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marine Makanban nan 01                                                                                                                                                             | 90-4-4-4 10 994 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| March han 01                                                                                                                                                                       | Obsider Stranger Stranger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W                                                                                                                                                                                  | Appetitituditiguity v. politiculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mushahuna han Wantahalina                                                                                                                                                          | Beforderungs - Anftalten Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aufhebung ber Portobefrei-                                                                                                                                                         | Artive College 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ungen 134<br>Mufhebung b. tagisichen Boften 287                                                                                                                                    | beutichen Ritter 7<br>Beforderunge Ginrichtungen 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Williams & Sautiff Glimber 190                                                                                                                                                     | Belancerings. Since the same of the same o |
| Andriana pos three is tonis                                                                                                                                                        | Selvencenudalcik 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auflöfung d. deutsch. Bundes 130<br>Auflöfung des thurn u. tagis-<br>ichen Bostwofens 132<br>Auffwarter 353<br>Auffrand der Niederlande 202                                        | Delococcungo desteu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| inicit bakinalala                                                                                                                                                                  | Sefreiungen 60 100 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mustican pan Mispanianpa 900                                                                                                                                                       | Weiterungstriege og. 100. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Windshim 150 169 109 000                                                                                                                                                           | Seitman 200 204 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAUDULIU 102. 100. 100. 200.                                                                                                                                                       | Beförderungsfrist Beförderungsfrist Beforderungszeiten 30 Befreiungen Befreiungsfriege 62 106 294 Befugnis zum Debit ber Beitungen 393 394 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 204. 208. 210. 215. 223.                                                                                                                                                           | 2)CH   MALDEN   3 APPA   DISH   DISH  |
| 231. 232. 235. 254. 320                                                                                                                                                            | preuß Bostweiens 13<br>Beibsten 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Augeburger allgem. Beitung 392                                                                                                                                                     | speropten 17 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *                                                                                                                                                                                  | Ending to the Control of the Control |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Seir                                                                                                     | te             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Beichaifen 6                                                                                             | 6 <b>2</b> 8 i | rghben, v. b. 211. 212. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.            |
| Beiberftabtifches Boftamt 30                                                                             |                | 325. 388. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Belehnung 27                                                                                             | 9 <b>B</b> i   | rfenfelb 124, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Belgien 34                                                                                               | 3 Bi           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. 353        |
| Belgifch-hollanbifder Rrieg 34                                                                           | 9 <b>9</b> 8i  | ichof von Münfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 239           |
| Bentheim 28                                                                                              | 6 <b>B</b> i   | 8mard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 438           |
| Berent . 4                                                                                               | 6 <b>B</b> i   | <b>S</b> tümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250           |
| Berg 61. 251. 25                                                                                         | 4 981          | ankenburg a. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 281           |
| Berent     4       Berg     61. 251. 25       Bergamo     193. 21       Bergeborf     308. 309. 31       | 3 281          | aubeuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233           |
| Bergeborf 308. 309. 31                                                                                   | 0 281          | inder Heffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 417           |
| Bergeborfer Boftvermaltung 31                                                                            | ו בסו          | inde Paffagiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57            |
| Bergifches Postbürean 29 Bergstraße 21                                                                   | 9 <b>9</b> 91  | umenthal, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21            |
|                                                                                                          | 0 <b>9</b> 88  | hme, Wartin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22            |
| Berlin 25. 26. 27. 45. 50. 52.                                                                           |                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. 347        |
| <b>56.</b> 73. 92. 116. 309. 314.                                                                        | 288            | hmischer Wald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215           |
| 321. 326. 41                                                                                             | 6 986          | official states of the states | <b>384</b>    |
| Berlinische Monateschrift 5                                                                              | 6 <b>9</b> 0   | Mette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222           |
| Berlinische Rachrichten von                                                                              | 280            | ihenburg 30<br>Nogna 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. 314        |
| Staats- u. Belehrtenfachen 40                                                                            | 1 280          | ologna 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. 185        |
| Berliner Boftamt 2                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72            |
| Berliner Zeitung 39                                                                                      | ~ 3Q(          | rchers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 287           |
| Berliner Rabinett 43                                                                                     | 1 100          | orfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 417           |
| Bern 16                                                                                                  | E 200          | rfenältefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 302           |
| Bernard 33. 3                                                                                            | 7 XX           | ourgoing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75            |
| Bertram 4                                                                                                | - 20C          | ursten, Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186           |
| Beicheid 29                                                                                              | - 34.          | oten 7. 8. 11. 152. 153 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Beidrantung ber Breffe 41                                                                                | 1              | 184, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Beschwerden 226. 231. 236.                                                                               | ~ 350          | iten, fliegende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187           |
| 278. 297. 34                                                                                             | 7 201          | oten, gefreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184           |
|                                                                                                          | ~ .            | oten, geschworene 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. 187<br>187 |
| Besitergreifung 16                                                                                       | 8 XXII         | oten, kleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Besitzungen bes Hauses Taxis 24<br>Besoldungen 12. 112—11                                                |                | oten, reitende 6. 11. 15<br>162. 190. 286. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 202         |
|                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 301           |
|                                                                                                          | 10 ADI         | oten, reisige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 11          |
| Bestallungsbrief 20<br>Bestallungs-Detret 200. 20                                                        | 5 09           | oten, vereibete<br>oten zu Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100           |
|                                                                                                          | ທ ໝ<br>ທີ່     | oten zu Hup<br>otenamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 324           |
| Beständig und treu 20                                                                                    | 9 98.          | otenanstalten 162. 184. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Bestellerlohn 1                                                                                          | <b>Q</b>       | 214. <b>284.</b> 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 894         |
| Bestallungs-Ursunde 24 Beständig und treu 20 Bestellerlohn 1 Bestellgeld 32 Bibliothef des General-Anste | 7 99           | otenbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152           |
| Bestellgeld 68. 12                                                                                       | 1 99           | otenbeteje<br>otenfuhrwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 293           |
| Bibliothet bes General-Boft-                                                                             | 94             | otengang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12            |
| Cibilotytt bib Gilletar pop-                                                                             | ~              | otenhäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217           |
|                                                                                                          |                | oteninecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152           |
| Geich. b. beutichen Boftwefens.                                                                          |                | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| seich. n. nentichen Spaltmelena.                                                                         |                | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |

| 1                                                                                                | Seite         | Seite                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betenlohn                                                                                        | 7             | Brefe 154                                                                                                                                                              |
| Botenmeister 12, 21. 70. 152.                                                                    | •             | Bresiau 27. 32. 50. 185. 293. 855                                                                                                                                      |
| 162. 214. 302. 322.                                                                              | 223           | Mreslauer Beitung st 332                                                                                                                                               |
| Antens nher Suknnften                                                                            | 67            | Bredfauer Zeitung : 352<br>Brevenposterijen 344<br>Briefbesteller 38<br>Briefbestellungen 119                                                                          |
| Boten- oder Fußposten<br>Botenordnung 9.<br>Boten-Bostamt                                        | 303           | Priefhelteller 88                                                                                                                                                      |
| Maten-Raftamt                                                                                    | 254           | Ariefhestellungen · 119                                                                                                                                                |
| Botenposten 8. 9. 10. 12. 165.                                                                   | <b>001</b>    | Briefbeförderungs - Anftalten,                                                                                                                                         |
| 985 994 399                                                                                      | 202           | Innheatherrlime 11                                                                                                                                                     |
| Botenzeglement Botenichaffner Botenichild Botenspieß Botenverbindungen Botenverfaffung           | 10            | landesherrliche 11 Briefbieb 426 Briefbreier 823                                                                                                                       |
| Rotenichaffner                                                                                   | 152           | Briefbreier 823                                                                                                                                                        |
| Matericity                                                                                       | 372           | Brieferbrechen, heimliches 72.                                                                                                                                         |
| Materinien R                                                                                     | 272           | 81. 84. 87. 222                                                                                                                                                        |
| Watenharkinhungen 222                                                                            | 202           | Brieferöffnungen 73. 78. 82. 427                                                                                                                                       |
| 23 ytenvertollivungen. 322.                                                                      | 929<br>915    | Pristantium 2 Stantal 95                                                                                                                                               |
| Botenverfaffung<br>Botenwechfel                                                                  | 10            | Orieferaffunge Strupet : 65                                                                                                                                            |
| Makamarian 150 100 100                                                                           | 10            | Brieferöffnungs-Strupel 85<br>Brieferöffnungs-Unfug 105<br>Brieffelleisen 65                                                                                           |
| Botenwesen 152. 183. 188. 194, 200. 213. 217. 293.                                               |               | Brieffelleisen 65<br>Briefgeheimnis 19. 72. 287                                                                                                                        |
|                                                                                                  |               | Oriefgegeimnis 19. 12. 281                                                                                                                                             |
| Botenwerf 296. 322. Votenhöuslein 152. Bottenposten Bott zu Fuß 152. Botenzüge Brabant Brachfelb | 040           | Briefgeheimnis-Bewahrung 427                                                                                                                                           |
| Mottenweri 17. 219.                                                                              | 240           | Briefgeheimnis, Gemahr-<br>leiftung bes 20. 439. 440                                                                                                                   |
| Bottengaustein 152.                                                                              | 303           | leinung des 20. 439. 440                                                                                                                                               |
| Bottenposten                                                                                     | 303           | Briefgeheimnis, Bereibigung                                                                                                                                            |
| Bott zu Fuß 152.                                                                                 | 162           | auf bas 20                                                                                                                                                             |
| Botenzüge                                                                                        | 293           | Briefgeheimnis, Berletung b.                                                                                                                                           |
| Brabant                                                                                          | 249           | 20. 87. 427. 429                                                                                                                                                       |
| Brachfeld                                                                                        | 384           | Briefinquisition 425<br>Briefdasten 116. 118. 334<br>Brieflouverts 119. 169<br>Brieflogen 428                                                                          |
| wrangendurg o. 52. 40.                                                                           | 212           | Brieftasten 116. 118. 334                                                                                                                                              |
| Brandenburgifches Boftamt                                                                        | 314           | Brieftouverts 119. 169                                                                                                                                                 |
| Brandenburg. preuß. Staats.                                                                      |               | Brieflogen 428                                                                                                                                                         |
| poft                                                                                             | , <b>3</b> ., | oriesmarien 118. 119. 100.                                                                                                                                             |
| Brandenburg preuß. Poft                                                                          | 133           | 169. 277. 282 292. 310.                                                                                                                                                |
| Braine le Chateau                                                                                | 197           | 311. 312. 313. 3 <b>19. 321.</b>                                                                                                                                       |
| ~20000, 0.                                                                                       | 287           | 336. 337. 341. 343. 358                                                                                                                                                |
| Braunschweig 58. 212. 228.                                                                       |               | Briefpafet 10                                                                                                                                                          |
| 230. 231. 247. 278. 279.                                                                         |               | Briefporto 341                                                                                                                                                         |
| 280. 285. 293. 314. 322.                                                                         |               | Briefporto-Ermäßigung 104                                                                                                                                              |
| 323.                                                                                             | 324           | Briefporto-Tarif 40                                                                                                                                                    |
| Braunschweig - Lüneburger                                                                        |               | Briefpote HO<br>Briefporto Sall<br>Briefporto-Ermäßigung 104<br>Briefporto-Tarif 40<br>Briefpost 168, 296<br>Briefpost-Anstalten 344<br>Briefpost- u. Bersonenwagen 36 |
| Lanbe 272.                                                                                       | 280           | Briefpost-Unftalten 344                                                                                                                                                |
| Lande 272.<br>Braunsberg                                                                         | 45            | Briefpoft- u. Berfonenwagen 66                                                                                                                                         |
| Bremen 58. 240. 250. 251.                                                                        |               | Brief:Revissonsbureau 74. 78<br>Briefsammlungen 217. 334<br>Briefschaften 152<br>Briefschwärzungen 350<br>Briefspizelei 90                                             |
| 255. 278. 285. 289. 293.                                                                         |               | Brieffammlungen 217. 384                                                                                                                                               |
| 294.                                                                                             | 305           | Brieficaften 152                                                                                                                                                       |
| Bremen, pr. Poftamt<br>Bremerhafen                                                               | 124           | Briefichmärzungen 350                                                                                                                                                  |
| Btemerbafen                                                                                      | 312           | Brieffpigelei 90                                                                                                                                                       |
|                                                                                                  |               | Con-                                                                                                                                                                   |

| . , Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Briefpionage 80. 425. 427<br>Brieftasche 8. 39<br>Brieftare 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bunbespolizei 89                                                                                                                                        |
| Brieftalde 8. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                       |
| Brieftage 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bundestftaat 131. 132. 134 Bundestag 254. 438 Bundestagspalaft 247 Bundestagspolitit 408 Bundesverfaffung 409 Burgsdorf, von 222                        |
| Prieftar-Ordnung 225, 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bunbestan 254. 438                                                                                                                                      |
| Brieftag-Ordnung 225. 855<br>Brieftrager 50. 116. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bunbestagspalaft 247                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bundestagepolitit 408                                                                                                                                   |
| Qui afii kautu a duu a 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bundesverfaffung 409                                                                                                                                    |
| Briefumschläge 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Burgsborf, von 22                                                                                                                                       |
| m • # 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Büreaux ambulants 103                                                                                                                                   |
| Briefversenbung durch Magde 221<br>Briefwechsel 426. 432<br>Brieg 32<br>Brockhaus 408. 418<br>Bromberg 45. 46<br>Bruchsal 163<br>Bruck 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hanon do vorision do lottudo                                                                                                                            |
| Brieg 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74. 80 Burichenichaft 88. 90 Burichenichaftler 89 Büreaufrat 80 Büreaufratie 112 Büreaufratismus 86 Bülchings Rachrichten 56 Bullchings Rachrichten 186 |
| Brodiaus 408, 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buridenicaft 88. 90                                                                                                                                     |
| Brombera 45, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buridenidaftler 89                                                                                                                                      |
| Bruchial . 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Büreaufrat 80                                                                                                                                           |
| Stud 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Büreaufratie 112                                                                                                                                        |
| Brubericaft 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Büreaufratismus 86                                                                                                                                      |
| <b>Br</b> ühl 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buidings Radrichten 56                                                                                                                                  |
| Brünn 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bulle 186                                                                                                                                               |
| Bruffel 153. 162, 195. 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Burgund 195. 198. 205                                                                                                                                   |
| 204. 210. 215. 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Burgunbifche Boften 215                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Burgundifc-fpanifche Boften 846                                                                                                                         |
| Brufticild 8. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buttelftabt 354                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
| Bryffiongen 5. 6. 7 Bryffiemter 5 Bryffiad 5 Bryfffall 4. 5. 7 Bryffiwoyle 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>&amp;</b> .                                                                                                                                          |
| Bryffjac 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●•                                                                                                                                                      |
| Bryffftall 4. 5. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Calais 416                                                                                                                                              |
| Bruffiwonte 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Campo Formio, Friede von 59                                                                                                                             |
| Bruffimonfenftall 4. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cannstadt 162. 163. 208. 234. 286                                                                                                                       |
| Bryfffwoyle 7 Bryfffwoylenstall 4. 7 Bruttseinnahme 281 Buchan 251. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Casimir zu Sain und Wittgen-                                                                                                                            |
| Buchan 251. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ftein 240                                                                                                                                               |
| South our services of the serv | Carolo Magni 346                                                                                                                                        |
| Wan handa S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carl II., Erzherzog 850. 851                                                                                                                            |
| Buchhandel 245<br>Büchsen, silberne 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caffel 235. 239. 281. 285. 296. 327                                                                                                                     |
| Büchsen, filberne 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Celle 293                                                                                                                                               |
| do. blecherne oder filberne 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Charakter der Post 245                                                                                                                                  |
| <b>B</b> uchner 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Charlottenburg 140                                                                                                                                      |
| Budau 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chausseegelb-Aversum 320                                                                                                                                |
| Stilow 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chef des Postwesens 39                                                                                                                                  |
| Bund, beuticher 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chevallier 94                                                                                                                                           |
| Bundesbeauffichtigung 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chiffern 481                                                                                                                                            |
| ADMIIDEBUEDIEL, DEMINACE OO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chaiffergeioenvorrum 320<br>Chef des Postwesens 39<br>Chevallier 94<br>Chiffern 431<br>Chotieschau 254                                                  |
| Bundesgesetzgebung 131. 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chriftian, Bergog v. Medl                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schwerin 314                                                                                                                                            |
| Bundesgewalt 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chriftian Lubwig, Hetzog 315                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29*                                                                                                                                                     |

| Seite                                                                                                                                   | Seite                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chronif 902                                                                                                                             | Dampfichifffahrts - Gefell-                                                                                                                             |
| Cini 852                                                                                                                                | icaften 111                                                                                                                                             |
| Citin 416                                                                                                                               | Danemari 125. 340. 341                                                                                                                                  |
| Claudius Lamoral v. Tazis                                                                                                               | Danifche Boften 252. 303. 306. 306                                                                                                                      |
| 224. 228. 229. 231                                                                                                                      | Danifche Boftverwaltung 114.                                                                                                                            |
| Eleve 25. 50. 59. 250. 251                                                                                                              | 895. 340                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                         | Danner 152                                                                                                                                              |
| Eleve, Posthaus 26 Elevische reitende Post 51 Eleveaux 343 Coburg 234 235 Ediln a. d. Spree 328 Comthur 5. 6. 7 Comthure 6              | Danzig 44. 45. 47. 48. 49. 50. 298                                                                                                                      |
| Clentine tettende poli 942                                                                                                              | David v. Thurn u. Taris 196. 198                                                                                                                        |
| Cakena 004 004                                                                                                                          | 20000 U. 20000 U. 2000 170 170 170 170 170 170 170 170 170                                                                                              |
| Carry 5 57 254. 250                                                                                                                     | Davoust 74, 76, 78, 79, 80                                                                                                                              |
| Edun a. v. Spree 323                                                                                                                    | Debit     400       Debuktion     165       Degen     232       Defret     294     340       Deben     395                                              |
| Comigue 5. 6. 7                                                                                                                         | Deputition 165                                                                                                                                          |
| Communet                                                                                                                                | meden RAR                                                                                                                                               |
| Congrep atte, wiener no                                                                                                                 | Defret 294. 840. 847                                                                                                                                    |
| Constanz 89<br>Cordiger 186                                                                                                             | Defret 294. 840. 847<br>Delben 295<br>Deimenhorft 295<br>Demagogen 72<br>Demagogen 887                                                                  |
| Cordiger 186                                                                                                                            | Deimenhorst 295                                                                                                                                         |
| Cornelia (Thal) 194                                                                                                                     | Demagogen 72                                                                                                                                            |
| Corpus 215                                                                                                                              | Demagogen Berfolgungen 88                                                                                                                               |
| Corriero maggiore dell' Im-                                                                                                             | Demagogische Umtriebe 409                                                                                                                               |
| peratore Massimiliano 195                                                                                                               | Dentschrift 60. 166                                                                                                                                     |
| Coset 32                                                                                                                                | Depeschen · 416                                                                                                                                         |
| Cofel 32 Cofel, Gräfin 328 Cöthen 326 Cotta, Friedrich 166 Cotta 392                                                                    | Demagogische Umtriebe 409<br>Dentschrift 60. 166<br>Depeichen 416<br>Deventer 295                                                                       |
| Cothen 326                                                                                                                              | Derichan, von 34, 45, 46, 47                                                                                                                            |
| Cotta, Friedrich 166                                                                                                                    | Despotenlaunen 429                                                                                                                                      |
| Cotta 392                                                                                                                               | Deutsche Blätter 408                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                         | Delpotenlaunen 429<br>Deutsche Blätter 408<br>Deutsche Nation 187                                                                                       |
| Crimen falsi 20 Crober 186 Croation 350 Croy, Herrog au 22                                                                              | Deutscher Beobachter 498 Sautice Rose 346                                                                                                               |
| Crober 186                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |
| Croation 350<br>Croy, Herzog zu 22                                                                                                      | Deuticher Bund 72. 151. 252                                                                                                                             |
| Crop, Herava au 22                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
| Cüstrin . 45                                                                                                                            | Deutsches Boftamt 807<br>Deutsche Orbensritter 4                                                                                                        |
| Culm 45, 46                                                                                                                             | Deutsch-öfterreichischer Boft-                                                                                                                          |
| Culmice 46                                                                                                                              | verein 155. 275. 300. 320.                                                                                                                              |
| Cursus publicus 345                                                                                                                     | 333. 343363. 364                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                         | Deutsch - öfterr. Boftvereins.                                                                                                                          |
| •                                                                                                                                       | Bertrag . 365                                                                                                                                           |
| <b>2.</b> .                                                                                                                             | Deutscher Boftverein 305. 320.                                                                                                                          |
| Dachau 152 Daily-Telegraph 449 Dampffraft 371 Dampfpfeife 95 Dampffdiffe 67. 371 Dampffdifffahrt 411 Dampffdifffahrt auf der Office 110 | 343, 363, 364                                                                                                                                           |
| Daily-Telegraph 449                                                                                                                     | Deutsches Reich     138       Dieftreh     344       Dtenfteib     253       Dienstfuhren     27       Dienstgeschirr     322       Dienstellen     322 |
| Dampffraft 971                                                                                                                          | Diefirch 344                                                                                                                                            |
| Dampfnfeife Q5                                                                                                                          | Mensteih 250                                                                                                                                            |
| Dampffciffs A7 271                                                                                                                      | Dienstluhren 97                                                                                                                                         |
| Dampffdifffahrt A11                                                                                                                     | Diantigation 200                                                                                                                                        |
| Dampfichifffahrt auf ber Offfee 110                                                                                                     | Dienfifleibung 265. 273. 317                                                                                                                            |
| ~umpiligelifugeruni ver zitier 110                                                                                                      | 200. 213. 311                                                                                                                                           |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dienftforrefpondenz 106 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite Spingen 228 Sprenwache 253 Eggerde 429 Chrenpeisichen 110 Ebrentrellen 110                                                                          |
| Dienstlotale 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ehrenwache 253                                                                                                                                            |
| Dienstunterweifung 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eggerde 429                                                                                                                                               |
| Dienstrod 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ehrenpeitichen 110                                                                                                                                        |
| Diestan 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chrentrellen 110                                                                                                                                          |
| Differena 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ehrentrompeten 110                                                                                                                                        |
| Dienstlotale 117 Dienstanterweifung 34 Dienstan 293 Diestan 31 Differenz 309 Diplom 2446 Diplomaten 430 Diplomatie 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ehrenheitigen 110 Ehrentressen 110 Ehrentrompeten 110 Eichenborf 95 Eichsfeld 56 Silwagen 65. 66 Eingwoschen-Tarif 125 Einnahme des Haufes Taris 247. 256 |
| Diplomaten . 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eichefelb 56                                                                                                                                              |
| Diplomatie 426<br>Direktion berfahrenben Boften 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Silwagen 65. 66                                                                                                                                           |
| Direktion der fahrenden Bolten 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eingposchen-Tarif 125                                                                                                                                     |
| Direttion has Partakes Wes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einnahme bes Saufes Taris                                                                                                                                 |
| ftalten in Karlsruhe 275 Direktions-Senat 309 Disciplim 105 Dofument 302 Donauwörth 152 Donauftauf 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 247, 256                                                                                                                                                  |
| Direftions-Senat 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Disciplin 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bostwesens 133                                                                                                                                            |
| Potument 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einquartierung 218, 231                                                                                                                                   |
| Donauwörth 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Positwesens 133<br>Einquartierung 218, 231<br>Einsagebühren 55                                                                                            |
| Donaustauf 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einstellung der taxischen                                                                                                                                 |
| Dänhofenlak, Weisennseiler 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |
| Döring, von 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einteilung bes togischen Boft.                                                                                                                            |
| Dover 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gebietes 260                                                                                                                                              |
| Drahtbriefpoft 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gebietes 260<br>Einzug 39. 41. 42<br>Eifenach 335                                                                                                         |
| Döring, von 83 Dover 416 Drahtbriefpoft 387 Dramburg 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eilenach 335                                                                                                                                              |
| Dresden 50. 78. 104. 163. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eifenbahnen 92. 103. 371. 411                                                                                                                             |
| 322. 323. 324—328. 334. 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eisenbahnbau 86<br>Eisenbahn-Fahrpläne 117<br>Eisenbahn-Bostämter 104. 111                                                                                |
| Dresdener Frieden 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eisenbahn-Fahrplane 117                                                                                                                                   |
| Dreißigjähriger Rrieg 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eisenbahn-Postamter 104. 111                                                                                                                              |
| Dreipfennig-Afarte 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eisenbahn- und Postdirektion 281                                                                                                                          |
| 322. 323. 324—328. 334. 364 Dresdener Frieden Dreißigjähriger Krieg Dreißigjähriger Krieg Dreißen 44. Dreipfennig-Maxle 125 Driefen 45. 46. Drudexpresse 211 Duderstadt 24 Dünfelsdühl 236 Düsseldder 61. 117 Duodez-Vostverwaltung 310 Dybböl-Posten 419 Dynastie, englische 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eisenbahn-Boftbureau 107. 415                                                                                                                             |
| Drudexpresse 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gisenbahn-Bostwagen 415<br>Eisenbahn-Berwaltung 155<br>Elbing 6. 45: 46. 49<br>Eletrischer Strom 371<br>Elestrischer Telegraph 95. 411                    |
| Duderstadt 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eisenbahn-Berwaltung 155                                                                                                                                  |
| Dunfelsbuhl 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elbing 6. 45. 46. 49                                                                                                                                      |
| Dulletdorf 61. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Elettricher Strom 371                                                                                                                                     |
| Duodez-Pottverwaltung 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Elestricher Telegraph 96., 411                                                                                                                            |
| and property and the second se | Eliaß     135       Elten     59       Emben     296       Emmel     211, 371, 388, 390                                                                   |
| Opnalite, englische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elten 59                                                                                                                                                  |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emben 296                                                                                                                                                 |
| Eberhard, Herzog 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Emmel 211, 371, 585, 590                                                                                                                                  |
| Sberhard, Herzog 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gimmean, St. 248                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entiernungspuntie                                                                                                                                         |
| Ebersbach 162, 192, 203, 208<br>Eberl 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einmean, St. 248 Entfernungspunkte                                                                                                                        |
| Wheet Cohenn 1420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gutmidalung has Patimalan's 151                                                                                                                           |
| Eber! 428 Ebert, Johann 164 Esternach 344 Ebilte 24. 27. 28. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entwidelung des Postwesens 151<br>Enz-Beihingen 162. 203. 208                                                                                             |
| (Shifts 94 97 QQ QQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enisabe unter Taris 200. 200                                                                                                                              |
| EFILIT: 24. 24. 20. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Episode unter Taxis 260                                                                                                                                   |

| Sette                                                                                                                        | Gerre                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Epoche 193                                                                                                                   | Extrapolten 24. 27. 28. 54. 49                                        |
| Erbfolgefrieg, banericher 42                                                                                                 | Extrapoli-Anstitut 24. 69                                             |
| Erbfolgefrieg, fpanifcher 247. 427                                                                                           | Ertrapofte Institut 24. 69                                            |
| Erbfolgerecht 212                                                                                                            | Explication du chiffre 4 79                                           |
| Erb-General-Boftmeifter 163. 220                                                                                             |                                                                       |
| Gro-General-Boftmefferanit 26                                                                                                | <b>₹.</b>                                                             |
| Erb. General-Reichspoft-Legen 210                                                                                            | Facblätter: 419                                                       |
| Erb-General- und Obrift-Dof-                                                                                                 | Fahrenbe Boften 24. 234. 235.                                         |
|                                                                                                                              | 236. 249. 280. 294                                                    |
|                                                                                                                              | Cathanna Cilontata Mala                                               |
| Erb - Land - Boftmeifter 154.                                                                                                | Fahrende Eisenbahn-180ft 104.<br>Fahrgelb 239<br>Fahrpoft 344         |
| 167. 258. 279                                                                                                                | anter Low                                                             |
| Erb - Land - Postmeister - Amt                                                                                               | gagrgeid.                                                             |
| 251 252<br>Erblichkeitsritte 349<br>Erb-Landpost 229                                                                         | Fahrfuts 331 " 32                                                     |
| Erblichkeiteritte 349                                                                                                        | Fahrpost 314                                                          |
| Erd-Landpost 229                                                                                                             | Wanthout some denination ? " " " " " " " " " " " " " " " " " "        |
| Erb-Mann - Thronlehen 167.                                                                                                   | Fahrzeiten 338                                                        |
| 253: 254: <b>25</b> 5                                                                                                        | Fanrzeiten 2000 157 52 20 238 Fama 5:30m. 5:30m.                      |
| Erb-Bostmeister 849                                                                                                          | Tamilieumanante des Cianies.                                          |
| Erb-Boftmeifter Amt 285                                                                                                      | Thurn und Taxis 196                                                   |
| Erts-Bostmeister 2849 Erts-Bostmeister Amt 286 Ertstaaten, östl. 218 Erts-Thronlehen 154                                     | Thurn und Tagis 196. Febrbellin 46, 815. Fein 90. Feierlichkeiten 322 |
| Grb-Thronleben 154                                                                                                           | Kein                                                                  |
| Erfurt 59, 77, 78, 80, 124, 251                                                                                              | Reierlichfeiten 322                                                   |
| Ergebenheit& Abrellen 260                                                                                                    | Seel Minden In                                                        |
| Ergebniffe, finanzielle 119<br>Erlaß 165. 207<br>Ermann 194<br>Ermeland 32                                                   | Feldconttere 13                                                       |
| Grion 165 207                                                                                                                | Solha Strong Raftowt . 198: 127                                       |
| General 194                                                                                                                  | Feld-Ober-Boftant 126, 127<br>Feld-Ober-Boftbeamte 126, 127           |
| Green and 20                                                                                                                 | Feld - Dher - Poftmeifter 125:                                        |
| Chairmanh Sainnean han Chairmanach                                                                                           | 126: 127                                                              |
| Erwerbszweig ber Juhrlsute nnd Schiffer 28 Erzfanzler 205 Erz-Ranzleramt 209 Ech 344 Scheburg 78, 79 Effen 159 Ekaffette 282 | Felb-Dber-Boftfefretare 125. 127                                      |
| Contanto                                                                                                                     | Calburated An on the test                                             |
| etitanitet . Rob                                                                                                             | Feldps 41, 62. 63. 106. 125.                                          |
| Etz-Kanzierami 209                                                                                                           | 126. 127. 129. 130. 199.                                              |
| (C) 544                                                                                                                      | 325. 350 <b>85</b> 1<br>Feldpost-Amter 126. 127                       |
| Subspired 18, 18                                                                                                             | Letopoli-amter 136 134                                                |
| effen 159                                                                                                                    | Felbpoft-Unftalten 106. 127.: 129                                     |
| Estaffette 282                                                                                                               | Felopoft-Beamte :: 126 1274 : 128                                     |
| Chaffettenbeforderung 68                                                                                                     | Felbpoft-Brieftrager 106: 125. 197                                    |
| Estaffettendienst 80                                                                                                         | Reldpost-Brief 197. 180                                               |
| Chaffettenbeförderung :: 68-<br>Eftoffettenbienft :: 80'<br>Guisminifter :: 58                                               | Feldpost-Brief 197, 190. Feld-Bokbienst 2006. 187.                    |
| Eugen Mecander von Turis                                                                                                     | feldpost-Wien's-Corps 42                                              |
| 187, 281, 284                                                                                                                | Reldwoft . Dienft . Sinfteutlion W.                                   |
| Coangelische Stände 226                                                                                                      | 42, 125                                                               |
| Evangelische Stände 226<br>Expeditionsdienst 105<br>Expreß 417<br>Extra Postbeförderung 68                                   | Felbpoft-Ginrichtungen :129                                           |
| Erbreft 417                                                                                                                  | Belbpoft-Gifenbahn Burcane 128                                        |
| Ertra-Boftbeforberung: 68                                                                                                    | Feldpoft-Expedienten 125                                              |
| -0 A standardown                                                                                                             | 0                                                                     |

| Seite                                                                                                                                     | Seite                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relbpoft-Expetitionen 30 40.                                                                                                              | Flanbern 196. 249 Flatow 46 Flegler 198                                                                                                                            |
| 126, 127                                                                                                                                  | Matow 46                                                                                                                                                           |
| Feldpoftillons 38. 125, 126, 127                                                                                                          | Flegler 198                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                           | Memming, Graf pon 326                                                                                                                                              |
| Relbpost-Quriere 41                                                                                                                       | Bliegephe Rlätter 371 386                                                                                                                                          |
| Feldpost-Auriere 180 Feldpost-Auriere 41 Feldpost-Auberts 127                                                                             | Miegende Rates 187                                                                                                                                                 |
| icelannitmenter BS, BM, 41, 62                                                                                                            | Kliegenhe Roften . 108                                                                                                                                             |
| 195, 127,                                                                                                                                 | Klüchtlingsbeken 90                                                                                                                                                |
| Selbuoft-Wen. 128                                                                                                                         | Minghlatt 372                                                                                                                                                      |
| Selbpost-Balet 180                                                                                                                        | Klugichriften 378                                                                                                                                                  |
| 126, 127<br>  Image: Selapoft-Beg   128<br>  Feldpoft-Balet   180<br>  Image: Selapoft-Berjonal   62, 125<br>  Feldpoft-Belais   128, 129 | Flemming, Graf von 326 Flegende Bikitter 371 386 Fliegende Boten 187 Fliegende Posten 108 Fliadillingshepen 90 Flugsfart 372 Flugsfartsen 419 Fordon 46 Framer 384 |
| Seldpost-Relais 128, 129                                                                                                                  | Fordon 46                                                                                                                                                          |
| Belbpoft-Schaffner 106. 125. 127                                                                                                          | Framer 384                                                                                                                                                         |
| Selb-Boftfefretare 41. 125. 127                                                                                                           | Francesto III. 195                                                                                                                                                 |
| Reldvoft-Sendungen 129                                                                                                                    | Franciscus 194. 195. 196, 199<br>Francis 273, 383, 384, 385                                                                                                        |
| Feldpost-Sendungen 129<br>Feldpost-Unterbeamte 126. 127                                                                                   | Franciis 873, 883, 884, 385                                                                                                                                        |
| Keldpostwesen 38. 62                                                                                                                      | Francus Relationen 385 Frantigher Mertur 408 Frant 388                                                                                                             |
| Kelgenhauer, Salomon 322, 324                                                                                                             | Frantischer Mertur 408                                                                                                                                             |
| Felleisen 219, 283, 873<br>Ferbinand I. 162, 201, 346                                                                                     | Frant 388                                                                                                                                                          |
| Getbinand I. 162. 201. 346                                                                                                                | Frantenhausen 334                                                                                                                                                  |
| Ferdinand II. 16, 193, 212.                                                                                                               | Franken 164                                                                                                                                                        |
| 213. 215. 216. 278. 347.                                                                                                                  | Frant 398. Frantenhausen 394. Franten 164. Franto 225                                                                                                              |
| <b>350 427</b>                                                                                                                            | Frankfurt a. M. 58. 80. 167.                                                                                                                                       |
| Ferdinand III. 352, 216, 218, 229                                                                                                         | <b>201</b> . 210. <b>211</b> . 21 <b>2</b> . <b>217</b> .                                                                                                          |
| Ferdinaud von Brannichweig                                                                                                                | 218. 223. 231. 232. 234.                                                                                                                                           |
| 40. 58. 250                                                                                                                               | 239. 249. 250. 251. 254.                                                                                                                                           |
| Ferdinand, Ergherzog. 204                                                                                                                 | <b>255. 324. 364</b>                                                                                                                                               |
| Ferdinand Maria von Bayern                                                                                                                | Frankfurt a. D. 50                                                                                                                                                 |
| 158, 210                                                                                                                                  | Frantsurter Journal 211. 388                                                                                                                                       |
| Ferdinand von Thum und .                                                                                                                  | Frankfurter Raiserliche Reichs-                                                                                                                                    |
| Tari <del>d</del> 196                                                                                                                     | · Ober-Postamtszeitung 211. 390                                                                                                                                    |
| Festgug 41                                                                                                                                | Frantfurter Postzeitung 388                                                                                                                                        |
| Feudonobile 285                                                                                                                           | Frankeich 294                                                                                                                                                      |
| Tagis 196 Feligug 41 Feudonehile 285 Filehne 46                                                                                           | Frankeich 294 Franz I. 197. 247 Franz II. 59                                                                                                                       |
| ivingua-wedgenent 31                                                                                                                      | Franz II                                                                                                                                                           |
| Finang-Diretweium 29<br>Finang-Ergebniffe 139                                                                                             | iviana wind. Derada 440                                                                                                                                            |
| Finanz-Ergebniffe 139                                                                                                                     | Franz von Tassis 198 Franz von Taxis 162                                                                                                                           |
| Finangeund Sandelsminiftes                                                                                                                | Franz von Taxis                                                                                                                                                    |
| rium 287, 155, 315, 327                                                                                                                   | Franz von Thurn und Taxis 195                                                                                                                                      |
| Finang-Minister 34.70<br>Fikilausenb 495<br>Fifcher 166                                                                                   | Fraugösliche Republit 166                                                                                                                                          |
| Figansend 435                                                                                                                             | Französische Revolution 247. 249                                                                                                                                   |
| Fischer 186                                                                                                                               | Franenburg 45. 46<br>Freiburg 89<br>Frei-Exemplare 401                                                                                                             |
| Fifder von Reichenbach, Gebr. 165                                                                                                         | Freiburg 89                                                                                                                                                        |
| Flemisoul 198                                                                                                                             | Frei-Ezempiare 401                                                                                                                                                 |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frei-Ruvert 119. 292. 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fürstentend, spanischer 284. Fuhrlente 28, 235. 815. Fuhrrollen 397. 889. Fuhrrollen Ingeber 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 384 337 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fuhrlente 23, 235, 845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Freimarten 334. 337. 341. 344.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aubrrollen 387: 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kreienwalde 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ruhrrellen-Anbaber : 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Friedeberg 45. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Suhrrollen-Unternehmer 398. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friede, Drestener 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cuhruntamakannaka 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frieben, westphälischer 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fuhrent Bittgelb 57 Fuhrwert 380 Fußboten 8. 12. 152 Fußboten 801 204. 380 Fulba 211. 215. 239: 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Friedens-Artifel 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buhrmert 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Friedens-Rongreß 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fugboten 8. 12: 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Friedensichluß 227. 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fußboten-Poft 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frieden 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fugger 204. 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friedensvertrag 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fulda 211. 215. 239. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Freimarten 334. 337. 341. 344. Freienwalde 50. Friedeberg 45. 248. Friede, Oresbener 34. 348. Frieden, westphölischer 14. Friedens-Artikel 227. Friedens-Kongreß 226. Friedensberirag 379. Frieden 279. Frieden 379. Friede zu Münster 165. Friede zu Münster 165. Friede zu Münster 165. Friede zu Kestburg 165. Friederich L. (Kester) 185. 194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friede zu Pregburg 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fünftirchen 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friedrich I. 21. 26. 27. 54. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fußlaufende Pak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friedrich I. (Raifer) 185., 194<br>Friedrich II. 31. 32. 33. 35—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fußposten 67. 127. 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Friedrich II. 31. 32. 33. 35—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fünstliten 1861 Füßlaufende Pak 67. 127. 324 Galla-Unisorm 265 Gazette litteraire de Berlin 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38.41—43. 50. 52. 71. 247. 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friedrich III. (Kurfürft) 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Selle-Uniform 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26, 31, 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gazette litteraire de Berlin 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26, 31, 326<br>Friedrich IV. 152<br>Friedrich III. (Kaiser) 195, 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gebäude der Reichspott 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Friedrich III. (Raijer) 195, 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gebieteanderungen 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Friedrich, Herzog 163. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gebäube der Reichspoft 134 Gebietsänderungen 299 Gedruckte Zeitung 871 Gedruckte Fingblätter 378 Gefreits Boten 184 Gehalt 12. 32. 47 Gehaltsbezüge 256 Geheimiprache 79 Geheimiekende 54 Geheimiekende 54 Geheimiekende 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 192. 205, 208<br>Friedrich August<br>Friedrich der Große 407. 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Georntie Lingblatter 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Friedrich August 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | werreing proper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Triedrich der Große 401. 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weggii 12. 32. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Friedrich Wilhelm der große<br>Rurfürst 13—22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gebeinste 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gebeimiprage 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friedrich Wilhelm I. 27. 29. 50. 31, 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geheimes Rats-Collegium: 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Friedrich Wilhelm II. 56. 58. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geisen unterkoneillun: 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Friedrich Wilhelm III. 56. 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Glatha Quelcha 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63. 69. 74, 86, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geiger 232 Gelbe Kutsche 260 Gelbern 59 Gelbern 344 Gelbstrasen 338 Gelegenheitsblätter 378 General-Administration 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Friedrich Bilhelm IV. 71. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gelberlanh 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Glelhitrafen 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Priehrich Milhelm Herang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gelegenheitählätter 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 211 Schmerin 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | General Maninistration 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Friedrich Wilhelm Rarl 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | General-Direttorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Friedrich Wilhelm, Herzag<br>zu Schwerin 314<br>Friedrich Wilhelm Karl 167<br>Friedrichstadt 338. 339<br>Friedland 323<br>Friichmann 12. 21. 70. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | General-Dixettion ber mure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Friedland 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tembergifchen Boffen . 167:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frischmann 12, 21, 70, 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | General-Erb-Boftmeifter-Amt 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Muthenhand. Etdebura in den 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | General - Erb - Bostmeister -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fürstbischof von Lüttich 249<br>Fürstenbund 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bürbe 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fürstenbund 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Buche \$1. General-Erb-Postmeister 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The second of th |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General-Ober-Boftmeifter 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerichtsbarkeit ber Postbei                                                                                                                        |
| General - Erd - Dberft - Boft -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | amten 26. 53, 154, 226, 308                                                                                                                        |
| meister 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Manahant was A1                                                                                                                                    |
| General - Erb - Oberft - Poft -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geschichte bes preußischen Boftweiens                                                                                                              |
| meifter-Amt 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Boffwejens 3                                                                                                                                       |
| General - Obrift - Boftmeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geidriebene Relationen 379                                                                                                                         |
| 216. 846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geschriebene Relationen 379<br>Geschwindwagen 66                                                                                                   |
| General-Intendant 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Befamteinheit ber Boftgebtete 142                                                                                                                  |
| General-Boft-Amt 21, 31, 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gefamt-Baterland 335                                                                                                                               |
| - 54. 81. 115. 117. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gefanbtenmord, Raftutter 437                                                                                                                       |
| 134. 158. 1 <b>84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sefen über bas Boftwefen 151. 273                                                                                                                  |
| General-Boil-Anits-Sefretare .41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gewährleiftung bes Briefge-                                                                                                                        |
| General-Boft-Direttion 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beimniffes 20                                                                                                                                      |
| 287, 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gewinn, Tagifcher 215                                                                                                                              |
| General-Boftbirettor 4. 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beift ber neuen Beit 85                                                                                                                            |
| 125. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Glansperiobe der Boftillons 93                                                                                                                     |
| General-Boftbirektorium 52. 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gigas 194                                                                                                                                          |
| General-Boftgebande 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gleiwiz 32                                                                                                                                         |
| Genetal-Boftfaffe 47. 54. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gnadenspenden 262                                                                                                                                  |
| General-Boftmeifter 31. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> org 352                                                                                                                                   |
| 58, 62, 65, 110, 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Giner 295                                                                                                                                          |
| General-Boftmeifter-Abiuntt 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gor 295<br>Gorg, Graf 437                                                                                                                          |
| General-Boftmeifter-Amt 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Golbback, von 35                                                                                                                                   |
| 196. 201. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Goben, Divifion 254                                                                                                                                |
| General-Boftmeifter-Bürde 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seppingen 232                                                                                                                                      |
| Beneral-Reichs-Erbpoftmeifter 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Goslar 59                                                                                                                                          |
| General - Telegraphen - Diret -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Göthe 95                                                                                                                                           |
| tion 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sotter, Graf von 36                                                                                                                                |
| General-Telegraphen-Direftor 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grabe, Poftrat 26. 27                                                                                                                              |
| General- und Ober-Bofibiret-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| tor der französischen Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grabow 314 Grandsmeffagers 187 Grafenfelb 158 Abonice 46                                                                                           |
| publit 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grafenfelb 158                                                                                                                                     |
| General - Berwaltung ber t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grapenfets     138       Granfee     46       Graz     346     350     358       Graubent     45     46       Gravent     289       Mreant     185 |
| Boften und Gifenbahnen 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Graz 346. 350. 353                                                                                                                                 |
| General - Berwaltung ber f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Graubens 45, 46                                                                                                                                    |
| - Bertehrs-Anstalten 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gravent 289                                                                                                                                        |
| Georg, Herrog 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Greenze       289         Greenze       32. 24. 250                                                                                                |
| Georg der Bartige 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grenze 32. 24. 250                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wrentitationen 396                                                                                                                                 |
| Georg II. v. Hannover 285<br>Georg v. Hannover 287, 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grenzwächter 7                                                                                                                                     |
| Other war and the face of the first | Großboten 187 188                                                                                                                                  |
| <b>G</b> era 286: 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Großenhain 430                                                                                                                                     |
| Gerechtiame 249. 287<br>Gereimte Beitungen 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Großfugel 326                                                                                                                                      |
| Gereimte Zeitungen 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Groß-Strehlig 32                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~aa                                                                                                                                                |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . Seite                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Großwarbein 359<br>Geäfenthal 384<br>Greußen 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sanbeisjungen: " : min 220                             |
| Cleafeathal 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanbels & Ministerium 110.                             |
| Grenken 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117. 456. 356                                          |
| Minimatela (Minimate 73) 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sanbidriftliche Beitungen :: 279                       |
| Grottfeu 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Samover 58. 228. 249. 250.                             |
| <b>Ar</b> ünberg 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 278. 279. 285. 289. 344. 429                           |
| Grotifau 82<br>Grünberg 82<br>Crumbfow, von 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hintmoveriche Lande 59                                 |
| Grundiak 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kannoveriche Bolt 284. 29420179                        |
| Guidettus 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0805806                                                |
| Grundfat 310<br>Guidettus 124<br>Guido de la Pour 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Santa 189. 249. 293. 285                               |
| Ohtogenherger 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saniakite 294. 305. 308.:1868                          |
| Guntbinnen : 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanjakabrifche Boffamtes Ten 184                       |
| Guftav Adolph 20. 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saitleatifches Departement 251                         |
| Gifftrom 50. 314. 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sans Jacob von Maani: 346                              |
| Sutachten 907. 216. 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saulein, von guratiog at et 600                        |
| Gundinnen 82<br>Enftav Adolph 20. 427<br>Enftrow 50. 314. 316<br>Gutachken 207. 216: 217<br>Enftrentag 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | harbenberg, Bürft 60: 65. 69:                          |
| Güterporto 106<br>Güterposten 67<br>Gütiner, Gabriel 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hartfeld 71900 2115-230                                |
| Gaterpoften 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hartfeld to engesit git 2899                           |
| Guttner, Gabriel 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hartmann 7., 1990 2115 230                             |
| Habsburg 295<br>Habsburgijche Erblande 201:<br>Habsburg, Haus 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Helünnen martin fin nar galebe-                      |
| <b>5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saffelfelbe 264                                        |
| Haarburg 🖟 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>្ស៊ីព</b> គ្គី នៅភេសភា ខេត្តពេលនេះ <b>នៅវិទ</b> ្ធិ |
| habsburgifche Erblande . 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sante 401:1402                                         |
| Habsburg, Haus 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hundefice Beitung 71. 402                              |
| Hamonider matreibewoent / ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saube-und Spenericle Buchesch                          |
| Hamburg 50. 58, 78, 79, 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sauptboten 2:03 .co. 187                               |
| 212. 215. 250. 251. <b>255</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hauptboten 2003 200 187                                |
| (2 <b>80.</b> 289. <b>291</b> ∴ <b>293</b> ∴ <b>294</b> ∴ ∴ ⊨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handtbotenzüge 1                                       |
| <b>803. 306. 308. 309. 314.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hautpiboienstraßen der 3 erabo.                        |
| 315. <b>328840</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hamptstraßen 2: 25 -7 1:490/                           |
| Hamburger Kauflonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Smulpl-Boft of the same 255                            |
| hamburg-Rürnberger Boten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | haupt-Boftfaffen- und Rechend                          |
| fuhren 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nungswesen isneiß26 . Hin 66                           |
| Hainburger Ober-Bossamt : 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Himpiwagen nac icinsor                                 |
| Hantburg - Ameritan. Bafetuniter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saus an ber langen Brude 63                            |
| Bahrt-Aftien-Gefellschaft : 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haugwis, Graf 2-7255                                   |
| Halberftabt 501. 278 Salberftabt-Caffel 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hampt-Bostwagen-Direttion:::866:                       |
| Saiberftadt-Caffel 121 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deerboten, reitende zuigla                             |
| palbyrante in the the 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Herrlein, Schale, Aufer under 344                      |
| Daileimet 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | heitelberg 15 25 200 200 200 200 200 200 200 200 200   |
| pane 50. 278. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deimoronn 1681 1880                                    |
| <b>Spail</b> 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | peidelberg                                             |
| pammerstein 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Heiligenbeil 45 Seiliges römifches Beideman 200        |
| Harten (1)       246         Halbfranke       246         Halbfrei       275         Halb (1)       278         Halb (2)       278 | Betredes courfides meterkiur : 300                     |

| Geite                                                                                                   | 5: Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beinrich ber Jüngere 278.                                                                               | Saf-Boft-Rommission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 286 407                                                                                                 | Sof-Boftmeifter-Amts-Bertaup 846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szeinrich der Röme 284                                                                                  | SofeBoftmeifter 5. 12. 38 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sielbetius                                                                                              | Pofikadiorganisation & 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Speinrich der Bowe 284 Helbetius 188 Hennegan 197                                                       | Suf-Roftiefretar 41:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Senet 163. 203. 204. 205.                                                                               | Sufrentei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 906: 908: 908: 914:                                                                                     | Softentei .41:50 Softentei .42:50 Softentei .42:50 Softentei .43:50 Soften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Serford : 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3                                                       | Sink und Suffigrat (1897)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beffen 210. 228. 230. 231.                                                                              | Sushitarecht 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 280 - ROA                                                                                               | Herman Suftigrat (1982)<br>Herman |
| Soffen Caffel 280. BB4.                                                                                 | Gallanh manfild and Adir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deffen - Darmitadt: 251. 253.                                                                           | Cariffein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 175 1500 1000 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                           | Same Same Same Same Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Heffen-Hamburg 200 200 200                                                                              | Gana ha fa a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Detective Organic 19 (600), 2001.                                                                       | Doug, de id () 38 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seffisches Bostamt 2011 19281                                                                           | Dodumanien, wtaj 1000. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hessisch - Drankfie Raffan & 220                                                                        | folland, preußisch in 180 146 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dietische Bost 239<br>Seffice Regierung 1.273<br>Herwegh, Georg 11.00.21                                | Duni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beimoe gediernud                                                                                        | Danosing 1 10.01 and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bermedd' Geord . Brounat.                                                                               | pug, peter delange tiefenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bergog von Burtemberg: IR 284.                                                                          | Hultichin 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| best, von ber 105. 112:1417                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hieronymus, Rönig von Best-                                                                             | Section 3. Section 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| phaletr? 528k.                                                                                          | Hutschie 32  Sintenau 200 884  Thingen 200 600  Sintuediab Commission 200 600  Sintuediab Commission 200 600  Sintuediab Commission 200 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sinaber, Röttger 2019, 2785 285.                                                                        | Afringen 22.1 3. parit 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Silbesheim 19. L78. 231 (285. 892)                                                                      | Immediation research (1997)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Biebrichsen, Poftfefretar 1803                                                                          | A)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sintender Bote 3 181877                                                                                 | Indigenat gent gent bag 2196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hirfch's Telegraphen Bureau 418                                                                         | Inhibitorial-Mestript 115<br>Initialen 151. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Siftorifche Beichreihungen 888.                                                                         | Initialen in the Anti-Mail 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Siftorische Worte                                                                                       | Interpried (d) 151, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hendbefreites Regale 244                                                                                | Initingsschild mib dem Posteile in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                         | horner 25 1 42 30 200 for 1191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hormeyer amerikan.487                                                                                   | Institut 3122 B24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Southetter 487 Aug 487 Springt, von 1291; Sof Cofeder 12 176 Springt, von 1291; Sof Cofeder 12 176 1822 | Inftitut, ber handburger Boten 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ស៊ីហ</b> ្  ីបី នាទីវ  ក្លាយរំ                                                                       | Institut, landeshinciides :: 113824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sofader 1764                                                                                            | Inflitut, fieditifces 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dofbiener 3 3 mg. 43 4 322                                                                              | Justruftion der Feldpost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Datellett :                                                                                             | STERRIEL STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hirkmann von Fallersleben : 95                                                                          | Amstruttion für Kelduditerter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hofflammer 213. 216.:868.                                                                               | Brieftrager und Schaffner. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Softoft ::                                                                                              | Intelligengblattwefen 54. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50f-Boftamt 50. 55. 72. 116.                                                                            | Smtelligengblatter 54. 55. 400. 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 215. 229                                                                                                | Intelligenablätter-Debit : : : 401 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sofpoftamis Bermattung : 355.                                                                           | Intelligeng-und Abreffomtoiv. 401 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jutelligenzwefen 58<br>Intendanten 33<br>Interims-Uniform 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sofeph I. 165. 236. 238<br>Julius von Braunschweig.                                                                                                                                                              |
| Antenhanten 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$#iid 250 299                                                                                                                                                                                                   |
| Suterime 11niform 967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auling non Manunichmie.                                                                                                                                                                                          |
| Antomational or Talascanhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Günahura Ozumujuyarigi 979                                                                                                                                                                                       |
| Suterins-Uniform 267<br>Suternationaler Telegraphen-<br>Berein 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eüneburg 278<br>Jus gentium 439                                                                                                                                                                                  |
| Dettill 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jus genoum 45a                                                                                                                                                                                                   |
| Inveftitur 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jus Prasent. et Domin. 359                                                                                                                                                                                       |
| Investitur-Patent 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Junig-Departement 31                                                                                                                                                                                             |
| Italien 169. 204. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Justitiarius 53                                                                                                                                                                                                  |
| Italiener 226. 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jus Präsent. et Domin. 355<br>Justig-Departement 31<br>Fustitarius 53                                                                                                                                            |
| Stalienischer Krieg 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>X.</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Italienisch - niederlandischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rabinetts-Orbre 32, 62, 74<br>Rabinett, jamarzes 78, 74,<br>81, 85, 88, 91                                                                                                                                       |
| Rurs 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rabinett, fcmarzes 73. 74.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81, 85, 88, 91                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rabi. Rom. Oberboffeitung 391                                                                                                                                                                                    |
| Inveftitur 216 Inveftitur-Patent 31 Italien 169. 204. 298 Italiener 226. 345 Italienifder Krieg 417 Italienifder nieberländischer Kurd 163 Iscob de la Tour 194 Isgelvonon 426 Ikgendorf 3' Isgirow 46 Isgirow 46 Isgirow 487 Isaa 233, 326 Isaaische Landintiche 233 Isaaische Landintiche 233 Isaachim I. 9 Isaachim I. 9 Isaachim Friedrich 10 Isaachim Friedrich Islemming 326 Islaachim Friedrich Islaachim Fr | Rahs. Köm. Oberhösteitung 391<br>Raiser Wilhelm-Stiftung 140<br>Rasab 439<br>Rastusatur 54<br>Ralender 75 156 1587<br>Rämpfer 75 156 156 1587<br>Ramede, von 7527 1334                                           |
| Ragellonon 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ralab 439                                                                                                                                                                                                        |
| Ragerndorf 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ralfufatur 1 1 1 1 54                                                                                                                                                                                            |
| Saftrom 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ralender 26 115 2 3387                                                                                                                                                                                           |
| Senn Dehrn 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Römpfer de Cabacati 85                                                                                                                                                                                           |
| Sena 233, 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ramede non 200 200997                                                                                                                                                                                            |
| Senaische Nanhtutiche 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pammer : 322:334                                                                                                                                                                                                 |
| Gengische Rolltoleiche 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rammer, Breslauer 328                                                                                                                                                                                            |
| Spectim T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dammer in Priffel                                                                                                                                                                                                |
| Charlin IT 0 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rammer-Rollegium 316. 326<br>Rammer-Rurier 165 165<br>Ranarienvögel 252. 254<br>Ranon 252. 254                                                                                                                   |
| Continuo Cuintuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mahaman Marian 1919 1818                                                                                                                                                                                         |
| Juachim Griedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stammer-statter 100                                                                                                                                                                                              |
| Loudim (untinth) 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kanarienvogei Ozol                                                                                                                                                                                               |
| Zoachim Friedrich p. Flemming 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ranon 252. 204                                                                                                                                                                                                   |
| Johann (Kurfürst) 8<br>Johann V. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ranonemiterein 3                                                                                                                                                                                                 |
| Tunann v. g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ranterice Sofbuchbruderei 49                                                                                                                                                                                     |
| Johann Baptifte 196, 198, 199<br>Johann Friedrich (Herzog) 164, 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ranzel 7319                                                                                                                                                                                                      |
| Johann Friedrich (Herzog) 164. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ranzlei d if i moditalen                                                                                                                                                                                         |
| Johann Georg 10. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ranzlei-Boteupost 325                                                                                                                                                                                            |
| Johann Georg 10. 21<br>Johann Georg I. von Sachien 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ranzleibotten 13                                                                                                                                                                                                 |
| Sohann Georg IV. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rangliften 54                                                                                                                                                                                                    |
| Johann von Coblenz 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ranfersche Freibindbruderei 49 Kanzel Ranzlei Botenpost 325 Ranzleibotten 11 Ranzlisten 54 Rappenberg 59 Rapitulations-Entwurf 245 Rexiolposten 63 Rat Sanz                                                      |
| Rohannisberger Kongreß 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ravitulations-Entwurf 245                                                                                                                                                                                        |
| Rohann Sigismund 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rariolposten 65                                                                                                                                                                                                  |
| Annae 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ras 45                                                                                                                                                                                                           |
| Sournal be Berlin 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rarl Unielm pon Taris 197: 250                                                                                                                                                                                   |
| Cournal bes Roffes" 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rar VII. 245, 246, 247, 248                                                                                                                                                                                      |
| Roumalière 22. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ser VI. 238, 241, 245, 298                                                                                                                                                                                       |
| Gournaliamus 410 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240. 421                                                                                                                                                                                                         |
| Gournalistentaa 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pari VIII 188                                                                                                                                                                                                    |
| Vournalisten QQ QQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Por(V 195 196 198 199 901 495                                                                                                                                                                                    |
| Danchmerlien , v. o . oo. ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ranzlisten 54 Ranzlisten 54 Rappenberg 59 Rapitulations-Entwurf 245 Raxi Unselm von Taxis 197, 250 Raxi VII. 245, 246, 247, 248 Raxi VII. 238, 241, 245, 298 Raxi VIII. 188 Raxi V. 195, 196, 198, 199, 201, 425 |

| Seite                                                                                                               | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratl II. (von Spanien) 197. 234                                                                                     | Rondutteure 65<br>Ronfereng 810                                                                                                                                                                                                                                       |
| War Thanker (Quefiteft) 154                                                                                         | Ronfereng 810                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rarlsbaber Befchluffe 90 408                                                                                        | Rongreß, Johannisberger 89                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ratisruhe 275                                                                                                       | Ronaren Afte 253                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rarlsruhe 275<br>Raffenschreiber 54<br>Raffierer 54                                                                 | Kongreß, Johannisberger 89 Rongreß-Affte 253 Ronipstationen 415 Ronis 46 Rofarde 166 Rontrafte 53 Konftung 275 Ronirolleur 844 Ronvention 843 Ropenhagen 411. 340 Roppet 73                                                                                           |
| Raffierer 54                                                                                                        | Ronis 46                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Patimer 39                                                                                                          | Rofarbe 166                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Raffierer 54 Ratscher 32 Raufmannsboten 285 Raufmannsposten 223 Raunis 430, 431 Rauttonen 53                        | Kontrafte 53                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paufmannannsten 223                                                                                                 | Konftans 275                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pounik 430 431                                                                                                      | Kontrolleur 844                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rautionen 53                                                                                                        | Ronvention 843                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rautionspflichtige Blatter 413                                                                                      | Ronzession 418. 414                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lautionsprigiting 414 Ravalleriefähel 39                                                                            | Ropenbagen 111. 340                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ravalleriesabel 39                                                                                                  | Kopisten ' 50                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ravalleriesabel 39<br>Rees 326. 327. 328                                                                            | Roppet 73                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Relchner 72. 85. 87. 88. 90                                                                                         | Korrespondenten, eigene 392                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reller, Mathias 63                                                                                                  | Korrespondenz-Berkehr 365                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reller, Mathias 63                                                                                                  | Avrps 185                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reller, Mathias 68<br>Rlausner, Georg 152<br>Rleine Boten 187. 188<br>Kleinhempel 327<br>Kleve 299                  | Rozebue - 406                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Michigan 104. 100                                                                                                   | Krain 350                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mene 000                                                                                                            | Krainische Stände 353                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Micut 255<br>Olemankung 205                                                                                         | Arappis 32                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rleve 299<br>Rlappenburg 295<br>Rlofterposten 151<br>Rlosterschulen 183                                             | Krain     350       Krainische Stänbe     353       Krappis     32       Krappi     390       Kraszinsta     76       Kraut, von     22       Krebs, Lubolph     295       Kreijer, Jeremias     380       Kreuzsaammarten     384       Kreuznaach     163. 198. 203 |
| Ministrolien 191                                                                                                    | Araszinsta 76                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rnittlingen 162. 192. 203                                                                                           | Kraut, von 22                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rnittlingen 162, 192, 203<br>Roch 152, 295, 296, 325                                                                | Krebs, Ludolph 295                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                     | Kreffer, Jeremias 380                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rin 26. 203. 240. 213. 223.                                                                                         | Kreuzbandmarten 384                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 250. 293. 390                                                                                                       | Areuznach 163. 198. 203                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kölnische Zeitung 391. 418                                                                                          | Rrieg, dreißigjähriger 216                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rönigeberg i. B. 6. 21. 26.                                                                                         | Rriegserflarung 199                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 46. 50. 73. 293                                                                                                     | Kriegs-Kontribution 218                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rönigin 40                                                                                                          | Rrieg, breißigjähriger 216 Rriegserklärung 199 Rriegs-Kontribution 218 Rrofborff 40 Rrojanke 46 Rronlehne 155                                                                                                                                                         |
| Rönigstrone 167                                                                                                     | Arojanke 46                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ronigreiche, fübbeutiche 151                                                                                        | Aronlehne 155                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Königebild 884                                                                                                      | Kron-Ober-Bostmeister 155. 254                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ronigesee 334                                                                                                       | Krotoschin 61. 254                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rönigseiche, juoveuriche Königsfee 834 Kohl, Frau von 21 Kolbing 841 Kombst 89. 90 Kommerzienrath 828 Kommission 78 | Rrotoságin 61. 254<br>Rüchentutságe 325<br>Rüchenpost 50. 280<br>Rübeck, von 364                                                                                                                                                                                      |
| Rolding 841                                                                                                         | Rüchenpost 50. 280                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rombit 89. 90                                                                                                       | Rübed, von 364<br>Runft, Joh. Thomas 352<br>Ruranträge 340<br>Rurbrandenburg 94                                                                                                                                                                                       |
| Rommerzienrath - 326                                                                                                | Kunft, Joh. Thomas 352                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rommeizientutg 828<br>Rommission 78<br>Rompetenz-Konstitte 218<br>Rompetenz 308                                     | Rurantrage 340                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rompetenz-Konflitte 218                                                                                             | Rurbrandenburg 94<br>Rurfürft, der große 50. 133                                                                                                                                                                                                                      |
| Rompetenz 308                                                                                                       | Rurfürft, ber große 50. 133                                                                                                                                                                                                                                           |

| -                                                                                                                          | Seite            |                                                                                             | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rarfürftentum Seffen                                                                                                       | . 254            | Banberbefig bes Saufes Tagte                                                                |       |
| Rurbeffifches Boftmefen                                                                                                    |                  | Pand-Sof-Rostomt                                                                            | :219  |
| Rur-Rolnifche Rammer                                                                                                       |                  | Band-Sof-Bostamt<br>Landfutsche<br>Landposten 223. 236 314, 334                             | 232   |
| Rurmainz                                                                                                                   | 24. 218          | Sandpoffen 223, 236, 314, 334                                                               | R46   |
| Rurierbeförderung                                                                                                          | 68               | Landsberg                                                                                   | 45    |
| Ruriere                                                                                                                    |                  | Landsmannicaften                                                                            | . 185 |
| Ruriere<br>Rarieriauben                                                                                                    | 416              | Landsberg<br>Landsmannschaften<br>Lange, M.<br>Langersborf<br>Lateinische Reiter<br>Lateins | 323   |
| Aurs                                                                                                                       | 64               | Langershorf                                                                                 | 431   |
| Rurs, pommericher                                                                                                          | 45. 46           | Lateinische Reiter                                                                          | 223   |
| Rurfe, weftpreußifche                                                                                                      | 47               | Latvas                                                                                      | 41    |
| Ruverts 269. 284. 292.                                                                                                     | 811.             | Lauenburg 45. 337. 340.                                                                     | 841   |
| 319, 320,                                                                                                                  | 335, 337         | Vänfer                                                                                      | . 7   |
| Rutiche, gelbe                                                                                                             | 280 322          | Laufenbe Boten 346.<br>Latomus 383, 384.                                                    | 351   |
| Rurarod                                                                                                                    | 429              | Latomus                                                                                     | 384   |
|                                                                                                                            |                  | Lautenbach 383, 384.                                                                        | 388   |
| Q.                                                                                                                         |                  | Lazarus Schwendi                                                                            | 426   |
| Rutiche, gelbe<br>Rurzrod<br>L.<br>Lahr<br>Laibach 350.<br>Laibachfluß                                                     | 377              | Le Bauld de Nans<br>Leben                                                                   | 55    |
| Saibach 350.                                                                                                               | 351, 353         | Leben                                                                                       | 208   |
| Saibachfluk                                                                                                                | 352              | Lebene-Roftmeien                                                                            | 280   |
| Lamoral von Tagis 15.                                                                                                      | 212.             | Legen Lehend-Postwesen Lehendwesen Lehrbach Lehnbrief Lehnstief Lehnstiepper                | 31    |
| 164. 194. 196. 197.                                                                                                        |                  | Sehrhadi .                                                                                  | 437   |
| 209, 210, 211,                                                                                                             | 215 246          | Lebnbrief 245                                                                               | 347   |
| Landboten-Anstalt<br>Landboten<br>Landbriefe                                                                               | 168              | Lehnflepper                                                                                 | 322   |
| Bandboten                                                                                                                  | 68. 186          | Leipzig, brandenburg. Boft-                                                                 |       |
| Bandbriefe                                                                                                                 | 69               | anstalt                                                                                     | 25    |
| Landbrief-Beftellgelb                                                                                                      | 121. 125         | Leipzig 50. 211. 234. 235.                                                                  |       |
| Landbrief-Beftellbezirf                                                                                                    | 68               | 239. 278. 280. 281, 293.                                                                    |       |
| Landbrief-Beftellgelb<br>Landbrief-Beftellbegirt<br>Sandbriefbeftellung                                                    | 119. 121         | 322, 323, 324, 325, 326,                                                                    |       |
| Sanbbrieftrager                                                                                                            | 67. 68           | 327. 328.                                                                                   | 334   |
| Banbes-Ungebörige                                                                                                          | 280              | Leftoren                                                                                    | 413   |
| Banbesfürft                                                                                                                | 314              | 327. 328.<br>Leftoren<br>Lenan<br>Lengerich                                                 | 95    |
| Banbfußboten                                                                                                               | 67               | Lengerich'                                                                                  | 286   |
| Banboriefträger<br>Banbes-Angehörige<br>Banbesfürst<br>Banbingboten<br>Banbeshoheit<br>Banbeshoheits-Recht<br>Banbestinber | 167. 285         | Leonharbi                                                                                   | 327   |
| Sandeshoheits-Recht                                                                                                        | 167. 227         | Leonhard von Taris 196. 197.                                                                |       |
| Bandestinder                                                                                                               | 154              | 199. 200. 201, <b>202</b> , <b>203</b> .                                                    | 1.    |
| Landespoften 15. 153.                                                                                                      | 154.             | 204.205. 208,212.213.215                                                                    | .262  |
| 287.                                                                                                                       | 251. 378         | Leopold 18, 197, 200, 153.                                                                  | .,    |
| 287. Landes-Boftamt                                                                                                        | 211              | 000 00A 000 <b>004</b> 00A                                                                  | 427   |
| Landes-Boftanftalten                                                                                                       | 326              | Leobichüt                                                                                   | 32    |
| Landen-Boftanftalten<br>Banden-Boftmeifter                                                                                 | 14               | Leoblaük Seutomijcel Legter Bostillon Lichtenberg Limburg 842. Lindau 226.                  | 254   |
| Ranhed Rollmolon 164                                                                                                       | 165              | Legter Boftillon                                                                            | 103   |
|                                                                                                                            | <b>3</b> 15. 327 | Lichtenberg                                                                                 | 319   |
| Landesregal<br>Landesverordnung                                                                                            | 325              | Limburg 842.                                                                                | 344   |
| Landesverordnung                                                                                                           | 315              | Lindau 226.                                                                                 | 231   |
|                                                                                                                            | _                |                                                                                             |       |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingau 304. 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2nther 425<br>Littich 198: 199: 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Linge 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Static 198, 199, 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lingen 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Buremburg 275, 342, 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Linge 295 Lingen 296 Ling 365 Ling 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ling 255 Lippe 251 Lippe-Detmold 255 Liffabon, Universität 186 Lift, Friedrich 86 Lipenbrüder 304 Lipen'sches Lehengut 21 Lillien 429 Lobsens 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and the second of the second o |
| Lippe-Detmold 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Liffabon, Universität 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Magbeburg 21. 124. 323. 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lift Friedrich 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Magbeburger Reitung 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Likenbrüder 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magbeburger Zeitung 418<br>Magen 346<br>Mabeweiß 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Liken'iches Lebengut 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mademeiß 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Villien 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Magiftrats - Botenordnung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pohlens 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leipziger 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Snorn 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seipziger 214<br>Mailand 194, 204, 210<br>Mail coaches 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quaiffen 72 428 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mail coaches :66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rohnfuhren 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monafelh 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Robustubriouse 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Manafeld Grafishaft 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Onhafuhrmer# 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mail coaches 66 Wansfeld 216 Wansfeld, Grafschaft 32 Wandat 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Qahurahlar 932 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mandatum sine clausula 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rofol-Wost-Westelten 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wantua 904 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Onformating Q2 Q5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Manháa 104 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Onnhar A1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wardthal Whiai 951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Qaningan 90K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Warianarrittan A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riftien 429 Lillien 429 Lobjens 46 Lobjens 46 Logen 429 Lohjuhren 28 Lohnfuhren 28 Lohnfuhren 28 Lohnfuhrert 280 Lohnfuhrert 280 Lohnfuhrert 280 Lohnführert 295 Lohnführert 295 Lohnführert 295 Lohnführert 258 Lublin 229 Lublin 220 Lohnführert 280 Lohnfüh | Mantautua     204.     210       Maphée     194.     198.     199       Wardsthal, Abtei     251       Warianerritter     4       Warienburg     7.     45.     46.     48       Warienwerder     45.     46.     49       Warl     45.     46.     49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Onthings 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marianmarkar 15 AG 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Onting til 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 and 45 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conia Manatan 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marten 118, 155, 269, 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Constitute Contours 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 312. 313. 319. 320. 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Logattaty-Seriangen 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 312. 313. 319. 320. 330.<br>337. 341. 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cutinia 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001, 041, 041<br>001, 041, 041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Qublinits 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Warkiches Haus 55 Wartin 194 Wartin Gigas 194 Waroni, Kardinal 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LHUKU 240. 201. 200. 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marin dia a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 301. 302. 305. 309. 319. 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Martin Gigas 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lübed-Büchener-Gifenbahn 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maroni, Kardinai 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Libed-Samburger Diligence 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | With treat of the same of the  |
| Anderen Roll-Amter 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mathias 164. 196. 208. 212. 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Andeaer Seubt 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Matthias 3. 9. 14<br>Mathias v. Taris 346<br>Mar Zoseph 154. 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enbecter Beitung 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mathias v. Laris 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ludemann .41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | May Joseph 154. 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ludwig, Herrog 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maximilian 152. 194. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eibeder Boft-Amter 307 Lübeder Seint 310 Lübeder Genat 310 Lübeder Geitung 392 Lübemenn 41 Ludwig, Herryg 163 Ludwig XI. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198. 202. 425. 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ludwig II. von Ungarn 199<br>Ludwig II. von Ungarn 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maximilian Immanuel 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maximilian Parl v. Laris 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2ineburg 212. 231. 278. 28b. 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maximilian von Lagis 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lüneviller Friede 59. 250<br>Lunden 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Medlenburg 314. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eunden 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mazimilian Carl v. Taris 197<br>Mazimilian von Taris 255<br>Medlenburg 314. 429<br>Redlenburg-Schwerin 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Seite                                                       | Seite                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Redlenburg-Strelit 314. 317                                 | Monopol 418                         |
| Medlenburgifche Rittericaft 314                             | Montecucculi 20                     |
| Medlenburgifches Boftamt 294                                | Montpellier 184                     |
| Medlenburgifche Boften 305. 306                             | Montur d. badifc. Poftillons 276    |
| Meinders, Minister 21                                       | Montur d. braunfdweigifchen         |
| Meiningen 235                                               | Bostillons 282                      |
| Meilenentfernung 324                                        | Montur ber hannoberichen            |
| Meilenpfeiler 57                                            | Postillons 290                      |
| Meilenrablein 324                                           | Montur ber öfterreichischen         |
| Meilenzahl 56                                               | Bostillons 356. 357                 |
| Meißen 323                                                  | Montur d. facfifd. Boftillons 331   |
| Menbelfohn 85. 88                                           | Montur ber ichlesmholft.            |
| Merich 344                                                  | Bostillons 341                      |
| Merseburg 280                                               | Montur d. tagisichen Boftillons 267 |
| Meffagers 187                                               | Moret 33. 34                        |
| Meffagers volans 187                                        | Morgenposten 419                    |
| Megfaialoge 387                                             | Morningpost 418                     |
| Refrelationen 373. 382. 384                                 | Mord eines Ruriers 438              |
| Metternich 82. 87. 89. 408                                  | Möttling 353                        |
| Metternichscher Beamter 435                                 | Mühlbach 325                        |
| Meggerpoften 17. 156. 164.                                  | Mühlhausen i. Th. 59                |
| 183. 189. 190. 191. 192.                                    | Müller 78                           |
| 193. 205. 212. 213. 223                                     | Müller, 28. 95                      |
| Megger 164. 189. 190. 191                                   | München 152. 153                    |
| Meure 59                                                    | Münchow, von 32                     |
| Meurer 384                                                  | Münfter 59. 225. 286. 296.          |
| Meme 46                                                     | 299. 327                            |
| Meydam 133                                                  | Münftericher Frieden 165. 279       |
| Menern, Gerhard 295                                         | Münzwährung 169                     |
| Michaelis 34. 35                                            | Mürat, Prinz 251. 299. 300          |
| Militär-Departement 31                                      | Mutter aller Kaufmannsge-           |
| Militär-Waisenhaus 53. 405<br>Minden 212. 296               | merbe 388                           |
|                                                             | №.                                  |
| Ministerium des kgl. Hauses 155<br>Ministerial-Direktor 110 | Rachbruck 388                       |
| Mirow 314                                                   | Rärben 295                          |
| Mißhelligkeiten 325                                         | Ragelshof 21                        |
| Mittewald 153                                               | Ragier 64. 69. 71. 72. 81. 84.      |
| Mobilmachung 106. 125. 126                                  | 85. 86. 87. 88. 89. 90, 91.         |
| Moderne Post 371                                            | 92. 405                             |
| Mozleine 430                                                | Rafel 45                            |
| Monarchenzusammenkunft 77                                   | Namenschiffre 328                   |
| Monnier 437                                                 | Rapoleon I. 72. 73. 74. 76.         |
| Mönche 7                                                    | 77. 194. 294. 299                   |
|                                                             | , , ,                               |

|                                | Seite       | Seite                                    |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Rapoleon III                   | 417         | Norbbeutiches Bunbes Boft-               |
| Rapus                          | 194         | gebiet 142                               |
| Rardin 194.                    |             | Rorbbeutiches Bunbes - Poft-             |
| Raffauische Lande              | 61          | majan 122 124                            |
|                                | 255         | Rordbeutscher Loyd 111                   |
| Raffau-Oranien                 | 239         | Rordhausen 59. 281                       |
| Rational-Berjammlung           | 364         |                                          |
| Rebenboten                     | 235         | Rordische Telegraphen-Kom-<br>pagnie 418 |
| Reben-Botenwert 205. 212.      |             | Rortborn 295                             |
| 216. 217. 218.                 |             | Notize scritte 372                       |
| Rebenvoften                    | 223         | Rovelliften 380                          |
|                                | 408         | Rürnberg 58. 79. 152, 163.               |
| Redar-Beitung<br>Recresheim    | 251         | 165. 199. 211, 212, 215.                 |
|                                | 46          | 223. 226. 231. 233. 234.                 |
| Reuenburg                      | 353         | 235. 250. 293. 322. 325                  |
| Reuen Beitungen                | 222         | Rürnberger Boftfuhren 236                |
| Reuigkeitensammeln             | 222         | Rürnberger Kurier 392                    |
| Reuordnung der Berkehrs-An-    |             | Runtien 185, 186                         |
| ftalten                        | 155         | Nuntii volantes 187                      |
| Reuftadt a. Erla               | 235         | Trumum volumees 107                      |
| Reuftadt i. D.                 | 32          |                                          |
| Reuftabt i. 28.                | 45          | _                                        |
| Reuftadt                       | 314         | <b>D.</b>                                |
| Reuftettin                     | 46          | Dt 0/                                    |
| Reufte Weltfunde               | 392         | Ober-Umtsboten 168                       |
| Regedistrift                   | 32          | Ober-Amt 168                             |
| Reme Beitungen 378. 387.       | 388         | Oberaufficht 154, 327                    |
| Richtigfeitserflärung          | 165         | Ober-Gerichtsbarkeit 167                 |
| Riebuhr 303.                   | 408         | Oberglogan 32                            |
| Rieberlande 196. 198. 199.     |             | Oberhoheit 227                           |
| 204. 205. 294.                 | 940         | Oberhoheitsrecht 325                     |
|                                | 202         | Ober-Sof-Boftamt 346                     |
| Rieberländischer Aufstand      |             | Ober-Hof- und General-Lan-               |
| Riederlandische Boft im Reiche | 201         | der-Postmeister 349                      |
| Rieberländisch = italienischer | 907         | Oberft-Hof-Poftverwaltung 355            |
| Postfurs                       | 207         | Oberfrain 852                            |
| Rieberfächfische Rreisstanbe   | 230         | Ober-Landpostmeister 165                 |
| Riederöfterreich Landpost-     |             | Oberlaibach 352. 353                     |
| meifter                        | <b>346</b>  | Oberlaufit 328                           |
| Rienburg a. Weser              | 211         | Ober Boft-Umt, banifches 305.            |
| Ritolaus IV., Papft            | 186         | 308. 340                                 |
| Rimpfd)                        | 62          | Ober-Boft-Amt, lubedisches 305           |
| Rordamerita                    | 111         | Ober-Boit-Umt, polnifches 48. 72         |
| Rorbbeuticher Bund 44. 138.    |             | Dber Boft Umt, preußisches               |
| 134. 278. 282.                 | <b>3</b> 05 | 44. 47. 48. 49. 306                      |
| Gefch. b. beutiden Boftwefens. |             | 30                                       |

| Seite                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dber - Boft - Amt, thurn und                   | Oppurg 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tarisches 306                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dber-Boftamts-Beitung 211.                     | Orbenshaus 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 371. 390                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ober-Boftamts-Beitungs-Er-                     | Orbensftallmeifter 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pedition 390                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dber - Boftamter 161. 255.                     | Raiferliche Reichs-Boftzei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 280, 324, 326, 328                             | tungen 211. 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ober Boftbeborbe 326. 327. 328                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ober - Boftbirettionen 107.                    | Orbinaripoft 16. 210. 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117. 135                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ober - Boftbirettious - Begirte 134            | Drbinarfahrende Boften 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ober-Boftbirettor 46                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ober-Boftfaffe 32                              | Orte-Briefbestellgeld 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ober-Bost-Kommissar 327                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ober-Boftmeifter 199                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ober-Boftverwaltungen 355                      | Dšnabrüď 225. Ž79. 285. 286. 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oberichlefische Boftamter 32                   | Oftfriesland 31. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberft-, Reichs-, Hof- und                     | Oftpreußen 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| General - Erblanden - Poft-                    | Oftpreußische Postfurse 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| meister 355                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obrift-Hofpostmeister 346                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obrift-, Hof- und Landpost-                    | Otto das Kind 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| meifter-Bürbe 347                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Observation 82                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dechele 153                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Desterreich 77. 80. 125. 215.                  | Baar 26. 213 218. 239. 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 275. 341. 345                                  | 348. 349. 355. 428. 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Defterreichische Gesandtschaft 227             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Desterreichische Landpolt 201                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Defterreichische Bolitik 425                   | Zy-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Defterreichische Boften 252                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Defterreichisches Boftwesen 23                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Defterreich-Ungarische Post 350                | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ohm, Amtmann 11                                | # 10 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ohlan 32                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Olbenburg 253, 319, 341                        | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Olbenzaa 295                                   | W-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimüt         346           Onerum         218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 271000000                                      | The state of the s |
| Oppeln 32<br>Oppositionsblatt 408              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| whholitiniminiti 300                           | putifet autociliut 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Seite                                                                            | Seite                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bartifularboten 212                                                              | Platen-Hallermund, Graf von                                                                                |
| Baß, freier 186                                                                  | 279, 280, 285                                                                                              |
| Baffan 356                                                                       | Blaten, Graf 26                                                                                            |
| Baffagier 51                                                                     | Blateniche Koften 303                                                                                      |
| # 11 1 D 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                         | Plateniche Boften 303<br>Blau 314, 315                                                                     |
| Baffagierichein 338                                                              | Bleß 32                                                                                                    |
| Baffagiergelb 51<br>Baffagierschein 338<br>Baffagierstuben 71. 117               | Boegned 235. 334                                                                                           |
| Bäffe 27                                                                         |                                                                                                            |
| Basquille 70. 393                                                                | Bodpetich 352. 353                                                                                         |
| Batent 153. 154. 190. 204.                                                       | Bollauer 429                                                                                               |
| 206. 212. 218. 228. 229.                                                         | Bolitische Avisen 211. 388                                                                                 |
| 279. 315                                                                         |                                                                                                            |
| Baulstirche 364                                                                  | Bolitische Beitungen 413                                                                                   |
| Bellicono, Gottfried be 187                                                      | Polizei, geheime 81. 83. 91                                                                                |
| Bennyporto-Syftem 104                                                            | Bolizeiorgan 89.                                                                                           |
| Berleberg 314                                                                    | Bolizeistaat 91                                                                                            |
| Berfonal 308                                                                     | Bortfolio, rabitales 90                                                                                    |
| Berfonal, thurn und tarisiches 254                                               | Borto 32                                                                                                   |
| Berfonal-Berhaltniffe 72. 112                                                    | Bortobefreiungen 134                                                                                       |
| Berionenbeförberung 104                                                          | Bortobezug 309. 310                                                                                        |
| Rectangually 28 66, 120                                                          | Boriobeträge 340                                                                                           |
| Berfonenpoft, erfte 22                                                           | Porto-Cinnahmen 120                                                                                        |
| Bersonenposten 66. 67<br>Bersonenposten 66. 67<br>Bersonenwagen 66<br>Beichel 20 | Bortojäge 58                                                                                               |
| Personenwagen 66                                                                 | Bortotabelle 315                                                                                           |
| Beichel 20<br>Betersburg 110                                                     | Bortotage 339                                                                                              |
| Betersburg 110 Petit messagers 187 **Patrus Kradeanting 195                      |                                                                                                            |
| Petit messagers 187                                                              | Borto-Tarverhältniffe 135<br>Bommern 45                                                                    |
| Detend ettacenting 100                                                           |                                                                                                            |
| Betschaft 289                                                                    | Bosen       61         Bost       8. 95. 419         Bost-Ablage       161         Bost alte Rost       21 |
| Bfala 152. 210. 251                                                              | 350H 0. 30. 413                                                                                            |
| Pfennigmeister-Umt 215                                                           | Rost, alte Bost 21                                                                                         |
| Pferdewechsel 152. 195                                                           | <b>Bost, alte Bost</b> 21 <b>Bostamt 27. 161. 275. 281. 324</b>                                            |
| Bfichtezemplar 289. 414 Philipp de la Tour 194 Philipp ber Schöne 186            |                                                                                                            |
| Philipp de la Tour 194                                                           | Postanlagen 29<br>Bosta Köszlenyi 419                                                                      |
| Philipp der Schöne 186                                                           | Bostaspiranten 10/                                                                                         |
| Philipp II. 195. 202. 205. 346                                                   | Boftanftalten 107. 116. 134. 281                                                                           |
| Bhilipp von Seffen 425. 427                                                      | Bostanweisungen 126                                                                                        |
| Britipps ourg 204                                                                | <b>4</b> -1                                                                                                |
| Bhilipsborn, von 4. 110.                                                         | Boftanweisungs-Berfahren 124                                                                               |
| 115. 124. 141                                                                    | Bost-Armentasse 27                                                                                         |
| Bichelmaier 232. 233                                                             |                                                                                                            |
| Biftor 78                                                                        | Bostavisen 70                                                                                              |
| Platar 340                                                                       | Postbau 143                                                                                                |
|                                                                                  | 30*                                                                                                        |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postbeamte 49 Bostbediente 50. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Postgelb 226 Postgeschichte 133 Postgeheimnis 78 Bostaenerale 350                                         |
| Boftbediente 50. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Boftgeschichte 133                                                                                        |
| Boftbebiente ber Republit 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bostgebeimnis 78                                                                                          |
| Boftbeforderungebienft 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bostgenerale 350                                                                                          |
| Boftbericht 20. 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Postgeses 9. 35. 151. 350                                                                                 |
| Boftbereiter 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bofthalter- und Boftmeifter 278                                                                           |
| Boftheidwerben 227. 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bosthalter 23. 66                                                                                         |
| Rollhezirt 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Posthaltereien 54. 57. 93.                                                                                |
| Boftboten 8. 163. 187. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275. 281                                                                                                  |
| 3KnH-34nth# 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bosthaus in Cleve 26                                                                                      |
| Bostoureaus 111. 188<br>Bost-Chef 19. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00-05 K-1 00 04 K4 004                                                                                    |
| Boft-Chef 19, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | #80ftheiri 419                                                                                            |
| Boft-Dampficiffverbindungen 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Boftbeiri 419                                                                                             |
| Bostdebit 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boltherrlichteit 132                                                                                      |
| Boftbefrautationen 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Boftherrichaft, frangöfische 34                                                                           |
| Bostbepartement 27. 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boftherrichaft, thurn und                                                                                 |
| Bostdefrautationen 315 Bostdefrautationen 315 Bostdefrautationen 315 Bostdefrautationen 27. 110 Bost, deutsche 419 Bostdiener 248 Bostdienst-Justruktion 107 Bostdienst-Sustruktion 325 Bostdierstor 9. 344 Bostdiersteinen 355                                                                                                          | tarische 131. 195<br>Refthof 54                                                                           |
| Poftdiener 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Posthof 54                                                                                                |
| Postdienst-Instruktion 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bosthorn 8. 9. 92. 94. 125.                                                                               |
| Postdienst-Siegel 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163. 221. 315, 328. 349                                                                                   |
| Poftbirektor 9. 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bofthornblafen 214                                                                                        |
| Postdirektionen 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bosthornklänge 94                                                                                         |
| Posten bes beutschen Ritter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Posthorns und Postillons.                                                                                 |
| ordens 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Epoche 101                                                                                                |
| Bostenlauf 32. 204. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bosthörnleführen 212                                                                                      |
| Boften im beiligen romifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bostillons 8. 23. 39. 40. 41.                                                                             |
| Reich 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50. <b>54</b> . 93. <b>94</b> . <b>95</b> . <b>373</b> . <b>41</b> 9                                      |
| Poft, eilende 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Boftillon, Erfurter 377                                                                                   |
| Reich         201           Boft, eilende         195           Bofteinigung         104           Bofteinnahme         224           Boftexpedition         52. 161. 275           Boft, fahrende         46. 165           Boftfaltor         163           Boftfelleisen         287. 303           Boftfelleiseiseit         24. 403 | Bostillon, Erfurter 377<br>Bostillonshaus 54<br>Bostillons-Merkmale 221                                   |
| Posteinnahme 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Postillons-Merkmale 221                                                                                   |
| Postegpedition 52. 161. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Postillons-Borrechte 223                                                                                  |
| Bost, fahrende 46. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Boftinfpettoren 34. 58. 281. 344                                                                          |
| Politation 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Postinstitut 92                                                                                           |
| Postselleisen 287. 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Postjungen 163                                                                                            |
| Antitechen 94. 402' 411' 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Postfalesche 234. 235. 303. 325                                                                           |
| Bostfrei 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bostfaltulatur, geheime 91                                                                                |
| Boftfreitum 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Postsammer 19                                                                                             |
| Bostiuhren 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | poptarten 135                                                                                             |
| Bofifreitum 154<br>Boftjuhren 27<br>Boftführer 27<br>Boftjuhrgehalte 33                                                                                                                                                                                                                                                                  | poptanen 265. 281                                                                                         |
| Postiuhrgehalte 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Positatiliarut, gegerme 91 Positammer 19 Positarien 135 Positassen 265. 281 Positassen 219 Positassen 314 |
| Postfuhr-Unternehmer 29<br>Roffuhr-Resen 57                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
| Post in Sesen 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bostlommission 33. 34. 58<br>Bostlonferenz 104. 310. 364                                                  |
| <b>Boftgebäude</b> 35, 36, 306<br><b>Boftgebiet</b> 32, 254, 275                                                                                                                                                                                                                                                                         | poptonjerenz 104, 310, 364                                                                                |
| Boftgebiet 32. 254. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Posttongreß 305                                                                                           |

| Seite                                                                                                                      | Seite                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bostfurse 14. 50. 233. 234. 343                                                                                            | Boft, ftändige       199         Boststationen       163. 222         Boststationen       21. 56         Boststreit       296 |
| no est ann                                                                                                                 | Koffstationen 163, 222                                                                                                        |
| Bofffurs-Rarte 328                                                                                                         | Boststraßen 21. 56                                                                                                            |
| Bosturs-Bureau 64 Bosturs-Karte 328 Bostutichen 327 Bost-Landsarte 324 Bost-Landsurichen 235                               | Bofiftreit 296                                                                                                                |
| Boit Candfarte 324                                                                                                         | Boststube 47                                                                                                                  |
| Boft-Landfutiden 235                                                                                                       | Boftstuben-Ausgabe 70                                                                                                         |
| Boftlehen-Bertrag 167. 253<br>Boftlehens-Berhältnis 273<br>Boftlinie 338                                                   | Posititube 47 Positituben-Ausgabe 70 Positiag 338                                                                             |
| Boftlebens Berhältnis 273                                                                                                  | Bofttaren 27, 34, 49, 52 58, 64                                                                                               |
| Postlinie 338                                                                                                              | m # 20                                                                                                                        |
| Postmagazin 419                                                                                                            | Rost-Lagregulativ 69 Rost-Tagverhältnisse 105 Rostrompete 94. 125                                                             |
| Boftmandate 231, 236                                                                                                       | Bosttrompete 94. 125                                                                                                          |
| Boftmeifter 5. 23. 153. 164. 222                                                                                           | Post-Transportwesen 110                                                                                                       |
| Bostmeister, der alte 373<br>Bostmeister-Anteil 32<br>Bost, moderne 72. 151<br>Bostmananal 427                             | Boft- und Gifenbahn-Aemter,                                                                                                   |
| Boftmeifter-Anteil 32                                                                                                      | vereinigte 275                                                                                                                |
| Bost, moderne 72. 151                                                                                                      | Boft- und Gifenbahn-                                                                                                          |
|                                                                                                                            | Expeditionen 275                                                                                                              |
| Boft, nordbeutsche 419                                                                                                     | Boft- und Gütertutschen 293                                                                                                   |
| Post och Jurikes Tidningar 419                                                                                             | Boft- und Meggerordnung 161                                                                                                   |
| Poftoffizial-Zirtular 219                                                                                                  | Poft- und Telegraphen-                                                                                                        |
| Boftoffizianten 226                                                                                                        | mesen 131. 133                                                                                                                |
| Boft, orbinare 204                                                                                                         | Bostverbindungen 117                                                                                                          |
| Boftordnung 27. 35. 94. 169.                                                                                               | Boftverein, beutscheöfter-                                                                                                    |
| 208. 286. 327. 337. 356                                                                                                    | reichischer 155. 310. 320. 333                                                                                                |
| Postpersonal 112                                                                                                           | Boftverein, beutscher 315.                                                                                                    |
| Bostpferde 54. 223                                                                                                         | 320. 333. 343                                                                                                                 |
| Postraften 5                                                                                                               | Postverein 275                                                                                                                |
| Postreform 104                                                                                                             | Postvereins-Bestimmungen 310                                                                                                  |
| Postregal 53. 165. 248. 278.                                                                                               | Postversassung 227                                                                                                            |
| 314. 348. 320. 335. 340                                                                                                    | Postversassung       227         Postverträge       53. 275. 287         Postverwaltung       161. 275                        |
| Postreisen 92                                                                                                              | Postverwaltung 161. 275                                                                                                       |
| Boft, reitende 13. 46. 50                                                                                                  | poji von usien naa                                                                                                            |
| Postreiten 219                                                                                                             | oresiau 20                                                                                                                    |
| Postreiter 162. 163                                                                                                        | Postwagen-Anstalt 354                                                                                                         |
| Bost-Reorganisations-Rom-                                                                                                  | Boftwagen 54. 57. 117                                                                                                         |
| mission 65                                                                                                                 | Postwagen-Kurs 240                                                                                                            |
| Boftreuter 373, 374. 375                                                                                                   | Bost-Bagemeister 27. 41                                                                                                       |
| Boftreuter, Erfurter 377                                                                                                   | Postwagen-Part 334                                                                                                            |
| Poftreisende 94                                                                                                            | Postwagen-Berkstatt 117 Postwagen-Berkstatt 23 Rostwertzeichen 284                                                            |
| Bostritt 308. 358                                                                                                          | Postwagen-Preise 23                                                                                                           |
| Boffsammelftellen 128                                                                                                      |                                                                                                                               |
| Bostreuter, Ersurter 377 Bostreisende 94 Bostritt 308. 358 Bostsammelstellen 128 Bostschild 8. 166 Bostscretar, Geheim. 41 | Boftwefen 4. 14. 31. 56.                                                                                                      |
| Bottlecretar, Geheim. 41                                                                                                   | 117. 142. 143. 131. 133.                                                                                                      |
| Post-Speditions-Bureaus 105                                                                                                | Postwesen, erfte Spuren bes                                                                                                   |
| Boststallmeistereien 275                                                                                                   | mobernen 4                                                                                                                    |

| Seite                              | Seite                                |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Boft-Reitung 211. 390. 391. 419    | £.                                   |
| Boft-Reitungs-Umt 31. 134. 415     | Quedlinburg 59                       |
| Boft Reitunge-Berfehr 31           | •                                    |
| Boftzettel 8. 10                   | <b>%.</b>                            |
| Boft-Beitungsdebit 70              | Rad, geflügeltes 95                  |
| Boft-Beitungevertrieb 105          | Raimond 194                          |
| Boft-Beitungemefen 406             | Main 152                             |
| Bostzwang 315                      | Randbemertungen Fr. Bilbe I. 29      |
| Botsbam 50. 401                    | Radice, v. 350                       |
| Botsbamer Militar-Baifen.          | Raftatt, Rongreß 437                 |
| baus 53                            | Rathaus 340                          |
| Brafibent bes Staats.              | Ratibor 32                           |
| ministeriums 117                   | Ratifikations- und Kon-              |
| Brag 78. 152. 355 211.             | firmationsbrief 349                  |
| 212. 324. 346                      | Raumer, von 49                       |
| Bragmatische Sanktion 227          | Routen 152                           |
| Bolnisch-Breufen 47                | Räuberanfälle 352                    |
| Brenzlau 314                       | Rechtliche Berhältniffe ber Boft 151 |
| Breffe 105                         | Rechnungelegung 47                   |
| Bregburger Frieden 67, 257. 299    | Rechnungswefen 64                    |
| Breggejes 413                      | Redafteur 386. 414                   |
| Preßstempel 414                    | Rebattionsthätigfeit ber             |
| Brefvergeben 414                   | Postbeamten 399                      |
| Bregverordnungen, oftroprte 414    | Rebingen 314                         |
| Breufen 4. 45. 50. 254, 300.       | Regalum cum onere 216                |
| 314. 329, 341. 343. 363            | Regal, hochbefreites taifer-         |
| Breugen, Boft 3                    | liches 205. 215                      |
| Breugifcher Rorrespondent 408      | Regal 153                            |
| Breugiiche Boft 252, 306. 309, 314 | Regalien 15. 165. 225 227            |
| Breugifches Boftamt 294. 296.      | Regensburg 152. 153. 197. 254.       |
| Breugische Poftagentur 385         | 235. 248. 325. 326. 347. 355         |
| Brivatbriefe 9. 106. 126           | Regifter 226                         |
| Brivateisenbahnen 105              | Registratoren 54                     |
| Brivat-Gelbsenbungen 106. 126      | Registratur 53                       |
| Brivatpadereien 106                | Reglement 34. 315                    |
| Brivat-Transportwesen 29           | Reglement des norddeutschen          |
| Brivilegien 1×5                    | Bunbes-Poftwefens 134                |
| Probstzella 101                    | Regierungs-Infignien 289             |
| Provinzial-Postbehörde 355         | Regisseur 33                         |
| Protestorat 205                    | Reibereien 233                       |
| Broteftor 209. 235. 249            | Reichnisse 155                       |
| Protofol 273                       | Reichsämter, tagijche 152            |
| Brozeffe 235. 249. 286             | Reichsanstalten 133                  |
| Buchl von Pichelsberg 346          | Reichsabschieb 348                   |

| Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | te Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reichsbantgelb-Scheibemunge 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O Reichstag 197. 199. 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reichs-Convent 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 Reichstags-Abschieb 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reiche-Deputations-Saupt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reichs-Telegraphie 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| jolus 59. 154. 250. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 Reichstelegraph 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reichsbörfer 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-General-Erbpoft-Amt 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-Freiherr 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichsfürstenstand 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichsfürsten 227. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichefürstliches Rollegium 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oronal Bentantanna ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - occasing contract with the contract of the c |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-Hofrat 235. 249. 347. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichshofrätliche Beschlüsse 24<br>Reichs-Lausleramt 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichspoft 59, 131, 132, 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 143. 198. 199. 210. 249. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227177277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reichsposten 166, 153, 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reitpferde 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 294. 205. 251. 285. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-Bostamt 134. 153. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-Boftgebaube 36. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichspost General-Amt 287. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 Relationes historiae 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reichspoft-Generalat 197. 231. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010110111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| are the fed of the fed |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-General-Postmeister-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reorganisation 112. 117<br>9 Repressalien 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reichspostlehen 212. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-Bostmeister 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-Boft-Amts-Reitung 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-Bostmonopol 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichspost-Museum 36. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-Bostorbnung 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-Bostwesen 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichspoft, beutsche 249. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichspost-Regale 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichs-Breggefes 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichstände 153. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Sei                                       | te                        | Seite      |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Revolution, frang. 16                     | 6 Rundidreiben            | 166        |
| Яезев 53. 348. 34                         |                           |            |
|                                           | 7 Rybnid                  | 32         |
| Rheinbund 25                              |                           | 02         |
| Rheinbundefürften 252. 30                 |                           |            |
| Rheinhaufen 163.198. 199. 204. 21         | , ,                       | 223        |
| Rheinischer Merkur 40                     |                           | 321        |
| Rheinufer, lintes, Ber-                   | Sachien-Altenburg         | 381        |
| waltung ber Boften am 25                  |                           |            |
|                                           | 11 Sachien-Coburg 251.    | 253        |
|                                           | 39 Sachien-Coburg-Gotha   | 255        |
|                                           | 16 Sachien-Hilbburghausen |            |
| Riga 29                                   |                           |            |
| Ringe 22                                  |                           |            |
| Ringmauer 22                              | 27 Saalmüller             | 89         |
| Ringswald 16                              |                           | 87         |
| Risselmann 29                             |                           | 184        |
| Rittzeit 20                               |                           | 328        |
|                                           |                           | 184        |
|                                           |                           |            |
|                                           |                           |            |
|                                           | 1 Salzwedel               | 59         |
| Roermond 34                               |                           |            |
| Roger 193. 195. 19                        |                           | 186        |
| Roheinnahme 34                            |                           | 353        |
| Rohrpost 14                               | •                         | 350        |
|                                           | 7 Sharding                | 152        |
| Rollenordnung 39                          |                           | 234        |
| 200 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | ?7 Shaffhausener Kurs     | 236        |
| Rom 184. 196. 204. 21                     |                           | 293        |
| Römisch-beutsches Reich 249. 25           |                           | 42         |
|                                           | 82 Schamberg              | 155        |
|                                           | ld Schaper 103. 104. 105. |            |
| Roftod 293. 30                            | 15 Schaumburg-Lippe 240.  |            |
| Röttger Sinuber 278, 28                   | 35 Scheel                 | <b>430</b> |
| Rowland Hill 10                           | )4 Scheffel, Biktor von   | 103        |
| Rudolfinum 35                             |                           | 85         |
| Rubolf II. 158. 163. 194, 203.            |                           | 430        |
| 204. 2 08. 231. 302. 346. 49              | 21 Sigismund August       | 426        |
|                                           | 34 Schiffbeder Bofthorn   | 392        |
| Rubolphswerth 35                          |                           | 111        |
| Rübiger 70. 400. 40                       |                           | 111        |
| Rübigersche Zeitung 39                    |                           | 8          |
| Rühlen, Dr. 23                            |                           | 74         |
| Ruppin 31                                 |                           | 65         |
| ուսինա 21                                 | o Sujerimerper            | 00         |

|                                                                                         | •                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sei                                                                                     | ite S ite                                  |
| Schleig 96. 38                                                                          | 33 Schütting-Alteste 308                   |
| Schlefische Beitung 41                                                                  | 18 Schüte 21                               |
|                                                                                         | 32 Schwaben 162. 164. 248. 346             |
| Schlefifche Boftamter                                                                   | 32 Schwarzburgische Lanbe 334              |
|                                                                                         | B2 Schwarzburg-Sonders-                    |
| Schleswig-holftein-Gottorp 3:                                                           |                                            |
|                                                                                         |                                            |
|                                                                                         | 253. 254. 255                              |
| Schleswig-Holftein'icher                                                                |                                            |
|                                                                                         |                                            |
| Schleswig-Holftein'sche Boft-<br>perwaltung 34                                          | Schwarzes Rabinett 73. 74. 81.             |
| _ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                 |                                            |
| y P1y                                                                                   | 55 433. 438                                |
|                                                                                         | 39 Schwerin, Bogistav von 42               |
| Schlefien, Postwefen in 31. 8                                                           | 33 Schwerin, Otto von 19                   |
| <u></u>                                                                                 | 16 Schwerin 302                            |
| Schlufftein 14                                                                          | 13 Schwarzau 341                           |
| Schlüter, Anbreas 2                                                                     | <b>21</b> Schwarzkopff 377. 388            |
| Salubwort 4                                                                             |                                            |
| Schmaltalbischer Bund 41                                                                | 18 Schwedischer Gesandter 226              |
| Schmudert 89. 110. 14                                                                   | 41 Schweikart, Joh. 209                    |
| Schnallsporen &                                                                         | 388 Schweithardt 388                       |
| Schnellpoften 64. 65. 6                                                                 | 66 Schweiz 285. 293                        |
| Schmalfaldiger Bund 41 Schmudert 89, 110, 14 Schnallsporen 64, 65, 6 Schneidemühl 45, 4 | 16 Schwedisches Postamt 294. 306           |
| Schnorr von Carolsfelb 16                                                               | 55 Schwedische Posten 252                  |
| Schöneck 4                                                                              |                                            |
| Schön, von 81. 82 83. 8                                                                 | 84 Seegebarth 59. 61. 62. 63. 64.          |
| Schönlanke 4                                                                            | 46 66, 73, 80, 83, 92, 408, 404, 405       |
| Schöpplenberg 25. 2                                                                     |                                            |
|                                                                                         | 21 Segelschiff 67                          |
| Schreiber 2                                                                             | 24 Seibert, von 88                         |
|                                                                                         | 00 62.54                                   |
|                                                                                         | 09 Seifenentziehung 141                    |
| Schlöffer 32                                                                            | 23 Seitenrouten 190                        |
| Schonenfahrer 302. 30                                                                   |                                            |
| Schonenfahrer-Alterleute 30                                                             | 02 Senat 300, 301, 304, 309, 310           |
| Schonenfahrerhaus 30                                                                    | 04 Sicherheit ber Senbungen 19             |
| Schulenburg, Graf von 40. 57.                                                           |                                            |
| Schule und Boft                                                                         | 3 Post 306                                 |
|                                                                                         | 86 Siebenjähriger Krieg 246                |
|                                                                                         | 25 Sieber 211. 216. 324. 325               |
|                                                                                         | 20 Stepel 211. 210. 324. 328 97 Siegel 166 |
| Z.7                                                                                     | 11 2.000                                   |
| = -y - V                                                                                |                                            |
|                                                                                         |                                            |
| Shütting&Post 30                                                                        | 03 Silberboten 162                         |

| 66                            | te              | Seite                                 |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Silberbotten                  | 1 Stargar       | 46                                    |
| Simon 194, 196, 1             |                 | 69. 120. 121. 122.                    |
| Sinell 69. 105. 8             |                 | 180. 134. 135—141.                    |
| Gittard 3                     |                 | 44. 145—148. 155—                     |
| Soliman II. 198. 1            |                 | 169—179. 268. 269.                    |
| Sommerberg 2                  |                 | 76. 282. 283. 289                     |
| Sonsbar, Rolff von 2          |                 | 310—313                               |
| Sondershaufen 3               |                 |                                       |
| Spanien 1                     |                 | 414. 415. 419. 420.                   |
| Spanifo-nieberlanbifde Boft 1 |                 | 421 448, 447                          |
| Spanifch-tagifche Boft 2      |                 | gelb 51                               |
| Sparjamfeits-Rüdfichten 1     |                 |                                       |
|                               |                 | -Entfernungen 56                      |
| Spener 403. 404. 4            |                 |                                       |
| Spener'iche Zeitung 401. 408. |                 | ten-Besen 151                         |
| 404. 405. 4                   |                 | und Gilbeboten 286                    |
| Speper 198. 19                | 9 Stadtferi     | isprech-Einrichtungen 339             |
| Spieß                         |                 | ichspoftmeifter 165                   |
|                               | 9 Stechinel     |                                       |
|                               | 2 Steierma      |                                       |
| St. Benbel 3                  |                 |                                       |
|                               | 9 Steinhör      |                                       |
| Staffler 19                   | 3 Stein, F      | reiherr von 72. 73. 74. 77            |
| Staatsanftalt 134. 1          | 4 Steit, G      |                                       |
| Staatengebiete der ehemaligen | Steller         | 101                                   |
| taris'ichen Boft 131. 1       | 2 Stephan,      | Dr. von 25.30.36.45.                  |
| Staats-Boftanftalt 21         | <b>2 49.</b> 13 | 1. 133, 135, 140, 142, 324            |
| Staatshaushalts-Etat 1:       | 6 Stettin,      | Bostbaus 22                           |
|                               | 2 Stettin       | 46. 50. 73. 110. 111                  |
| Staatsgewalt 29               | 6 Stettin-G     |                                       |
|                               | 9 Stettin- 9    |                                       |
| Staate Berwaltung 39          |                 |                                       |
| Staatsverwaltungs-Depar.      | Stodera         | 0                                     |
| tements :                     |                 |                                       |
|                               | 2 Stoffler      | 193                                   |
| Staatszeitung 398, 399. 40    | O Stolip        | <b>4</b> 5                            |
| Stadtnamen 32                 |                 | erg 44. 45. 46. 47.                   |
| Stadtpoftenamen 223. 33       |                 | <b>48. 49. 5</b> 0                    |
| Stadtpoft-Einrichtungen 1:    |                 |                                       |
| Stabtrat 33                   |                 |                                       |
| Staffettenwesen 3:            |                 | 32. 62                                |
| Stagnation 10                 | 2 Streitigt     | eiten 186. 232. 234.                  |
| Stallburg 431. 4              |                 | 240. 244. <b>247. 303.</b>            |
| Stange                        | 1               | <b>314</b> . <b>347</b> . <b>34</b> 8 |

| Seite                              | Seite                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Striegel 385. 386. 389.            | Telegraphen-Berein 143                                  |
| Stüblein 152                       |                                                         |
| Stuhm 6                            | Telegraphen-Berwaltung 155<br>Telegraphenwesen 275. 282 |
| Szefler Sufaren 437                | Territorialposten 19. 281                               |
| Stumm 91                           | Thatfachen, hiftorifche 84                              |
| Stunbenzettel 6. 12. 324           | Thorn 46                                                |
| Stuptorp 323                       | Thiers 85                                               |
| Stuttgart 162. 164. 165. 166.      | Theatrum Europaeum 887                                  |
| 168. 234                           | Thugut 437                                              |
| Sübbeutiche Ronigreiche 151        | Thurn und tagis'iches haus                              |
| Sübbeutichland 125                 | 131. 153. 167. 194. 325. 427                            |
| Surveillance 82                    |                                                         |
| Swonte 4. 5. 7                     | Thurn und Taxis'iche Bosten                             |
| <b>,</b>                           | <b>14. 152. 213. 303. 346</b>                           |
| <b>%</b> .                         | Thurn und Tagis 26. 30.42. 43.                          |
| Tabelle 306                        | 44. 58.59. 131. 154. 196. 184.                          |
| Tagebuch, Schöns 81                | 213, 296, <b>297</b> , 319, 334, 347, 427               |
| Tagespresse 129. 416. 419          | Thronbesteigung 411                                     |
| Tante Boß 401                      | Thronleben 197                                          |
| Tarifreform 355                    | Thron-Mannlehen 252                                     |
| Tarnowit 32                        | Tines 417                                               |
| Tassisches Gebirge 194             | TiUy 216                                                |
| Tassis, di 195                     | Tilfiter Friede 78                                      |
| Taszis, bi 194                     | Tirol 163. 192. 200. 204                                |
| Tage 355                           | Torre, della 194                                        |
| Taris 163, 164, 194, 204, 207, 208 | Torriani 194. 195                                       |
| Tazis'sches Postweren 152. 154.    | Tost 32                                                 |
| 208. 280. 294. 296                 | Toulouse 184. 185. 186                                  |
| Taxis'iche Befitungen 256          | Tour, de la 194                                         |
| Taxis'sche Briefpost 305           | Trainsolbaten 125                                       |
| Taxis'sches Post-Amt 293. 305      | Transitgebühr 308                                       |
| 307. 308                           | Trautmannsborf 227                                      |
| Taxis'sche Postanstalt 319         | Freffen 353                                             |
| Tax und Postordnung 316            | Trenenfeld 429                                          |
| Teicher 32                         | Trier 124 198. 250                                      |
| Telegraph 387. 416. 419            | Trieft 355                                              |
| Telegraphen-Amter 116. 117         | Troppau 32. 355                                         |
| Telegraphen Bureau 417. 418        | Tuchel 46                                               |
| Telegraphische Depeschen 417       | Tübingen 168. 234                                       |
| Telegraphische Korrespondenz 416   | Tugendbund 74                                           |
| Telegraphische Korrespondeng-      | Tuilerien 417                                           |
| Büreaus 417                        | Turm und Dachs 256                                      |
| Telegraphie 138                    | Turner 90                                               |
| Telegraphen-Berbindung 418         | Tuttlingen 234                                          |
|                                    |                                                         |

| Eeite .                                | Seite                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| u.                                     | Universitäts-Botenpoften 151. 185                       |
| Uebertunft ber Briefe, langfame 20     | Unruh, von 54                                           |
| Uebergang bes baperichen Ge-           | Unterbrückungs-Spftem 410                               |
| biets 133                              | Unterleg-Station 208                                    |
| Uebergang ber braun-                   | Unterfrain 350                                          |
| fcmeigifden Poftverwaltung 138         | Unterfeeisches Kabel 416                                |
| Uebergang ber fremblandifden           | Urfunde 186                                             |
| Postverwaltung 133                     | Urfunde, erste, der taxis'schen                         |
| Uebergang ber hannoverichen            | Posten 200                                              |
| Bostverwaltung 132                     | Urfunde, Eflinger 191                                   |
| Uebergang ber hansestäbtischen         | Uriprung der beutschen fahren-                          |
| Bostverwaltung 138                     | ben Boften 249                                          |
| Uebergang ber olbenburgischen          | Ursprung ber Zeitungen 387                              |
| Postverwaltung 133                     | Utenfilien 289                                          |
| Uebergang ber fachfischen              | ₩.                                                      |
| Postverwaltung 132                     | Baals 344                                               |
| Uebergang der schleswig-hol-           | Valsassina 194                                          |
| fteinschen Postverwaltung 132          | Balvator 351                                            |
| Uebergang ber schwedischen             | Bechta 296                                              |
| Postverwaltung 133                     | Legesad 312                                             |
| Uebereinfunft 154                      | Benedig 196. 204. 210. 352                              |
| Uebereinkommen 280                     | Benlo 344                                               |
| Uebericuffe 121                        | Berbundete 252                                          |
| иы 46. 47. 49. 49                      | Berbena, a. b. Aller 95. 211                            |
| Ujest 32                               | Beredarius 36                                           |
| Ulm 165, 167, 207, 231,                | Bereinfachung ber Portotage 110                         |
| 232. 283                               | Berfall des Postwesens 166                              |
| Ulmer Boten 231                        | Berfaffung 327                                          |
| Ulrich, Herzog 162. 203                | Berfaffung bes norbbeutichen                            |
| Umladen 34                             | Bunbes 131. 273. 335                                    |
| Umwanblung der obersten                | Berfassung bes beutschen Reichs 151 Berfügung 327       |
| Bost- und Telegraphen-<br>Behörden 134 | 200100000                                               |
| Behörden 134<br>Unfug 87               |                                                         |
| Ungarn 199. 347                        | Berifikatur, geh. 91<br>Berbreitung der Tagespresse 419 |
| Uniform 11. 38, 39, 107, 108.          | Bertehrkanstalten 155. 161                              |
| 126. 265. 273. 289. 315.               | Bertehrseinheiten 363                                   |
| 321, 328, 329                          | Berlegung bes Briefgebeim-                              |
| Uniforms-Reglement 107, 109            | niffes Drieigegeim-                                     |
| Universal-Bereinigung 326              | Bertehregeheimniffe 363. 309                            |
| Universitäten 184                      | Bertehregemeinschaft 363                                |
| Universitätsboten 188                  | Bermeifen 327                                           |
| Universitäts-Botenanstalten            | Bermehren, Baul 327                                     |
| 183. 184. 185. 189                     | Bermeffungen, geometrifche 56                           |
|                                        |                                                         |

| Seite                                | Seite                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bermittelungeichreiben 231           | 28agenbau 34. 117                                                                                  |
| Berordnungen 192. 218. 205.          | Bagen, verbedte 22                                                                                 |
| 253. 296. 302. 325. 328              | Bagenfabritanten 117                                                                               |
| Berpachtung ber Poftamter 32         | Bageninventar 117                                                                                  |
| Berfailles 155. 273                  | Bagenpreise 23                                                                                     |
| Berichmelgung bes Boft- unb          | Bagram, Schlacht 80                                                                                |
| Telgraphenwesens 133                 | Bahlfapitulation 229, 230.                                                                         |
| Bertrag von Befel 30. 246            | 237, 238, 289, 247, 427                                                                            |
| Bertrage 131. 155. 251. 275.         | Babltapitulat., Josephinische 20                                                                   |
| 296. 299, 305. 310, 319. 320         | Bahlprototoll 155                                                                                  |
| 326. 341. 346                        | Balbed 124                                                                                         |
| Berviers Roln 111                    | Balbenbuch 234                                                                                     |
| Beruntreuungen 222                   | Balbenbuch     284       Balbpoft     97. 101       Balhalla     254       Bauenstein     216. 426 |
| Berwaltungs-Maximen 91               | Walhalla 254                                                                                       |
| Verwaltungsstelle 155                | Ballenftein 216. 426                                                                               |
| Bermaltung bes Boftwefens 117        | Wannfried 235                                                                                      |
| Berzeichnis aller Ordinari-          | Wappen 28. 166. 293. 310.                                                                          |
| Posten 386                           | 323. 324                                                                                           |
| Bergicht 346                         | Bappler 85                                                                                         |
| Viatores parvi 187                   | Warnung von ber Rangel 226                                                                         |
| Biehauser 426                        |                                                                                                    |
| Biellöpfigkeit des Staats-           | Warichau, Schlacht bei 50 Wasserbotten 67                                                          |
| wesens 309                           | Wasserbosten 67<br>Wartegelb 9, 163                                                                |
| Biered, von 21                       | Wartegeld 9, 163                                                                                   |
| Villemanzy 79                        | wartenverg, Graf 21. 26. 51.                                                                       |
| Biceonti 194                         | <b>54</b> . <b>63</b> . <b>115</b>                                                                 |
| Bindabona 345                        | Wartleute 7                                                                                        |
| Bogel 208                            | 28echt 296                                                                                         |
| Bogel von Fallenstein 254            | 23eert 344                                                                                         |
| Boigt, Rat 80                        | Begfäulen 328                                                                                      |
| Bölkerrecht 439                      | Wegweiser 222                                                                                      |
| Bon ber Bendt 105, 112, 117          | 2Beimar 80. 344                                                                                    |
| Borfahren 222                        | Benbel, St. 319                                                                                    |
| Borrechte ber Bostbeamten 26         | Beiler, Leonhard 21                                                                                |
| Borreiten 222                        | Beigelburg 353                                                                                     |
| Borftellung 230                      | Beller, Emil 378                                                                                   |
| Bormarts, General 63                 | Beliche Post 152                                                                                   |
| Вов 71. 401                          | Beltbrief-Berkehr 177                                                                              |
| Bossische Buchandlung 55             | Weltpost, das Buch von der 36                                                                      |
| Bossische Zeitung 31. 71. 392.       | Beltpoft - Berein 131. 148.                                                                        |
| 401. 402                             | 251. 254. 281<br>Welt-Beitebrswesen 143                                                            |
| Statistica 200                       |                                                                                                    |
| Wachtposten 328<br>Wagen 22, 23, 322 | 28erber 59                                                                                         |
| 28agen 22, 23, 322                   | 23erber, von 35. 53                                                                                |

| Geite                                           | Eeite                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befel, Bertrag von 30                           | Buslow 21                                                                                             |
| Befterhold 429                                  | Bürtemberg 151. 162. 163.                                                                             |
| Besterftetten 208                               | 164. 166. 236, 251. 253. 275                                                                          |
| Bestfriesland 323                               | 28 ürzburg 212. 251                                                                                   |
| Beftphalen 61                                   | contituting 212. 201                                                                                  |
| Bestybälischer Friede 227                       | <b>9</b> .                                                                                            |
| Beftphälischer Friede 227<br>Beftpreußen 42, 46 | Pstadt 111                                                                                            |
| <b>Bes</b> lar 61, 87, 239, 240, 254            | Shron                                                                                                 |
| Beklarer Bärenwirt 239                          | <b>პ</b> .                                                                                            |
| Wehlarer Barenwirt 239<br>Biederbesignahme 341  |                                                                                                       |
| Widerspruch 166                                 | Bayanhed     74. 75. 76       Behbenid     314       Behmen, von     328       Behn-Vernigsas     125 |
| Wien 105. 162. 163. 164.                        | Rebmen, von 328                                                                                       |
| 166. 167. 195. 198. 199.                        | Rebn-Bfennigias 125                                                                                   |
| 200. 203. 204. 207. 247.                        | Behrgeld 9                                                                                            |
| <b>2</b> 51. 293. 323. 325. 345.                | Reil, Graf von 283                                                                                    |
| 346, 355                                        |                                                                                                       |
| Biener Rongreß 252                              | Beitungen, erfte Berliner 31. 70                                                                      |
| Bilbeshaufen 295                                | Reitungen 307. 378. 353                                                                               |
| Wilhelm, ber Apotheler 186                      | Beitung, erfte beutiche 211                                                                           |
| Bilhelm, perzog 152                             | Reitung, erfte in Leipzig 391                                                                         |
| Bilbelm, König 167                              | Beitung, erfte in Leipzig 391<br>Beitung, Boffifche 31                                                |
| Bilhelm, Schlufwort 443                         | Reitidriften 129                                                                                      |
| Bilhelm I. von Solland 343                      | Beitungsausgabe 55                                                                                    |
| Bilhelm II. von Hollanb 343                     | Reitungeberichte 70. 397. 399. 400                                                                    |
| 28itt 89                                        | Beitungsbeichlagnahmen 415                                                                            |
| Bittgenftein, Fürft 73. 74. 77. 89              | Reitungs-Buchhanblungen 55                                                                            |
| Wittgensteiner Lande 240                        | Beitungebebit 398                                                                                     |
| <b>23</b> ismar 302                             | Reitungefabriten 377                                                                                  |
| Bismarice Boft 303                              | Beitungsfabriten 377<br>Beitungs-Rontor 31. 69. 105                                                   |
| Bittenberg 326                                  | Beitungs-Rautionen 412. 414                                                                           |
| Wittftod 315                                    | Zeitungs-Rautionsgeset 413                                                                            |
| Bochenblättchen 412                             | Reitungs-Ronfistationen 415                                                                           |
| Bochenblätter 413                               | Beitunge - Rorreipondeng -                                                                            |
| Bochenzeitung , handichrift-                    | Bureaus 416                                                                                           |
| liche 381                                       | Beitungs-Bafete 415                                                                                   |
| Bohithätigfeite-Anftalten 140                   | Beitungs-Breisfurant 397                                                                              |
| Wolfenbüttel 278. 280<br>Wolzogen, Hans von 346 | Reitungs-Breisliften 419                                                                              |
| Bolzogen, Hans von 346                          | Zeitunge-Brovisionen 413                                                                              |
| Wriegen 50                                      | Reitungs-Provisionswesen 396                                                                          |
| Bunberliche Erfindung der                       | Beitungs Regulativ 69                                                                                 |
| neuen Welt 378                                  | Reitungesammler 380                                                                                   |
| Bulleredorf, von 356                            | Zeitungeschreiber 380                                                                                 |
| Buttle "371                                     | Beitungeschmuggel 409                                                                                 |
| Buştow 45                                       | Beitungeftempel 358                                                                                   |
| •                                               |                                                                                                       |

| ,                           | Seite       |                        | Seite            |
|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Reitungs-Stempelmarten      | 359         | Rentral-Bostbebörbe    | 855              |
| Reitungs-Stempelfteuer 412  | 414         | Bentral-Boftverwaltung | 134              |
| Reitungs-Stempelfteuer-     |             | Bentral Bermaltung     | <b>282</b>       |
| Gefet                       | 413         | Bentral-Berwaltungsbe- | į.               |
|                             | 406         | <b>h</b> örbe          | 31. 63           |
| Beitungstaufe               | 211         | Berbft                 | 326              |
| Beitungeunternehmer         | 413         | Beulenroba             | 96               |
| Beitungsverbote             | 409         | Bollwefen              | 363              |
| Beitungsvertehr             | 110         | Zoaverein              | 363. 36 <b>5</b> |
| Beitungewesen 70. 211. 245. |             | Beven                  | 295              |
| Benfur 407. 408.            | <b>413</b>  | Bufape zu Art. XXIX    | <b>24</b> 5      |
|                             | . 409       | Zwangsmaßregeln        | 403              |
| Benfnrvorichriften          | <b>4</b> 10 | 3weibrüden             | 250              |
| Bentralbehörben 107.        |             | Zwischenbehörben .     | 107              |
| Bentralbirettion            | 355         | Zwischenboten          | 210              |
| Bentralisation              | 105         |                        |                  |

Kaiser Friedrich, der Liebling der deutschen Nation in Liedern aus allen deutschen Gauen. Don C. Müller-Schochwis. 1 2012.

Aus ber Schar ber Sanger, welche ben Geschiebenen feiern, nennen wir nur: Carmen Sylva, Sturm, Gerof, hefefiel, Muller von Ronigswinter, Dahn, Genfichen, Baumbach, François Coppé, Franz hirfch. Den Befchluß ber fconen Cammlung bildet bas ergreifenbe Gebicht "Unfer Frip" von Ernft von Bilbenbruch. Bon ber Geburt bis jum Tobe führen uns biefe Lieber. In iconer Jugend gleitet das Leben freundlich babin, bis ber Mann hanbelnd in Die Gefdide Deutschlands eingreift. Über bie Schlachtfelder Bohmens und Frantreichs feben wir die Belbengeftalt bes Ronigsfohnes babingieben; bann wandeln fich die Lieder jum Gebet um Genefung bes fcwer Ertrantten. Bir begleiten ben tobwunden Raifer burd Schnee und Dargfturm von St. Remo über die Alpen nach Charlottenburg; erichütternde Momente bes Biebersehens mit der schwergeprüften Mutter, dem Sarge bes geliebten Baters brangen fich swifden Stunden auffladenber Soffnung, bis der edle Dulber ausgelitten hat und bas beutiche Bolt innerhalb weniger Monate gum zweiten Male an der Bahre eines Raifers trauert. So winden fich biefe Lieber zu einem unverwelklichen Kranze um bas Bild bes entschlafenen helben zusammen. — Eine Biographie bes zweiten beutschen Raifers in Liebern; unvergänglich icon und eine Berle beuticher Dichtung.

Der Wartburg - Wote, Bilder und Skizzen aus deutschem Ceben. Herausg. von Heinrich Sohnren. Band I. 1 Mf.

In jährlich erscheinenben Banben will ber "Bartburg - Bote" besonbers bas Bolfstumliche in Sitte und Leben bes beutschen Bolfes barbieten. Erzählungen, Aufsate 2c. ber mannigfachsten Art geben Einblid in ben gewaltigen und hochinteressanten Stoff. Der I. Banb enthält Beiträge vom herausgeber, von Rosseger, Karl Beise, Ernst von Bilbenbruch, Dr. R. Beitbrecht u. A.

Abrégé de Littérature française à l'usage des écoles supérieures et de l'instruction privée par P. Sénéchaud. 1 Mark.